

NUNC COGNOSCO EX PARTE



THOMAS J. BATA LIBRARY
TRENT UNIVERSITY





# Volitische Geschichte

ber

# Gegenwart.

Begründet von Wilhelm Müller

und fortgeführt

nou

Dr. Karl Wippermann.

XXX.

Das Jahr 1896.





Berlin.

Berlag von Julius Springer.
1897.

D 394 Mg v.30 1896

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

#### Vorwort.

Der allgemeine Frieden blieb im Laufe dieses Jahres erhalten; es traten aber Vorgänge ein, welche Deutschland veranlaßten, als Wächter des Friedens und des Völkerrechts aufzutreten, eine Haltung, die ihm den Beifall aller Völker mit Ausnahme des britischen einstrug, dessen tiese Verstimmung für die Zukunft der allgemeinen Lage bedenklich zu werden schien.

Die inneren Angelegenheiten des Deutschen Reichs drehten sich, nach einer erhebenden Feier seines 25 jährigen Bestehens, um Flotten-, Kolonial-, finanzielle und landwirtschaftliche Fragen; der erfreulichste Vorgang bestand darin, daß das Bürgerliche Gesetzbuch durch den Streit der Parteien hindurch in den Hafen gebracht murde. Preugen spielte die Frage der Behandlung der Polen und der mit ungeminderter Schroffheit wieder geltend gemachten agrarischen Forderungen sowie eine Reihe sozialer Fragen eine große Rolle; die Fort= schritte der Reformen wurden jedoch auf allen Gebieten durch die fortdauernde Zerklüftung der politischen Parteien gehemmt; von einer Besserung in dieser Beziehung war noch nichts zu bemerken, zumal die Regungen in der konservativen Partei, auf deren Wandlung, nach Lage der Dinge, zunächst alles ankommt, noch allzu schwach waren, während Elemente, welche sich besonders berufen glaubten, der sozialen Fragen sich anzunehmen, den Streit zunächst nur vermehrten. Mehrere wichtige preußische Gesetze scheiterten und das Zustandekommen einiger wichtigen Reichsgesetze hatte neuen Streit zur Folge. der Kaifer bei ferneren hervorragenden Festen die nationalen Gefichtspunkte hoch zu halten und sich durch Reisen ins Ausland wie durch Zusammenkunft mit dem Zaren die Erhaltung des Friedens weiterhin angelegen fein zu laffen.

In Sachsen, Württemberg, Baben und Hessen Darmstadt war man um neue Bestimmungen über die Wahlen zur Volksvertretung besorgt, aber nur in ersterem Staate mit Erfolg. Auch Öfterreich kam endlich mit der Wahlreform zu stande, nicht aber gelang die Erneuerung des Ausgleichs mit Ungarn, das im übrigen mit seiner Tausendjahrseier vollauf zu schaffen hatte. Die Krönung und die Reisen des Kaisers von Rußland zogen die Blicke der Welt auf sich; das für dieses Reich folgenreichste Ereignis war jedoch die Begründung seines Einflusses in Oftasien sowohl durch einen Eisenbahnvertrag mit China als auch durch die Einmischung in Korea, unter nachsolgender Einigung mit Japan. Ein auf die beiden Hauptrichtungen in Frankreich zurückzusührender Verfassungsstreit sand eine vorläusige Erledigung; das ganze Interesse des Landes ging in dem vom Zaren abgestatteten Besuche auf.

In England war man mit den an den Einbruch in Transvaal sich knüpsenden Fragen und mit Angelegenheiten anderer Teile Afrikas lebhaft beschäftigt. Italien erlitt in Afrika eine solche Niederlage, daß es die Ansprüche bezüglich Abessyniens aufgab und sich mit dem Gedanken zu befreunden begann, durch Aufgebung Erythreas endlich zu besseren Finanzen zu gelangen. Spanien hatte mit Aufständen auf Ruba und den Philippinen, Portugal mit der Kolonie in Ostsafrika viel zu thun. In Belgien scheiterte die Heeresresorm, in Holsland gelang endlich die Wahlresorm; Dänemark stand nahe am Wiederaussehen des langjährigen Verfassungsstreits; der Streit zwischen Schweden und Norwegen vertiefte sich; der Fortschritt in der Schweiz ward auß neue durch die Einrichtung der Volksabstimmung aufsgehalten.

Das osmanische Reich erwies sich immer mehr als ein nicht völlig lebensfähiger Staat, wodurch die Begehrlichkeit des leistungssunfähigen Griechenland gesteigert wurde. Bulgarien vollendete die Versöhnung mit Rußland, Serbien litt unter Parteistreitigkeiten, während Rumänien zu Blüte und Ansehen gelangte. In Ägypten richtete sich England zu längerem Verweilen ein, und das übrige Afrika zeigte sich immermehr unter europäischen Einflüssen stehend. Neue Gestaltungen begannen sich in Nordamerika vorzubereiten, Südsamerika litt in bisheriger Weise unter ungeordneten Verhältnissen.

Groß=Lichterfelde, im März 1897.

## Inhalts=Verzeichnis.

# Das Deutsche Reich. Seite 1—233.

|                                    | Seite      |                                     | Seite |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|
| Deutschland als Friedenshort       | 1          | Wahlgesetz = Anderung u. Vereins=   |       |
| Der Raifer an den Brafiden=        |            | recht.,                             | 51    |
| ten von Transvaal                  | 3          | Preußischer Landtag                 | 52    |
| Spannung mit England               | 4          | Erste Beratung des Etats            | 53    |
| Die Transvaalfrage im Reichs=      |            | Wahlreform und Paritätsfrage .      | 54    |
| tage                               | 8          | Landwirtschaftliche Fragen          | 55    |
| Deutschland i. d. Frage Egyptens   | <b>1</b> 0 | Justiz= und Eisenbahnetat           | 56    |
| Subiläumsfeier des deutschen       |            | Polnische Fragen                    | 57    |
| Reichs                             | 11         | Sozialpolitische Beiftliche         | 60    |
| Festbotschaft des Kaisers          | 15         | Theologische Professoren            | 61    |
| Geburtstag des Kaifers             | 18         | Der Etat im Herrenhause             | 62    |
| Der brandenburgische Landtag .     | 19         | Ugrarfragen im Herrenhause          | 63    |
| Die Flottenfrage im Reichstage     | 20         | Lehrerbesoldungsgesetz              | 64    |
| Kolonial= und äußere Politif       | 21         | Frage des Anerbenrechts             |       |
| Marineetat                         | 27         | Richterbesoldungsgesetz             |       |
| Deutsche Politif in Ostasien       | 29         | Die konservative Partei             | 69    |
| Vernere Kolonialfragen             | 31         | Christlich=soziale Partei           | 73    |
| Sonstige Etatsberatungen           | 34         | Der Kaifer über die foziale Thätig= |       |
| Reichs-Unleihen u. Schuldentilgung | 35         | feit der Geistlichen                |       |
| Währungsfrage                      | 36         | Evangelisch fozialer Congres        | 81    |
| Antrag Kanity                      | 39         | Gegen die obligator. Civilche .     | 85    |
| Agrarische Bewegung                | 41         | Centrumspartei                      | . 85  |
| Gen. Berj. d. Bundes d. Landwirte  | 42         | Polnische Bewegung                  | . 87  |
| Schutzverband gegen agrar. Über-   |            | Sozialdemofratische Partei          |       |
| griffe                             | 45         | Der Kaiser in Italien               |       |
| Das Bürgerliche Gesetzbuch         |            | Derselbe in Wien                    | 95    |
| im Reichstage                      | 45         | Jubilaumsfeier d. Frantfurter       |       |
| Soziale Fragen                     | 50         | Friedens                            |       |
| Softate Stugen                     | 00         | 0                                   |       |

|                                      | Seite |                                    | Seite |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Spannung mit Großbritannien .        | 99    | Professoren der Theologie          | 163   |
| Rede des Prinzen Ludwig v.           |       | Bechsel i. Rriegsministerium       | 164   |
| Bayern in Mostau                     | 102   | Der Raiser in Meißen               | 165   |
| Li-Hung-Chang in Deutschland .       | 106   | Rais.=Busammenkunfti. Brestau      | 167   |
| Raiserdenkmal auf b. Ruffhäuser      | 109   | Fest an der Bestfäl. Pforte .      | 169   |
| Breuß. Abgeordnetenhaus              | 111   | Denfmal in Roblenz                 | 170   |
| Rreditvorlage                        | 111   | Die Beziehungen zu Rufland .       | 171   |
| Genossenschaftskasse                 | 112   | Enthüllungen d. Samb. Nachr.       | 173   |
| Handelskammergesetz                  | 113   | Auswärt. Fragen i. Reichstage      | 177   |
| Scheitern großer Gefetze             | 114   | Duellwesen                         | 179   |
| Buderftenergefet im Reichstage       | 117   | Der Etat für 1897-98               | 181   |
| Genoffenschaftsgesetz                | 118   | Postdampfer=Verbindungen           | 184   |
| Börfen- und Depotgefetz              | 119   | Justiznovelle                      | 185   |
| Gewerbeordnung                       | 120   | Ein politischer Prozeß             | 187   |
| Unlauterer Wettbewerb                | 120   | Preußischer Landtag                | 188   |
| Bäckerei-Verordnung                  | 121   | Hessische Ludwigsbahn              | 189   |
| Bereinsrecht                         | 122   | Konvertierung von Anleihen         | 189   |
| Duellfrage                           | 123   | Schuldentilgung u. Lehrerbesoldung | 190   |
| Heeresorganisation                   | 124   | Gemeindeordnung f. Heffen-Raffau   | 191   |
| Militärstrasprozefordnung            | 125   | Börsenordnung                      | 191   |
| Gesetz über die Schutztruppe         | 126   | Militärische Angelegenheiten .     | 192   |
| Bürgerliches Gesetzbuch              | 127   | Deutsche Auswärtige Politik        | 193   |
| Jesuitengesetz                       | 129   | Personal=Veränderungen             | 195   |
| Margarinegesetz                      | 132   | Totenliste                         | 196   |
| Rüdtritt d. Minifters v. Berlepfc    | 134   | Die deutschen Schutgebiete .       | 199   |
| Handelsminister Brefeld              | 135   | Königreich Bayern                  | 200   |
| Panzerschiff "Kaiser Friedrich III." | 136   | Landtag                            | 201   |
| Sommerreisen des Raisers .           | 137   | Bauernbund                         | 203   |
| Agrarier                             | 138   | Königreich Sachien                 | 204   |
| Zentrumspartei                       | 139   | Wahlgesetzsrage                    | 205   |
| Deutscher Katholikentag              | 143   | Parteien                           | 206   |
| Polnische Agitation                  | 144   | Königreich Württemberg             | 207   |
| Die Posener Provinzialfarben .       |       | Frage der Religionsreversalien .   | 207   |
|                                      | 148   | Parteien                           | 209   |
| Wandlung in der kons. Partei         | 149   | Königshaus und Landtag             | 210   |
| Nationalliberale Partei .            | 150   | Verhältniswahlsustem               | 211   |
| Rirchlich=foziale Partei             | 152   | Großherzogtum Baden                | 212   |
| Die National=Sozialen                | 153   | Landtag                            | 213   |
| Deutsch=soziale Resormpartei         | 157   | Reden des Großherzogs              | 214   |
| Sozialdemofrat. Parteitag            | 159   | Großherzogtum Beffen               | 217   |
| Deutsche Volkspartei                 | 160   | Großherzogtümer Medlenburg         | 218   |
| Gustav=Adolf=Versammlung.            | 161   | Großherzogtum Oldenburg .          | 219   |
| Evangelischer Bund                   | 162   | Die sächsischen Herzogtumer .      | 221   |
|                                      |       |                                    |       |

| Inhalts-Berzeichnis,                          |                                                                           |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Altenburg, Anhalt                             | Die Lippeschen Fürstentümer . 227 Die freien Städte 230 Essafs-Lothringen |  |
| Ofterreidy                                    |                                                                           |  |
| ©. 233·                                       | _253,                                                                     |  |
| L'andtage der Einzelländer                    | Raiserliche Familie                                                       |  |
| Rußl                                          | and.                                                                      |  |
| S. 253-                                       | 264.                                                                      |  |
| Krönung des Kaisers                           | Seite Seine ferneren Reisen                                               |  |
| The second                                    |                                                                           |  |
| <b>Erank</b><br>S. 264-                       |                                                                           |  |
| 9. 204-<br>Seite                              | -297.<br>Seite                                                            |  |
| Reden des Präsidenten Faure 264 Ministerreden | Das Ministerium n. d. Sozialisten 279 Militärische Gesetze                |  |

#### Großbritannien und Irland.

©. 297—319.

| Transvaalfrage                                 | Sozialistenkongreß Chpern und Ostafrika Kapland und Australien Kanada Rede Lord Roseberns Reden Goschens, Balsours, Dufferins Grenzbestimmungi.Mittelasien Streit mit Benezuela Totenliste |       |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| Jtal                                           | ien.                                                                                                                                                                                       |       |  |  |
| ©. 319-                                        | <b>—</b> 3 <b>4</b> 5.                                                                                                                                                                     |       |  |  |
| Seite                                          |                                                                                                                                                                                            | Seite |  |  |
| Krieg mit Abessynien 319                       | Kolonie Erythrea                                                                                                                                                                           | 335   |  |  |
| Rückzug aus Tigre 319                          | Entsetzung Adigrats                                                                                                                                                                        | 335   |  |  |
| übergabe Macalles 320                          | Freisprechung Baratieris                                                                                                                                                                   | 335   |  |  |
| Bedrängung Baratieris 321                      | Parlament                                                                                                                                                                                  | 336   |  |  |
| Schlacht bei Adua 322                          | über die Stellung im Mittelmeer                                                                                                                                                            |       |  |  |
| Baldissera Oberbesehlshaber 324                | und Tripolis                                                                                                                                                                               | 336   |  |  |
| Eindruck in Italien 324                        | über d. Freundschaft m. England                                                                                                                                                            | 337   |  |  |
| Rücktritt d. Ministeriums Crispi 325           | Militärvorlage                                                                                                                                                                             | 337   |  |  |
| Ministerium di Rudini 325                      | Umbildung des Ministeriums .                                                                                                                                                               | 338   |  |  |
| Programm desselben 326                         | Vermählung des Thronfolgers                                                                                                                                                                | 339   |  |  |
| Parlament 326                                  | Friedensfcluß 3. Addis Abeda                                                                                                                                                               | 340   |  |  |
| Kreditvorlage 327                              | Streit mit Brafilien                                                                                                                                                                       | 341   |  |  |
| Vorlegung von Urfunden 330                     | Vorsall a. d. Rüfte El Benadir                                                                                                                                                             | 341   |  |  |
| Budgetberatung 331                             | Handelsvertrag mit Tunis                                                                                                                                                                   | 342   |  |  |
| über äußere Politif 332                        | Totenliste                                                                                                                                                                                 | 343   |  |  |
| Reformen für Sizilien 334                      | Rundgebungen des Papftes .                                                                                                                                                                 | 343   |  |  |
| Sozialisten                                    |                                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| <b>Fpanien und Portugal.</b> S. 345—350. Seite |                                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| etile .                                        | *                                                                                                                                                                                          | Othe  |  |  |

348

349

350

Portugals Kolonie Mosambique

Vorfälle in Guinea und Judien

Bekämpfung d. Aufstands a. Ruba 345

347

348

Aufft. a. d. Philippinen = Infeln

Neuwahlen

### Pelgien, Holland, Luremburg.

| <u> </u>                                                                                                                    | 5, 350—356,                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Der König der Belgier Deputiertenkammer                                                                                     | 351 Bahlreform 354                                                                                |  |  |
| Nänemark H                                                                                                                  | diweden, Norwegen.                                                                                |  |  |
| _                                                                                                                           | 5, 356—261.                                                                                       |  |  |
| Budgetfragen in Dänemark. Konfervative Partei Reichstag Nentralifierung des Landes  Berfassungsfrage Reichstag von Schweden | Seite Seziehungen zum Auslande                                                                    |  |  |
| <b>5</b> dy w e i z.<br>©. 361—363.                                                                                         |                                                                                                   |  |  |
| Bolksabstrimmungen                                                                                                          |                                                                                                   |  |  |
| Die Balkanstaaten und Griechenland.<br>S. 363—382.                                                                          |                                                                                                   |  |  |
| Reformen in Mazedonien . Armenische Bewegung                                                                                | Seite  363 Die Hafenbauten in Conftanţa . 369  369 Thronrede und Ünderung des Mis  369 nisteriums |  |  |

# Außerenropäische Staaten. S. 374—382.

| Seite                                      |                          | Seite |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Ägppten 374                                | Afghanistan              | 379   |
| Feldzug nach dem Sudan 375                 | China und Japan          | 379   |
| Maroffo 376                                | Korea und Nordamerifa.   | 380   |
| Der Kongostaat u. Sansibar 377             | Mexifo und Mittelamerifa | 381   |
| Die Buren=Republiken u. Per=               | Südamerifa               | 382   |
| sien 378                                   |                          |       |
| -                                          |                          |       |
| Thronif der Ereignisse des Jahres 1896     |                          | 383   |
| Alphabethisches Berzeichnis der hervorrage | enden Versonen           | 389   |

### Deutsches Reich.

Während seit längerer Zeit im Beginn des Jahres den an den höchsten Stellen üblichen Aussprüchen über die Aussichten auf Erhaltung des europäischen Friedens mit einiger Spannung ent= gegengesehen wurde, hatte sich im Jahre 1895 die allgemeine Lage derart gebessert, daß es der Wiederholung solcher Friedenshoffnungen diesmal kaum noch zu bedürfen schien. Und wohl am wenigsten glaubte man, im Auslande wie im Inlande, eines derartigen beruhigenden Ausspruchs des deutschen Kaisers zu bedürfen, da ja des deutschen Reiches auswärtige Politif während des vorigen Jahres mehr als je zuvor und weit über die Zwecke des Europa schützenden Dreibundes hinaus für friedliche Verständigung unter den Mächten gesorgt, namentlich die Gemeinsamkeit ihrer Interessen, im Gegensat zu den Schroffheiten überlieferter Politik einseitigen Vorgehens, mit segensreichem Erfolge geltend gemacht hatte. Unnutig darüber, daß Deutschland 1894 die Verträge mit dem Kongostaate hatte rückläufig werden lassen, durch die Großbritannien in gewohnter Rücksichtslosig= feit die afrikanischen Interessen anderer Mächte ohne weiteres zu beeinträchtigen unternahm, hatte der britische Premier Lord Rosebern im Anfange des vorigen Sahres nichts besseres gewußt, als nach einem mit Frankreich und Rugland einzugehenden Gegen = Dreibunde auszuschauen; ferner war es während des Streites der oftafiatischen Mächte wiederum Großbritannien gewesen, das mit naiver Rühnheit vor Beginn des Krieges die anderen europäischen Mächte lediglich für seine eigenen Interessen zu Gunften Chinas hatte vorangeben faffen wollen, nach Japans unerwarteten Siegen aber sich augeschickt

1896.

hatte, gemeinsam mit dieser Macht nur seine eigenen Interessen zum Nachteile nicht nur Chinas, sondern auch des Handels des europäischen Festlandes zu sichern, bis wiederum durch Deutschlands Vorgehen die Bestimmungen des Friedensschlusses von Shimoseki im Sinne gemeinsamen Interesses eine wesentliche Anderung ersuhren. Es war eine Volge dieses zwiesachen Fiaskos Englands, daß es am Schlusse des vorigen Jahres gewissermaßen als ein fortwährender Stören fried, Deutschland dagegen als der eigentliche Friedenshort dastand, als eine Macht, die, in einer Weise wie wohl kann eine zuvor, ständig für gewisse in der Völkersamilie zu beobachtende Rücksichten aufzutreten bereit war.

Deutschland war es beschieden, in dieser Rolle des hervorragendssten Wächters des Friedens sich gleich mit Beginn des Jahres schon wiederum, und zwar abermals gegenüber England zu bewähren. Nicht innere Angelegenheiten, sondern Fragen des schwarzen Erdteils, dieses neue und immer mehr zunehmende Moment in den Verhältnissen der großen Mächte zu einander, waren es, die Deutschland während der ersten Hälfte des Januar vorwiegend bewegten und es, bei Engslands gerade in den Angelegenheiten Afrikas hochgradiger Empfindslichkeit, unter gespanntester Aufmerksamkeit der Völker, vorübergehend in äußerst schrossen Gegensatz zu dem bis dahin als uns sehr bestreundet geltenden Inselveiche versetzen.

Ungeachtet der wiederholten Warnungen, welche das deutsche Auswärtige Amt auf Grund von Berichten des deutschen Konsuls in Pretoria dis in die letzten Dezembertage über dortige Vorgänge, die in London mindestens ebenso bekannt sein nunkten, gerichtet hatte, war völkerrechtswidrig der freibeuterische Einfall bewassneter Banden im Dienste der britisch = südafrikanischen Gesellschaft unter Führung des Dr. Jameson, Nitters des Bathordens und Verwalters des Maschonalandes, in das Gebiet der südafrikanischen Republik erfolgt. Zwar sieß am 1. Januar der britische Premier Lord Salis = bury in Versichen, er erkenne vollauf an, daß ein solcher Einbruch sür die verschiedenen europäischen Interessen unstrengungen, um die den Transvaalstaat bedrohenden Gewaltthätigkeiten abzuwenden; sosort aber erwiderte der deutsche Staatssekretär v. Marschall mit der Ansrage, welche Schritte die englische Regierung zu thun gesonnen

fei, um den vertragswidrigen Zustand zu beseitigen, der durch jenen inzwischen stattgehabten Einbruch geschaffen worden; zu seinem Bestauern ergehe sich ein Teil der englischen Presse in der Drohung, England werde seine Simmischung in diese Angelegenheit, von welcher Seite sie auch kommen möge, dulden.

Während dies am ersten Tage des Jahres verhandelt wurde, fand die Sache durch den entscheidenden Sieg der Boeren in der Schlacht bei Krügersdorp eine glückliche Lösung, indem dadurch nicht blog für die Republik im fernen Erdteil, sondern auch für die europäischen Mächte drohende Verwickelungen unerwartet rasch beseitigt zu sein schienen. Die Deutschen in Pretoria, welche noch am 30. Dezember v. 3. telegraphisch den deutschen Raiser um Schutz angegangen hatten, saben sich mit einem Schlage dieser Sorge wieder enthoben, und das von Berlin aus nach Liffabon gerichtete Ersuchen um die Erlaubnis, daß 40 Mann vom Landungskorps des in der Delagoabai anternden "Seeadler" sich zum Schutze des deutschen Konfulatsgebäudes durch das portugiesische Mosambiquegebiet nach Pretoria begeben dürften, war erledigt, noch bevor eine Antwort er= folgen konnte, die wohl ohne Zweifel bejahend würde ausgefallen fein. Im frohen Gefühle allseitiger Erleichterung richtete daher am 3. Januar der deutsche Raiser an den Präsidenten der süd= afrikanischen Republik, Krüger, folgendes Telegramm:

"Ich spreche Ihnen meinen aufrichtigen Glückwunsch aus, daß es Ihnen, ohne an die Hilfe befreundeter Mächte zu appellieren, mit Ihrem Bolke gelungen ist, in eigener Thatkraft gegenüber den bewaffneten Scharen, welche als Friedensstörer in Ihr Land einsgebrochen sind, den Frieden wiederherzustellen und die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren."

Das Telegramm hatte an sich nichts besonders Auffälliges; hatte man ja genugsam gesehen, daß der Kaiser bei allgemein bemerkenswerten Borgängen, wie z. B. 1889 bei Stanley's und Emin Pascha's Ankunft aus dem Junern an der Küste Ostafrisas oder beim Ableben hervorragender Personen des Auslandes, seine Teilenahme alsbald auf dieselbe Art kundzugeben pflegte. Das jetzige Telegramm bildete eben offenbar im wesentlichen den Ausdruck der Gemugthnung des ehrlichen Mannes darüber, daß ein Schurkenstreich an der mannhaften Haltung wackerer Bürger zu schanden geworden

war. Freilich entbehrte die kaiserliche Kundgebung auch eines hochspolitischen Momentes nicht, dieses war jedoch von solcher Art, daß jeder Freund des Friedens damit nur einverstanden sein konnte. Für alle Deutsche lag darin das Erhebende, daß ihr Oberhaupt, vermöge des großen Ansehns des Reiches, auch hier wieder sogleich mutig für Schutz gegen Vergewaltigung und somit für den Frieden autoritätsvoll aufzutreten sich berufen fühlen konnte. Die Leipziger und die Kölner Mitglieder des "Alldeutschen Verbandes" und der Kolonialsgesellschaft sprachen aus diesem Anlasse dem Reichskanzler wärmsten Dank und vollstes Vertrauen für die Wahrung der deutschen Interseisen im Auslande aus.

Bang entgegengesetzt mar der Eindruck der kaiserlichen Rundgebung in England, zunächst in der Presse, dann durch fie in einem großen Teile der Bevölferung. Der Grund lag darin, daß die, wie es scheint, englischem Wesen eigentümliche übermutsvolle Rücksichtslosigkeit auf politischem Gebiete aufs neue, in einem gang eklatanten Falle und gerade wieder von seiten Deutschlands, wenn auch in der schonendsten Weise und bloß abwehrend, thatsächlich vor aller Welt hingestellt war. England hatte einst reichlich soviel als andere Mächte gethan, um die Einheit Deutschlands zu verhindern: nachdem sie erreicht war, hatte es sich ehrlich damit abgefunden, geblieben war aber der Weltmacht ein gewisses Gefühl ihrer Ausuahmestellung, und doch hatte man sich schon mehrmals vor Deutschlands Auftreten für Recht, Gesetz und allgemeine Interessen beschämend zurudziehen muffen. Dun borte man gar hier, im fernen Sudafrifa, deffen Zufunft die Engländer längst als ihnen vollkommen überlassen ansahen, wo sie sich alles ungestört gestatten zu dürfen glaubten, wo um des nationalen Zweckes willen die Friedensbrecher die vollste Teilnahme der englischen Bevölkerung genoffen, den dentschen Raifer von der Unabhängigkeit Transvaals und von der Möglichkeit einer Silfe fremder Mächte für diefes Land reden.

Die heftigen Ausbrüche der englischen Presse gegen Deutschstand und seinen Kaiser kamen gleichwohl überraschend, denn bis dahin hatte sie streng die Überzeugung vertreten, daß das von Jameson geplante Unternehmen der amtlichen englischen Politik völlig fremd wäre und daß England als europäische Macht zu jenem räuberischen Einfalle in keinerlei Beziehung stehe; jetzt aber mußte man annehmen,

daß dennoch die Politifer, welche in der englischen Presse zu Worte kamen, die thatsächlichen Folgen des Überrennens der Boerenrepublik, auf das sie gerechnet, als unabänderliches Ergebnis gern hatten annehmen wollen. Zwar lag es auf der Hand, daß mit der "Hilfe auswärtiger Mächte", von welcher der Kaifer geredet hatte, nicht etwa eine militärische Hilfe Deutschlands gemeint sein sollte; es wurde aber ohne weiteres gerade diese Auffassung unterstellt, wofür die leichtfertige telegraphische Meldung des englischen Konsuls in Pretoria vom 30. Dezember, er habe gehört, daß Transvaal die Hilfe Deutschlands und Frankreichs angerufen habe, als Stüppunkt angenommen Unftatt einzusehen, daß der deutsche Raiser eigentlich zunächst ber sittlichen Entrustung der englischen Regierung über den Ginfall Jameson's den Beiftand seiner europäischen Autorität geleistet hatte, vergaß die englische Presse vollständig ihre bis dahin getragene Maske und führte plötzlich eine Sprache, als ob diefer Überfall eine amtliche Handlung der englischen Regierung gewesen wäre. Freilich, wenn diese etwa im stillen ebenfalls mit dem Gewaltakte sympathisiert haben sollte, dann hätte in dem Telegramm des Raifers that= fächlich auch ein Schachzug gegen England gelegen, alsdann hätte aber jedes Anzeichen dieser wirklichen Gefinnung eine überaus bla= mable Selbstanklage enthalten. In der That erschien die englische Regierung insofern in zweifelhaftem Lichte, als die amtlichen Kreife in London bei ernftlichem Willen rechtzeitig der Bewegung hatten Einhalt gebieten fonnen, und als der Präfident des Rolonialamts, Chamberlain, zur Verhütung des Ginbruchs fich an den Präfidenten Krüger mit dem Ansdrucke der Erwartung gewandt hatte, er werde alles thun, um den Feindseligkeiten vorzubeugen. Man hatte in London bloß Weisungen erlassen, anstatt thätlich einzuschreiten. Dies unterlassen zu haben, hatte, wie oben angedeutet, das deutsche Auswärtige Amt dem Premier Lord Salisbury vorgerückt.

Die Feindseligkeiten der englischen Presse gegen Deutschland traten in den größeren Londoner Blättern, auch in solchen, welche der Regierung nahe stehen, in starker Beise hervor. "Morning Post" sagte, nicht Glückwünsche, sondern eine Kondolenzbotschaft des Kaisers an Boeren und Briten wäre am Platze gewesen; wenn der Kaiser wirklich sein kriegerisches Vorgehen gegen England für möglich halte, so müsse er Verbündete haben, um gegen die britische Marine

auffommen zu können; die richtige Antwort an den Raiser würde die Vereinigung des Mittelmeergeschwaders mit der Kanalflotte gewesen "Standard" erblickte in dem kaiferlichen Telegramme eine höchst unfreundschaftliche Handlung gegen das englische Volk meinte, es ruse die schmerzlichsten Gefühle wach, allein Drohungen nützten nichts, Deutschland habe in Transvaal so wenig zu suchen als die Königin Viktoria in Darmftadt; höchft unangenehm habe fich Deutschland während der letten Jahre in verschiedenen Teilen der Erde gemacht, so daß beide Länder sich einander entfremden müßten. "Daily Telegraph" meinte, das Telegramm des Raisers über= schreite die Grenzen königlicher Diplomatie soweit, daß es fast einem internationalen Affront gleichfomme. Andere Blätter gerieten noch mehr außer Rand und Band und in gleicher Stärke zeigte fich in der englischen Bevölkerung die Feindseligkeit gegen Deutschland und seinen Raifer, dem eine Menge von Schmähbriefen zugefandt wurde; in den Docks und der City von London kam es am 6. Januar durch Belästigungen und Verhöhnungen deutscher wie holländischer Matrosen zu tumultuarischen Auftritten, und die Schaufenster deutscher Rausleute in London wurden zerftört; die Leidenschaftlichkeit der Engländer nahm ganz den aller ruhigen Überlegung und Einsicht baren Charafter an, wie man ihn bisher nur bei den deutschseindlichsten Franzosen wahrgenommen hatte. Die Presse des Auslands sprach sich übereinstimmend für Deutschland aus, ja, man mußte erstaunt gewahren, daß die kaiserliche Rundgebung in Frankreich lebhaftesten Widerhall fand; schien sie sich doch gegen den Erbfeind jenseits des Ranals zu richten, der durch die Besitznahme Agnptens Frankreich schwer gefränkt hatte; mit dem Erstannen darüber, daß der deutsche Raiser, der Enkel der Königin Viktoria, es gewagt, laut zu fagen, was die Regierungen gang im stillen dachten, eine Sprache zu führen, wie man sie früher nur bei einem frangösischen Raifer gewohnt war, mischte sich auch ein wenig Neid darüber, daß nicht die französische Republik es gewesen, die dem Gefühle Europas Ausdruck verliehen.

Der hinter ihrem Kaiser stehenden deutschen Presse siel es, da blinder Eiser nur schadet, leicht, die Ausbrüche der englischen zuschäuweisen. Man hörte wohl, es sei jetzt ausgemacht, daß man es in Transvaal mit einem wohlgeplanten englischenationalen Unterenehmen zu thun gehabt habe; die englische Presse strafe ihre eigene

Regierung Lügen; der englischen Krämerpolitif werde es deutlich zum Bewußtsein kommen, daß die Zeiten dahin seien, in welchen sie sich durch Verrat und Tücke kostenlos den Weg zu immer weiterer Aussbehnung ihrer Weltherrschaft bahnen gekonnt; zu Empsindlichkeiten gar habe die englische Presse kein Recht, die den Kaiser bei seinem vorsährigen Besuche Englands so dreist und schulmeisterlich zu bevormunden gesucht und die mit den angeblich durch die deutschen Ersinnerungsseiern verletzten französischen Gefühlen kokettiert habe. Alle deutschen Patrioten, sagte ein süddentsches Blatt, haben die Haltung unserer Regierung tief aufatmend mit einem freudigen "Endlich!" begrüßt; zum erstenmale seit dem Ausscheiden des Fürsten Bismarck erlange unser Volk die Gewißheit, daß der habgierigen Aumaßung Englands von uns eine Festigkeit entgegengesetzt werde, wie sie den Interessen und der Machtstellung des deutschen Reiches entspreche.

Präsident Arüger in Pretoria antwortete am 6. Januar dem Kaiser mit dem Ausdrucke seines "sehr innigen und tiefgefühltesten Dankes" und fügte hinzu, mit Gottes Hilfe hofften die Boeren weiter alles mögliche zu thun für die Handhabung der teuer bezahlten Unabhängigkeit und Beständigkeit ihrer Republik.

Auf diese Frage der Unabhängigkeit der südafrikanischen Republik lief nunmehr, nachdem auf englischer Seite der erste Taumel sich etwas zu legen begonnen hatte, der fernere Gegensatz Deutsche lands und Englands hinaus. Am 9. Januar brachte die Bersliner "Nordd. Allg. Ztg." von offenbar halbamtlicher Seite den Nachweis, daß die von der englischen Regierung und Bevölkerung auf Grund eines Vertrages von 1881 in Anspruch genommene Obershoheit Englands über Transvaal durch einen Vertrag von 1884 aufsgehoben sei, wie denn dieser Staat seitdem auch thatsächlich ohne Beanstandung von englischer Seite seine auswärtige Politik selbsteständig geleitet und mit anderen Staaten durch deren Organe Vershandlungen gepflogen, zudem auf dem Weltpostkongresse von 1891 selbständig neben England ausgetreten war.

Nachdem inzwischen die englische Presse auf deutscher Seite nichts gefunden hatte, was die von ihr dem deutschen Kaiser untergeschobenen schwarzen Absichten hätte bestätigen können, gesiel sie sich in Angaben über ein vom Kaiser an die Königin Victoria gesandtes Schreiben bezüglich seines vielerwähnten Telegrammes. Diesen

etwas seltsamen, in Deutschland unangenehm berührenden Angaben gegenüber beeilte sich am 15. Januar die Berliner "Nordd. Allg. Itg." halbamtlich festzustellen, daß von keiner maßgebenden Stelle aus entschuldigende Erklärungen in der Transvaalfrage nach London gerichtet worden seien. In ähnlicher Weise trat die "Köln. Ztg." der Behanptung der "Times" entgegen, die öffentliche Meinung in Deutschland habe augefangen zu entdecken, daß der Kaiser bei dem Versuche, Vertragsbestimmungen umzustoßen, nicht weise gehandelt habe; das Gegenteil sei die Wahrheit: das ganze deutsche Volkstehe hinter den Worten des Kaisers, weil er nachdrücklich für den Schutz der Verträge eingetreten sei, während der klare Inhalt dersselben gerade von der englischen Presse spitzsindig ins Gegenteil verskehrt werde.

Trotz der umständlichen Behandlung, welche die Haltung Deutsch= lands in der Transvaalfrage während der ersten Hälfte des Januar in den öffentlichen Besprechungen gefunden hatte, war es nicht überfluffig, daß sie auch noch am 7. Februar in der Budgetkommission und am 13. Februar im Plenum des seit dem 13. Januar nach den Weihnachtsferien wieder versammelten Reichstags erschöpfend zur Sprache fam. In der Kommission murde sie bei Beratung bes Marineetats von v. Kardorff (Reichsp.) berührt, der darauf aufmerksam machte, daß Deutschland in den angesichts der friegerischen Stimmung Englands möglichen Fällen nicht hinreichend zur Gee ausgerüstet sei. Auf Hammacher's (natlib.) Erjuchen um Ausfunft in dieser Sache ermiderte der Staatsjefretar v. Marichall nur, daß eine Underung der deutschen auswärtigen Politif feineswegs beabsichtigt werde, daß er sich jedoch näher nur im Plenum zu äußern vermöge. Als sodann Bebel (Soz.) behanptete, im Gegenteil sei zu feiner Zeit eine größere Ungewißheit über die Absichten und Plane der verbündeten Regierungen bemerkt worden, wies der Staatssefretar v. Marschall barauf hin, daß der Schutz der bestehenden Rechte und Berträge doch eine flare Politif bedeute. Die Frage Richter's (freis. Bp.), ob der Staatssefretar die Berantwortlichfeit über bas Telegramm des Raisers an den Präsidenten Krüger übernehme, murde von v. Marschall bejaht. Der sodann von Hammacher (natlib.) geäußerte Bunsch nach Vorlegung eines diplomatischen Beigbuchs über die Angelegenheit Transvaals ward bereits nach wenigen Tagen

erfüllt, und mit höchster Befriedigung entnahmen alle Batrioten diesen Urkunden, daß unser Auswärtiges Amt schon seit Jahresfrist aufs forrettefte und entschiedenfte den englischen Bersuchen nach Abweichung von den Bahnen des Bölkerrechts mit Erfolg entgegengetreten war. Diesen Empfindungen verlieh am 13. Februar Sammacher im Plenum des Reichstags, unter größter Danksagung, beredten Ansdruck. Wir seien, sagte er, stolz darauf, in dem mehrerwähnten . Telegramme des Raisers den Ausdruck des deutschen Selbstbewußtfeins zu finden, und er hoffe, es werde der dentschen Diplomatie gelingen, die in diejer Sache zwijchen Deutschland und England icheinbar entstandene Rluft wieder zu schließen. Nunmehr erft sah sich der Staatssekretar v. Marschall in der Lage, sich ausführlicher auszulaffen. Die unanfechtbare Grundlage unserer Beziehungen zur füdafrikanischen Republik, sagte er, bilde der 1885 mit ihr geschlossene, den dortigen Deutschen Sandels- und Gewerbefreiheit sowie die weitest= gehende Meistbegunftigung gewährende Sandelsvertrag, den England genehmigt habe, nachdem es einmal 1884, neben Gewährleiftung der unbedingten Selbständigkeit der Republik, die Genehmigung von Transvaals Berträgen mit auswärtigen Staaten sich vorbehalten habe. Mit dem Bestreben, unsere legitimen Interessen sowie den bestehenden Rechtszustand und die Selbständigkeit dieser Republik zu schützen, gerieten wir weder mit England noch mit irgend einem anderen Staate in Gegensatz, wohl aber mit den Bestrebungen, gang Südafrifa zu einem einheitlichen wirtschaftlichen Staatsgebiete zu vereinigen, wodurch die deutschen Interessen schwer würden geschädigt werden; weder wolle Deutschland sich in die inneren Angelegenheiten dieser Republik einmischen, noch erstrebe es ein Protektorat über sie; wenn aber jene Bestrebungen Mistrauen unter den Boeren erregt hätten, so sei nicht Deutschland dafür verantwortlich, sondern die Förderer dieser Bestrebungen seien es, die sogar vor Gewaltthaten nicht zurückschreckten; unsere Beziehungen zur englischen Regierung, die zur Berhinderung von Jamejon's Überfall alles gethan habe, hätten keinen Augenblick aufgehört, gute, normale und freundliche zu fein; gegen die hochgradige Erregung im englischen Volke könne freilich nit Beweisgrunden nicht angekämpft werden. Die Schlußwendung des Staatssekretars, daß der Genugthung über das Unterliegen des Unrechts in einer Form Ausdruck gegeben worden sei,

wie es dem Empfinden der deutschen Nation entspreche, bezog sich ohne Zweisel auf den Inhalt des kaiserlichen Telegramms an den Präsidenten Krüger. Für diese klare und würdevolle Darlegung und für die meisterhaften, an die Art und Weise des Fürsten Bismarck erinnernden diplomatischen Noten des Staatssekretärs v. Marschall sprachen die Nedner von sechs Parteien im Reichstage ihre vollste Anerkennung aus; nur Bebel (Soz.) wollte das Vertrauen in die Leitung der deutschen auswärtigen Politik nicht teilen und meinte sogar, das kaiserliche Telegramm habe die gehabte Wirkung in Engeland erzielen müssen.

Deutschlands geschilderte Haltung in der auswärtigen Frage, in die es mit Beginn des Jahres gezogen wurde, erhielt nicht lange darauf durch andere auswärtige Verhältnisse eine gewisse Ergänzung. Als die Niederlage der Italiener bei Adua am 1. März von England als günstige Gelegenheit ergriffen wurde, um durch eine neue Unternehnung nach Dongola sich in Agppten noch fester zu setzen. wurde, unter Deutschlands Vorangehen, die Frage, ob ein Teil des aus den ägyptischen Ersparnissen gebildeten Reservesonds hierfür verwendet werden fonne, von den Dreibundsmächten, also von der Mehrheit derjenigen Mächte, die Anteil an der Kontrolle der ägyptischen Schuldenverwaltung besitzen, sofort bejaht, weil durch eine solche Expedition die bedrängte Lage unseres italienischen Bundes= genoffen in Abefinnien zum beften des allgemeinen Friedens einer wesentlichen Erleichterung entgegengehen mußte. Über diesen Schritt Dentschlands äußerte fich die englische Presse, deren Stimmung plotslich umschlug, ungemein befriedigt, zugleich aber in einer Beise, doß daraus wiederum eine Verkennung der auf das allgemeine Wohl der Bölker bedachten deutschen Politik hervorging; sie zeigte eben keinen Sinn bafür, daß eine Macht für etwas anderes als für ihren eigenen Vorteil beforgt sein könne.

Laut gewordene Vermutungen, insbesondere französische Hosffnungen, daß infolge von Italiens Mißgeschick in Ernthrea der Oreisbund ins Wanken geraten könne, wurden von halbamtlicher deutscher Seite stark zurückgewiesen, wozu den Anlaß der Besuch darbot, welchen der neue östreichisch-ungarische Minister des Äußern, Graf Goluschowski, am 9. März in Berlin abstattete. Schon am 7. März wurde in der "Köln. Ztg." ansgeführt, daß diese Fortsetzung der im vorigen Jahre in Ansse und Wien stattgehabten diplomatischen Besprechungen aufs neue die volle Übereinstimmung und damit eine neue Bürgschaft für die Sicherung der europäischen Friedens bestätige, sowie daß das schwere Schicksal, welches einen trenen und ritterlichen Bundesgenossen betrossen, die Überzeugung von der Notwendigseit festen Insammenstehens zwischen den beiden mitteleuropäischen Staaten und Italien nur noch weiter frästigen und den Dreibund noch mehr besestigen werde. Ühnliche halbamtliche Ansführungen wie diese brachte am 10. März die "Nordd. Allg. Ztg."

Unmittelbar an die erhebende Spisode nationaler Befriedigung über Deutschlands Ansehen und Gewicht unter den Bölkern schloß sich die seit langem in Anssicht genommene patriotische Feier des 25 jährigen Bestehens des Deutschen Reiches, als fronender Abschluß der langen Reihe vorjähriger Feiern der Kriegsgedenktage, von denen übrigens noch zwei in dieses Jahr fielen, nämlich am 17. Januar eine in Berlin stattfindende Feier der Schlachttage an der Lisaine sowie der Belagerung Belforts und am 15. März ein Gedächtnismahl in Berlin zum Andenken an den Feldmarschall v. Manteuffel. Es war ein wichtiger Abschnitt, daß jetzt ein Bierteljahrhundert verflossen mar seit König Wilhelm von Preußen an der Stelle, wo Ludwigs XIV. Thron stand, im Spiegelsaale des Bersailler Schloffes, umgeben von den meisten deutschen Fürsten, seinen großen Staatsmännern und Heerführern, die deutsche Raiserwürde annahm; und wenn auch manches im Innern des Reiches sich noch nicht so verhielt, wie es wohl wünschenswert wäre, so hatte das deutsche Volk doch allen Grund, sich des in Frieden und in Arbeit um den inneren Ausbau des Reiches erlangten Zeitabschnitts zu erfreuen. Bon diesem Gefühle zeigten sich in der That alle patriotischen Kreise des Bolkes durchdrungen.

Gleichwie damals König Ludwig II. von Bayern mit der Anbietung der dentschen Kaiserwürde an König Wilhelm vorangegangen war, so eröffnete auch sein Nachfolger, der Prinzentegent Lnitpold am 17. Januar die Feier durch Sendung von Glückwünschen an den Kaiser. "Zetzt steht", sagte der Prinz, "das Neich im Innern geeinigt, sest und geachtet nach außen da. Möge die Vorsehung auch fernerhin segnend darüber walten!" Der Kaiser autwortete sogleich mit Dank und dem Ansdrucke des Vertrauens zu Gott, daß das Band, welches die deutschen Stämme und ihre Fürsten in den ver= flossenen 25 Jahren eng umschlungen hat, sich auch in Zukunft als fest und ungerreißbar erweisen werde. Bur Borfeier wurde ferner, auf Anregung des Raifers, in mehreren deutschen Staaten Amnestie für geringere Vergehungen erlassen und in Wien fand am 17. Januar ein gläuzendes Fest der Bereinigung deutscher Offiziere des Beurlaubtenftandes ftatt. Die am 18. Januar im ganzen Reiche mit einmütiger Begeifterung auf verschiedene Beife begangene allge= meine Bolksfeier fand ihren Mittelpunkt in dem vom Raifer im Berliner Königsschlosse verauftalteten pomphaften Feste, zu dem er vor allem die noch lebenden Staatsmänner versammelte, welche an dem großen Werk mitgewirft hatten, eine immer noch nicht geringe Bahl, mit Ginschluß der Abgeordneten zum ersten deutschen Reichs= tage; aber des Raifers besonderer Bunsch, daß Fürst Bismarck als der Hervorragenofte nicht fehlen möge, konnte wegen deffen Gefund= heitszustandes nicht erfüllt werden.

In der Frühe des 18. Januar begab sich der Raiser in ben Charlottenburger Schlofpart, wo er im Manfolenin einen mit den Jahreszahlen 1871—1896 versehenen Kranz auf dem Grabe Raifer Wilhelms, feines Grofvaters, niederlegte. In der mit Fahnen prächtig geschmückten Reichshauptstadt wurde der Tag mit Glockengelänte und Festmusik vom Turme des Rathauses eingeleitet und auf dem alten Hohenzollernschlosse an der Spree erhoben sich die gelbe Raifer-, die fonigliche Purpur-Standarte wie auch der rote furbrandenburgische Adler im weißen Felde, auf dem Palais der Raiserin Friedrich die rote Standarte der Rönigin von Preußen. Um 103/4 Uhr, nach dem in Gegenwart der ganzen königlichen Familie in der Schloffapelle gefeierten Gottesdienste mar die große glänzende Berfammlung im Beigen Saale des Schloffes aufgeftellt, die Reichstagsmitglieder gegenüber dem Throne, die Generale an der Rapellenseite, die Minister und die sonst eingeladenen Bersonen an der Fensterseite, der Bundesrat links vom Thron, mährend die Kaiserin Biktoria Augusta, die Kaiserin Friedrich und die Prinzessinnen des föniglichen Hauses auf der Tribune Platz nahmen. Runmehr begab sich Raiser Wilhelm II. unter großem Vortritt nach dem Weißen Saale, wobei nächst der Schlofgarde und den zur Feier befohlenen Fahnen und Standarten mehrere hohe Generale im Festzuge erschienen,

welche die Reichsabzeichen dem Kaiser vorantrugen, der auf dem Throne Platz nahm, zur rechten die Prinzen des königlichen Hauses, die Prinzen aus sonveränen fürstlichen Häusern und die Fahnen.

Bom Throne verlas der Raiser eine längere Urfunde, in der, unter Bezugnahme auf die betreffenden geschichtlichen Ereignisse, die Bedeutung des Tages und der Feier in erhebenden Worten bezeichnet war. Der Raifer habe, so hieß es in dieser Botschaft wörtlich, "beschlossen, das Gedächtnis des denkwürdigen Ereignisses feierlich zu begehen, welches dem langen Sehnen des deutschen Bolkes endliche und glänzende Erfüllung brachte und dem wieder errichteten Reiche die Stellung schuf, die ihm nach der Geschichte und kulturellen Entwickelung inmitten der Bölker des Erdteils gebührt. Umgeben von den Fahnen und Standarten ruhmreicher Regimenter, den Zeugen des Todesmutes unserer Heere, die an jenem Tage den ersten deut= schen Raiser grüßten, erinnern wir uns tiefbewegten Herzens des er= hebenden Bildes, welches das in seinen Fürsten und seinen Bölkern geeinte Vaterland den Zeitgenoffen bot". Nach dem Danke gegen Gott für den Segen, der auf dem Reiche geruht, wies der Raiser ferner darauf hin, daß das von seinem Großvater bei Annahme der Raiserwürde übernommene Gelöbnis, das Reich zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands zu schützen und die Kraft des Volkes zu stählen, bis dahin glücklich erfüllt worden sei! "Bon dem Bewußtsein getragen, daß es berufen fei, niemandem zu Liebe und niemandem zu Leide im Rate der Bölfer feine Stimme zu Gunsten des Friedens zu erheben, hat das junge Reich sich ungestört dem Ausbau seiner inneren Ginrichtungen überlassen können." Hieran schloß sich, unter rühmlichster Erwähnung des Kanzlers Fürsten Bis= marck, eine in furzen Sätzen würdig zusammengefaßte Darlegung der bisherigen inneren Entwickelung des Reiches; zum Schluß folgte das Gelöbnis des Raisers, dem Borbilde seines Grofvaters in treuer Pflichterfüllung nachzueifern und die Aufforderung an alle Glieder des Volfs, unter Hintansetzung trennender Parteiintereffen, mit ihm und seinen Berbündeten die Wohlfahrt des Reichs im Auge zu behalten.

Nach Berlesung dieser Urkunde ergriff der Kaiser unter allsgemeiner Überraschung der Festwersammlung die neben ihm stehende Fahne des ersten Garderegiments, senkte sie und sprach mit erhobener

Stimme: "Angesichts dieses ehrwürdigen Feldzeichens, welches mit fast 200 jährigem Ruhme bedeckt ift, erneuere ich das Gelübde, für des Volkes und des Reiches Chre einzustehen, sei es nach innen oder nach außen. Gin Reich, ein Bolk, ein Gott!" Diefer großen Eindruck auf die Festversammlung machende Moment soll, wie man hört, in ähnlicher Weise durch ein großes Gemälde verewigt werden, wie der Vorgang in Versailles durch das befannte Werner'sche Bild. Der bayerische Ministerpräsident v. Crailsheim brachte schließlich ein Hoch auf den Raiser aus. Dieser nahm sodann bei ziemlich falter Witterung in der Nähe des Schlosses eine Parade über eine größere Zahl von Truppen ab, bei denen u. a. der Kronpring und die Prinzen Sitel Fritz und Waldemar erschienen. Bei dem nun im Schlosse folgenden Festmahle brachte der Raiser einen Trinkfpruch auf das Deutsche Reich aus, und zwar unter Wendungen, bie längere Zeit den Gegenstand lebhafter öffentlicher Besprechungen bildeten. Der Kaiser bezeichnete nämlich in seiner Ansprache zunächst den 18. Januar in Verbindung mit den Feiern des verfloffenen Jahres als "eine einzige große Dankes- und Gedenkfeier für den großen Raiser," hob die ernste Pflicht der Lebenden hervor, das von dem ersten Kaiser Erkämpste zu erhalten und suhr sodann also fort: "Aus dem deutschen Reiche ift ein Weltreich geworden. Überall in fernen Theilen der Erde wohnen Taufende unferer Landsleute. Deutsche Güter, deutsches Wiffen, deutsche Betriebsamkeit geben über ben Dzean. Nach Tausenden von Millionen beziffern sich die Werte, bie Deutschland auf der See fahren hat. An Sie, meine Herren, tritt die ernste Pflicht heran, mir zu helfen, dieses größere deutsche Reich auch fest an unser heimisches zu gliedern." Daran fügte ber Raifer zum Schluß den Wunsch, daß man ihm in vollster Ginigkeit belfen möge, seine Pflichten auch den Dentschen im Auslande gegenüber zu Die ganze Feier fand eine Erganzung burch fünf erfüllen. Erlasse des Monarchen, wodurch er erstlich für Preußen, für das Reichsland, das Heer und die Marine Amnestie nach Art der schon oben erwähnten erließ; in einem anderen Erlasse sprach er dem Staatssefretär der Reichspost= und Telegraphenverwaltung, Dr. von Stephan, Dant für die hervorragenden Berdienfte aus, die er fich gerade in jener großen Zeit "durch die mustergiltige Organisation und Leitung der Feldpost und später des Reichspostverkehrs erworben habe, und endlich wurde durch Erlaß "zum bleibenden Gedächtnis an die friedlichen Großthaten" des ersten Raisers sowie als Ansporn, in feinem Sinne, insbesondere dem der Botschaft vom 17. November 1881, am Wohle des Volkes mitzuarbeiten, ein neuer Orden, genannt "Wilhelm = Orden," gestiftet, der, aus nur einer Rlasse bestehend, gleichmäßig an solche Männer, Franen und Inngfrauen verliehen werden solle, die sich hervorragende Verdieuste um die Wohlfahrt und Veredelung des Volkes im allgemeinen sowie insbesondere auf fozialpolitischem Gebiete im Sinne jener Botschaft erworben haben. Das Abzeichen sollte in einem an goldener Rette zu tragenden "goldenen Kleinod" mit dem Bildniffe des ersten Raifers bestehen, das auf der Rückseite den Namenszug des Stifters und als Umschrift die Devise "Wirke im Andenken an Kaiser Wilhelm den Großen" tragen solle. Gleich bei der Stiftung wurde dieser neue Orden verliehen an die Kaiserin, die Kaiserin Friedrich, die Großherzogin von Baden, die Großherzogin von Sachsen, Fürstinnen, deren weit= gehende, umfaffende Fürsorge für Befferung fozialer Berhältniffe aller= dings bekannt sind, sodann dem Fürsten Bismarck, den Ministern Miguel und v. Berlepsch, dem Erzieher des Knisers Professor Hintpeter, sowie dem Baftor v. Bodelschwingh in Bielefeld, der Gräfin Walderfee, der Freifrau v. Stumm auf Halberg und einigen anderen Personen. Fernere Auszeichnungen bestanden in der Berleihung des Schwarzen Adler-Ordens an die früheren Minister Camphausen, Delbrud und hofmann, sowie den bagerischen Minister Grafen v. Bray=Steinburg; endlich wurden 19 Generale in den erblichen Abelsstand erhoben. In der Presse aller staats= erhaltenden Parieien wurde der Bedeutung des Zeitabschnitts in angemeffener Beise gedacht. Da hörte man wohl, daß dieser Tag vor 25 Jahren der Krönungstag der Hoffnungen des deutschen Bolfes, der Gipfelpunft feiner Geschichte seit dem Reformationszeitalter sei, daß feine Wirklichkeit, die der Maler im Bilde festgehalten hat, die Vorstellung zum Ausbruck zu bringen vermöge, welche die Proklamierung des neuen dentschen Reichs im Gemnt und in der Phantafie des Bolfes hervorgerufen, und wie die erregte Stimmung die mittelalterliche Dänimerung der Geschichte unwillfürlich mit dem hellen Sonnenscheine dieses Tages verknüpft habe; die Friedensmacht, die das Reich in gewaltiger Rüftung darftelle, habe alle anderen Mächte gezwungen, Frieden zu halten, eine Wandlung in Deutschlands Stellung, welche eine nachhaltige Wirfung auf das Selbstgefühl der Nation geübt, und das junge Geschlecht wisse nichts mehr von der Aschenbrödelrolle, die das deutsche Volk in politischer Beziehung so lange spielte. Es sehlte auch nicht an frohen Hinweisen, daß die hochpatriotische Welle alle diejenigen zur Seite schiebe, die sich im Vordringen der materiellen wie in der Geltendmachung einseitiger Interessen oder im Mäseln und Nörgeln zu ergehen liebten.

Die Botschaft des Raisers und die zündende Gewalt aller seiner Worte am nationalen Festtage fanden den stärksten Widerhall in allen deutsch-fühlenden Herzen; die Versicherungen seiner unerschütter= lichen Friedensliebe murden mit größter Befriedigung aufgenommen; sein Anspruch, von der Frieden sichernden Macht und der Bedeutung des Reichs im Rate der Bölker zu reden, wurde als vollberechtigt anerkannt; die Andeutungen, daß die Regierung ihre ersten Aufgaben im Innern wohl erkannt habe und fest entschlossen sei, an deren Ausführung zu gehen, wurde vollauf durchgefühlt. Zweifel vernahm man nur über die Bedeutung der kaiserlichen Worte über die Be= zeichnung des Deutschen Reiches als eines Weltreiches. Zwar fand man es begreiflich, daß dem Raiser in seinem fräftigen nationalen Empfinden das Errungene insofern nicht genüge, als er der deutschen Thatfraft neue Bahnen zur Bethätigung zu erschließen wünsche; aber in England wurden jene Worte als Beweis für die Richtigkeit der in der Transvaal-Angelegenheit geäußerten Befürchtung hingestellt, daß Deutschland in neuester Zeit auf unberechtigte Ginmischung in Fragen anderer Länder ausgehe, und an einigen Stellen in Deutschland felbst wurden die faiferlichen Worte zur Stütze eines ohnehin schon mehrfach hervorgetretenen Verlangens nach einer die Grenzen des Notwendigen überschreitenden Flottenvermehrung ausgenutt. Ein größeres Deutsches Reich jenseits der Meere, so hieß in der Londoner "Times", sei ein Gedanke, wohl geeignet, auf die lebhafte Vorstellungstraft des deutschen Kaisers zu wirken, und der, obwohl jetzt zuerst nachdrücklich ausgesprochen, vermutlich schon seit längerer Zeit im Geiste des Herrschers Platz gegriffen habe: seine Rede vom 18. Januar biete den Schlüffel zu Deutschlands vorjährigem Borgehen in Oftasien, und sie verleihe dem von Deutschland in Südafrifa bethätigten hervorragenden Interesse eine besondere Bedeutung; die

Berfündigung eines anderen Deutschen Reiches der Zufunft muffe England ernste Fragen nahe legen; in welchen bisher herrenlosen Gebieten des Erdfreises solle es zu stande gebracht, wie und wem solle es durch Eroberung entrissen, von wem solle es bevölfert werden? Nicht weit ab von dieser Auffassung befanden sich die besonders in einer Bersammlung zu Leipzig laut gewordenen Hoffnungen auf eine über die Wahrung der deutschen Interessen hinausgehende Welt= politif und Aussprüche wie der: "Gine Flotte ber, die uns zu Herren der Welt macht!" Gegenüber solchen Beunruhigung erweckenden und Die gewöhnlichen Etatsforderungen für die Marine beeinträchtigenden Anndgebungen wurde in der Presse vielfach darauf hingewiesen, daß es bei der im Sinne der kaiferlichen Rede in Aussicht genommenen Bermehrung der Flotte nur darauf abgesehen sein könne, sie ausreichend ftarf zu machen zum befferen Schutze des Rolonialbefitzes, vielleicht gar zum Trute. Auch gab man wohl zu, daß dieser Überzeugung die Transvaalsache zum Durchbruch habe verhelfen können, wie überhaupt Deutschlands umfassende Friedenspolitif allerdings dahin führe; außerdem könne es bei des Raisers lebhaftem Interesse für die Berkehrspolitik eigentlich nicht überraschen, daß er in der feierlichen Stunde des 18. Januar die Fürsorge für die Deutschen im Auslande in den Vordergrund geschoben habe.

Während man sich solcher Art nm seine Worte stritt, richtete der Kaiser am 22. Januar an den Reichskanzler einen Erslaß, in dem er sagte: nachdem das deutsche Volk mit herzerhebender Begeisterung in Simmütigkeit mit seinen Fürsten das 25 jährige Bestehen des Reichs geseiert, sei ihm das Gelöbnis, sich der großen Vergangenheit würdig zu erweisen, mit leuchtender Farbe in zahlereichen Zuschriften, auch von zahlreichen Deutschen im Auslande, entgegengetreten. Dadurch sei sein Vertrauen gestärkt worden, daß das deutsche Volk seine Errungenschaft sich nie und nimmer nehmen lassen und seine kostbarsten Güter im Ansblick zu Gott allezeit zu verteidigen wissen werde; für alle diese Kundgebungen spreche er seinen wärmsten Dank aus. In ähnlicher Weise wandten sich die Mitglieder der konservativen, der Reichse und der deutsche sozialen Resormpartei in Dankbarkeit an den Fürsten Bismarck.

Die Feier des 18. Januar machte in ihrer Gesautheit einen erhebenden Eindruck. Sonderbar hatte es nur berührt, daß bei dem

Gottesdienste im königlichen Schloß der Hosprediger Faber es für angemessen gehalten hatte, den altrömischen Gladiatorenrus in seiner Predigt zu verwenden; auch konnte man die Augen nicht dagegen verschließen, daß die Organe extremer Parteien selbst bei dieser Gestegenheit grollend beiseite standen, und nur bedauern, daß ein demostratisches Organ sagte, wüster, schauriger, sruchtloser Kamps im Innern, schwerer, nachteiliger Kamps nach außen bezeichne den Weg, den die deutsche Politik in den 25 Jahren gegangen; ganz zu schweigen von einer Presse wie dem Münchener "Baterland", welches die "großmäuligen" Berichte von der Feier in Berlin herabzuziehen suchte.

Sowohl obige patriotische Betrachtungen als auch die öffentlichen Erörterungen über die Bergrößerung der Flotte fanden fehr bald eine Fortsetzung im Anschluß an die sestlichen Begrüßungen des Raifers zu seinem 38. Geburtstage, den er am 27. Januar in Anwesenheit der Könige von Sachsen und Bürttemberg, der Großherzöge von Baden, Seffen und Sachsen-Weimar, des Herzogs von Roburg-Gotha, des Fürsten von Waldeck und einiger deutschen Erbprinzen feierte. Auss neue wurde in der deutschen Presse die ganze Friedensrichtung des Raisers und des Reiches ins helle Licht gesetzt, wurde die Notwendigkeit der Flottenvermehrung befräftigt, das unabläffige Streben bes Herrschers nach Berftellung friedlicher Stimmungen im Innern hervorgehoben, auch mohl der Streit über das rechte Mag monarchischer Initiative im konftitutionellen Staate, unter Hinweis auf die heilsamen Folgen von Raiser Wilhelms I. persönlichem Eingreifen, abgewiesen. Mittelft Erlaffes vom 3. Februar an den Reichs= fangler fprach ber Raifer allgemeinen Dank bafür aus, baf fein Geburtstag "im Anschluß an die erhebenden patriotischen Gedentfeiern" diesmal in besonders patriotischer Weise gefeiert worden sei; mit Befriedigung dränge sich ihm die Wahrnehmung auf, daß sein unausgesettes Bemühen, für die Sicherheit und Wohlfahrt des Baterlandes nach Kräften zu wirken, in immer weiteren Kreifen verftand= nisvoller Würdigung und freudiger Bereitwilligkeit zu treuer Mit= arbeit begegne.

Den erwähnten kaiserlichen Kundgebungen schloß sich am 20. Februar die beim Festmahle des brandenburgschen Prosvinziallandtags an, der man schon seit Sahren um diese Zeit entgegenzusehen pslegte, und worin der Kaiser sich allgemeiner, zus

weilen programmartig und, man möchte sagen, vertraulicher, gemüt= licher auszusprechen liebte. In der Erwiderung auf den die durchlebte Festzeit berührenden Trinkspruch des Oberpräsidenten v. Achen = bach schilderte der Kaiser, wie lebhaft er sich bei seinem vorjährigen Besuche der Schlachtfelder um Met in die Ginzelnheiten der Ranpfe, besonders der Märker, vor 25 Jahren versetzt gefühlt habe, wie ihm hierdurch zum erstenmale die volle Größe der von der Mark für ihren König vollbrachten That flar geworden und wie sich darauf in seinem Herzen das Gelübde geregt habe, daß für die Leute, die foldbes haben thun können, nichts zu hoch oder zu viel sei, das ihr Markaraf zum Danke thun muffe. Hiernach äußerte der Raifer, daß wir Menschen gern die um uns sich abspielenden Ereignisse der Natur mit dem Finger der Borsehung in Berbindung zu bringen pflegten; so sei es ihm im vorigen Jahre gegangen, als nach einem schweren Gewitter, das die Festlichkeiten zur Eröffnung des Nordoftseekanals zu ftören gedroht, gerade beim Einlaufen der "Hohenzollern" in den Kanal die Sonnenstrahlen das Gewölf durchbrochen hätten. Zum Schluß fagte ber Raifer, daß, gleich wie wir alles in der großen Zeit vor 25 Jahren Erlebte nur dem Raifer Wilhelm I. und seinem Gottvertrauen verdankten, die ganze vorjährige Feier "nur in der Verherrlichung diefer uns geradezu heilig gewordenen Perfonlichkeit gegipfelt" habe.

Nach den vielen Festesstimmungen und großen Reden war es unnmehr für alle Kreise hohe Zeit geworden, sich den politischen Tagessfragen wieder ernstlich zu widmen. So wenig Geschmack oder Interesse man auch dem jetzigen Reichstag hatte abzugewinnen versmögen, so blieb er doch einmal der Ausgangs und Mittelpunkt für die wichtigsten politischen Arbeiten; wer aber etwa erwartet hätte, daß das klägliche Bild, welches der Reichstag seit seinem Biederzussammensein bot, mit Beginn der Woche der großen Zubiläumsseier einem befriedigenderen Platz machen würde, sah sich getäuscht; der Besuch der Sitzungen war noch schlechter als vorher, meistens waren nur 60—100 Abgeordnete anwesend. Nur ausnahmsweise erweckte die seit dem 20. Januar begonnene zweite Beratung des Reichsetats für 1896—97 sonderliches Interesse. Dies war zunächst der Fall bei den schon erwähnten Erörterungen über die Frage wegen Transzvaals, sodann bei den Beratungen über die Frage der Vermehrung

der Flotte. Offenbar mit Rucficht auf die hierüber in der Öffent= lichkeit stattgehabten Besprechungen, welche ja sämtlich auf die Frage der Aufwendung von abermals enormen Koften zu militärischen Zwecken hinausliefen, gab ber Staatsfefretar bes Augern, v. Marschall, am 7. Februar im Budgetausschuffe des Reichstags die Erklärung ab, daß in dieser Session eine über den vorliegenden Etat hinausgehende Forderung für Marinezwecke nicht würde gestellt werden; freilich fänden schon seit geraumer Zeit Erwägungen über die Frage einer ftärkeren Bermehrung der Flotte ftatt, ein Ergebnis liege aber noch nicht vor und es werde seiner Zeit dem Reichstage in einer Form unterbreitet werden, welche volle Klarheit über die Bedürfnis= frage, die angestrebten Ziele und die erforderlichen finanziellen Mittek gewähre; vorläufig könne nur betont werden, daß das Bedürfnis nach Vermehrung der Flotte, insbesondere an Kreuzern, fich seit vorigem Sahre erheblich gefteigert habe; dies beruhe jedoch nicht etwa auf einer Underung unserer überseeischen oder überhaupt unserer auswärtigen Politik, sondern es handele fich um Sicherung unferer Rolonieen, um Erhaltung und Befestigung der deutschen Autorität in denselben, um wirksamen Schutz der Deutschen im Auslande sowie unserer überseeischen Interessen nach Maggabe der Berträge und des Bölkerrechts. Die Steigerung dieses Bedürfnisses entspringe auch nicht einzelnen Vorgängen der jüngsten Zeit, sie habe sich vielmehr organisch entwickelt aus der steten Zunahme unserer überseeischen Interessen, insbesondere dem vorjährigen Aufschwunge in der Ausfuhr deutscher Erzeugnisse nach fernen Ländern. An diese Erklärung schloß sich eine kurze Verhandlung. Richter (freis. Bp.) meinte, die Art, wie die Gerüchte über die peinlich berührende Flottenvermehrung behandelt worden, scheine auf die Beseitigung gewiffer Personen abzuzielen. v. Kardorff (Reichsp.) schilderte das Ungenügende unserer Seemacht.

Den weitgehenden Flotten=Enthusiasten, welche, wie oben er= wähnt, die Rede des Kaisers vom 18. Januar in ihrem Sinne aus= zunutzen suchten, paßte jene amtliche Erklärung durchaus nicht in den Kram; sie beharrten bei ihrer Auffassung, und nach einer Rede des früheren Reichskommissars Dr. Peters sprach sich am 17. Februar die Abteilung Berlin der "Dentschen Kolonialgesellschaft", unter Abmahnung ihres Vorsitzenden, des Prinzen v. Arenberg, dahin

aus, im Hindlick auf die großen Aufgaben der deutschen Weltpolitik über See sei der schnelle Ansbau unserer Marine dringend nötig, eine Überzeugung, die sich hoffentlich im deutschen Volke mehr und mehr Bahn brechen werde.

Abgesehen von obiger fast einzeln stehenden Auslassung des Staatssekretärs v. Marschall, fand die Flottenvermehrungs = Frage ihre eigentliche Behandlung erst bei der Beratung des Reichstags über den Marine-Stat. Die Forderung der Regierungen ging auf Die Summe von 25027300 M. zum Bau von 2 Kreuzern zweiter, eines Kreuzers vierter Klasse, eines Torpedo=Divisionsboots und mehrerer Torpedoboote. In der Budgetkommission des Reichstags verbreitete sich ber Staatssekretar v. Marschall am 5. März fehr ausführlich über diesen Gegenstand und über die damit zusammenhängenden Fragen der Rolonial= und äußeren Politik. Die gegenwärtig über eine weitere Flottenvermehrung stattfindenden Erwägungen bewegten sich, so begann er seine Ausführungen, auf einem ftreng sachlichen Boden, sie würden die finanzielle Frage nicht außer acht laffen, auch die Leiftungsfähigkeit unserer Werften berücksichtigen; an keiner Stelle wolle man mit der Flottenvermehrung ins Blaue hinein, um eine Weltpolitif zu treiben; die überseeische Politif bilde nur einen Teil der auswärtigen, wir könnten keine Abenteurerpolitik treiben und wollten ein Hort des Friedens sein; aber eine große Nation, wie die deutsche, musse entschlossen sein, ihre Interessen überall zu schützen, und ein Mittel hierzu bilde eine ftarke Rreuger= flotte; wir müßten auch die nächste Zukunft ins Auge fassen und von unseren Kreuzern verlangen, daß sie dort, wo unsere Interessen bestehen, ab und zu die deutsche Flagge zeigen, auch nötigenfalls mit Gewalt eingreifen könnten; der deutsche Handel in überseeischen Ländern habe ungeahnte Ausdehnung angenommen; wir müßten uns aber mit dem Gedanken vertraut machen, daß infolge der wirtschaft= lichen Entwickelung diefer Länder und ihrer Abneigung gegen Europa die deutsche Aussuhr nach dem Westen und Often ihren Zenith er= reicht habe, wodurch Deutschland gezwungen sein würde, seine Ausfuhr den weniger entwickelten Ländern zuzuführen, auf die freilich auch die anderen europäischen Länder in gleicher Weise sich angewiesen sehen würden, so daß ein großer Konkurrenzkampf entstehen werde, den wir nicht durch diplomatische Noten führen fönnten.

Staatssetretar machte sodann eingehende vertrauliche Mitteilungen über Deutschlands Berhältnis zu Gud-, Nord- und Mittelamerika, wie auch zu England. Was außerdem Oftafien betreffe, jo hätten wir der Anwesenheit unseres Geschwaders zu verdanken, daß die deutsche Mission geschützt geblieben und die deutschen Sandelsinteressen gewahrt worden seien, aber einige Kanonenboote genügten dazu nicht. Auch ein Erscheinen unserer Marine im Mittelmeere wäre zu win= schen; von den zwei Kreuzern in der Gudsee sei stete einer in Samon notwendig, wo die Berhältniffe fich fo zugespitt hätten, daß man im vorigen Jahre vor die Frage gestellt worden sei, ob wir nicht infolge des zu schwachen Schutes einen großen Teil unserer Handelsstation aufgeben follten; unbefriedigend wären auch die Schutzverhältniffe durch Krenzer in Ramerun, Togo und Oftafrika. Schließlich warnte der Staatssefretar vor der Täuschung, als ob wir auch nur zu diesen Zwecken eine Flotte munschten, die mit den ersten Seenationen der Welt in Konfurrenz treten fonnte. Die Ausführungen des Staats= sekretars schienen so überzeugend und zugleich beruhigend, daß in der sich daranschließenden kurzen Verhandlung Richter (freis. Bp.) mit seinem Ausspruche, die Marinezwecke seien von geringerer Bedeutung als andere Reichszwecke, bei allen anderen Rednern auf Widerspruch stieß. Hammacher (nationallib.) wies darauf hin, daß auf Grund jener Aufschlüsse von einem Chauvinismus doch mahrlich keine Rede sein könne, und Lieber (Zentr.) sagte, wenn der Reichstag das Mötige nicht bewillige, so würden schließlich noch weit größere Unstrengungen gemacht werden können, und dann werde man rufen: weg mit diesem Reichstage, der seine Pflichten verletzt. Die sämtlichen Forderungen wurden sodann von der Rommission gegen 5 Stimmen genehmigt. Ihre ganze Berhandlung machte einen fehr befriedigenden Gindruck, es war nun der etwas wilden, zum Teil demagogisch gewordenen Bewegung für die sog. Uferlosigkeit ein Ende bereitet, und die durch Thatendurst und Idealismus angestachelten Männer vermochten sich jest nicht mehr auf die Rede des Raifers vom 18. Januar zu be= rufen; selbst Mitglieder des "Alldeutschen Berbandes" saaten fich von den weitgehenden Plänen 108.

Die Verhandlung des Reichstags selbst über diese Frage sand am 18. März statt; zuvor jedoch schob sich am 13., 14. und 16. März bei Berathung des Etats der Kolonieen eine ausgedehnte

und aufregende Berhandlung ein, die mit der Flottenfrage in einer gewiffen Beziehung ftand. Durch die erwähnte Agitation des früheren Reichskommiffars Dr. Peters veranlagt, hatte Bebel (Soz.) sich die Person und Vergangenheit dieses Herrn genauer angesehen, worauf er am 13. März die schwersten Anklagen gegen ihn und die Rolonialverwaltung erhob. Bebel bemertte, die plötliche Beiseiteschiebung dieses für ein höheres Umt in den Kolonieen bestimmt gewesenen Mannes, der nun bei einem Ruhestandgehalte von über 6000 Mark nach Leibestrüften jene Agitation treibe, scheine auf befondere, der Reichsregierung nicht unbefannt gebliebene Gründe hinzudeuten. Seine Thätigfeit, wenn er wieder im Reichsdienfte Berwendung gefunden hätte, würde allerdings eine verhängnisvolle, verachtungswürdige gewesen sein, denn erstlich habe er selbst in seinem Buche über die Emin Pascha-Expedition erzählt, wie streng er Körperstrafen zur Auwendung gebracht habe, ferner daß er entlaufene Somali-Träger habe einfangen und niedermachen, alle auf seinem Wege befindlichen Dörfer habe anstecken, wehrlose, ihm gar nicht feindliche Menschen aus Mutwillen und unter Berhöhnungen habe wie die Spagen von den Bäumen herunterschießen lassen; sodann teilte Redner mit, daß Beters Ende 1891 auf der Expedition nach dem Kilima-Ndscharo die Schwester eines Säuptlings, die seine Beischläferin nicht habe werden wollen, aber ein Berhältnis mit einem seiner Diener angefnüpft habe, faint diesem hatte an den Galgen hangen laffen, eine Strafe, deren Vollzug der Leutnant v. Bronfart als feiner |Mannesehre zuwider= laufend verweigert hätte. Bei dem Aufsehen, welches diese Sandlung in jenen Gegenden erregt, hatte Peters später behauptet, die beiden hätten Spionendienste gethan, allein der Bischof Tucker in Moschi hätte den Besuch des Beters brieflich mit dem Bemerken abgelehnt, mit einem Mörder wolle er nichts zu thun haben, worauf Peters, mit den Eingeborenen sich gleichstellend, erwidert habe, er sei nach afrikanischem Rechte verheiratet, wonach ihm die Bestrafung der Chebrecherin mit dem Tode gestattet sei. Bebel nannte eine ganze Reihe von Zeugen und führte den Kampf, in dem Leutnant v. Bulow fiel, auf die Blutrache des durch jene That gereizten Bolfsstammes zurnd. Auf diese mehrsach von den Rufen "Berbrecher! Mörder!" begleiteten Ausführungen erwiderte der Direttor im Kolonialamte, Kanfer, die jetige Kritif des von Beters vor fünf Jahren geschriebenen Buchs

scheine nicht unbefangen zn sein; was die anderen von Bebel er= wähnten Vorgänge betreffe, so bedauere die Regierung diese Thatfachen aufs tieffte, aber eine Schuld des Beters fei nicht erwiefen, da er bei der Untersuchung über den Fall dargelegt habe, daß er die Hinrichtung habe ausführen lassen muffen, um die Autorität und das Leben der Deutschen zu schützen; von den bekannteren Entdeckern gebe es fast keinen, der bei seiner Rückfehr in die Heimat nicht angegriffen worden wäre. Dagegen machte Lieber (Zentr.) barauf aufmerksam, daß Beters als zur Berfügung gestellter Reichsbeamter die Politik des Reichskanzlers in einer großen Ugitation bekämpfe, und bemerkte ferner, hoffentlich werde das Auswärtige Amt den von Bebel erwähnten Fall nochmals untersuchen; wenn sich diese Be= schuldigungen bewahrheiten sollten, so habe Peters die denkbar schimpflichste Gemeinheit begangen. Die Fortsetzung dieser Verhandlung am 14. März eröffnete Direktor Rauser durch die Mitteilung, der Reichskanzler habe infolge der geftrigen Angabe Bebels, daß Peters die Hinrichtung des Negermädchens dem Bischof Tucker schriftlich zu entschuldigen gesucht habe, eine erneute Untersuchung des Falles angeordnet. v. Maffow fündigte an, daß die konservative Fraktion sich der Berurteilung Peters', auschließen werde, wenn sich das hier Ungeführte bewahrheiten follte; unter keinen Umftänden dürften in Afrika die Grundfätze der Moral und der Rultur außer acht gelaffen werden. Graf Urnim (Reichsp.) fagte, der geftrige Tag fei einer der erschütternosten gewesen, die er im Reichstage erlebt habe, benn Beters sei ein in der ganzen gebildeten Welt mit Achtung genannter Mann, ohne den wir Oftafrifa nicht befäßen. Betere habe ihm ein Schriftstud übergeben zur Darlegung, dag das meifte von dem, mas gestern gegen ihn vorgebracht worden, auf Ilnwahrheit beruhe; ber= felbe habe das Mädchen nicht aus Eifersucht aufhängen laffen, sondern weil es nach seiner wegen Spionage erfolgten Beftrafung mit feche Monaten Rettenhaft entflohen sei; einen Brief an Tucker wolle Betere nicht geschrieben haben, die Zitate aus beffen Buche hatten einen ganz anderen Sinn; die Stellung eines Landeshauptmanns am Tanganikasee habe er abgelehnt. Diese lettere Angabe wurde sofort vom Direktor Ranfer als unzutreffend bezeichnet. Sammacher (natlib.) wünschte, daß der preußische Suftizminister die Staats= anwaltschaft zur Erhebung einer Anklage gegen Beters veranlasse.

Direktor Ranger hielt die strafrechtlichen Beftimmungen über den Mißbrauch der Amtsgewalt allerdings hier für anwendbar, wogegen ein Gutachten des Oberstaatsanwalts am Kammergericht die entgegen= gesetzte Auffaffung vertrete, weil die Anwendbarkeit des Strafgesets= buchs ein gewisses geregeltes Gerichtsverfahren in den Kolonieen voraussetze, eine Lucke, die nunmehr durch Berordnung ausgefüllt sei, fo daß im Laufe des Sommers das Gerichtsverfahren förmlich ge= ordnet fein werde. Lengmann (freif. Bp.) fragte, auf Grund welchen Gesetzes das Todesurteil gegen Neger gefällt worden sei und wer Peters bevollunächtigt habe, wegen Diebstahls oder Ausreißens ein Todesurteil zu fällen. Auf die Frage Barthe (freis. Ber.) sagte Direktor Ranger, Leutnant v. Bronfart hatte ausgesagt, daß er die Hinrichtung des Petersschen Dieners migbilligt habe. Richter (freif. Bp.) hielt die Angaben in Peters' Schriftstücke für Wortklaubereien und meinte, es wäre bedauerlich, daß derselbe trot seines Auftretens und seiner Mißerfolge würdig zur Stellung jenes Landeshauptmanns gehalten sei, wie auch, duß Direktor Kanser die Ausschreitungen der Beamten in Afrika zu beschönigen versucht habe; nach solchen Vorgängen fönne man dem Reichstage die Übernahme von Garantieen für die mittelafrifanische Eisenbahn nicht zumuten, vielmehr müßten der Kolonialpolitik engere Grenzen gezogen werden. Direktor Kanser verwahrte sich hierauf gegen den Vorwurf, daß er die Ausschreitungen von Kolonialbeamten beschönige, Bebel aber meinte, daß er sie ver= tusche. Lieber (Zentr.) glaubte ebenfalls, daß das heute vorgebrachte Petersiche Schriftfiud ben geftrigen Gindruck ber Angelegenheit nicht zu beseitigen vermöge und fündigte an, daß seine Partei entschlossen fei, gegen die "uferlosen Flottenpläne", für die Beters agitiere, entschieden Front zu machen. Gegen diese Plane wandte sich auch ber erste Redner bei der Fortsetzung der Berhandlung am 16. März, der Antisemit Werner, der sodann des kaiserlichen Telegramms an ben Präfibenten Krüger als eines erfreulichen Gegenfates zu ber Sahre lang England gegenüber gezeigten Nachgiebigkeit rühmend gebachte. v. Manteuffel (fonf.) glaubte, der erfte Sturm der Ent= rüftung über Beters habe sich gelegt und nun möge man zunächst in Ruhe das Ergebnis der neuen Untersuchung gegen ihn abwarten; jedenfalls habe der Reichstag nicht das Recht, einem solchen Manne ohne vorherige Brüfung die Ehre abzuschneiden. Der Behauptung

Bebels, daß die von ihm erwähnten Borgänge typisch für die Kolonials verwaltung seien, trat Direktor Kahser mit aller Schärfe entgegen. Dagegen erwiderte Bebel, man könne ihm für das Borbringen der Beschwerden nur dankbar sein, die er in vollem Umfange aufsrecht erhalte. Ferner sprach sich noch Lieber dahin aus, daß es unmöglich sei, europäische Sitten und Sittlichkeit nach Ufrika zu verspflanzen, wenn Ausschreitungen wie die gerügten vorkämen, die Darslegungen des Direktors Kahser hätten aber der Zentrumsfraktion neues Bertrauen zur Kolonialverwaltung eingeslößt.

Während diesen dreitägigen Reichstagsverhandlungen und nach denselben beherrschte der "Fall Peters" die allgemeine Aufmertsamkeit in hohem Grade. Nach Angaben in der "Köln. Zig." war das gegen ihn Borgebrachte ichon feit langer Zeit Eingeweihten, ja größeren Kreisen bekannt. War dies richtig, so mochte es wohl der Grund sein, daß ohne Rücksicht auf das Ausstehen einer endgültigen Untersuchung die tieffte Entruftung auf allen Seiten des Reichstags sich fundgab und selbst auf kolonialfreundlichster Seite das Berhalten des Ministerialdirektors Ranser nicht ganz gebilligt wurde, der sich, jo hieß es, viel entschiedener von Beters hätte losjagen muffen. Andrerseits wurde die schwierige Lage der Kolonialverwaltung geltend gemacht, die gerade nach den Fällen Leift und Wehlan hätte befürchten muffen, daß das Bekanntwerden neuer schwerer, auf ähnlichem Ge= biete liegender Vergehungen schädlich für die Rolonialpolitik werden würde; auch werde es wohl nicht als gleichgültig haben angesehen werden fonnen, daß Peters in früherer Zeit wirkliche Berdienste um die Eroberung Oftafrikas gehabt, endlich werde es wohl wegen der gerichtlichen Nichtverfolgbarfeit kolonialer Übelthäter am einfachsten erschienen sein, mit der fürzlich vorgenommenen Stellung zur Berfügung dasselbe zu erreichen wie mit der Dienstentlassung, dem äußersten, was durch disziplinarische Verfolgung erreichbar gewesen wäre. Allein trot einer von Peters verbreiteten Richtigstellung und ungeachtet der Zweifel, welche bezüglich der Existenz seines Briefes an Tuder, den dritten Bischof der anglikauischen Kirche im äquatorialen Afrika, auftauchten, lief das Endurteil großer und geachteter Organe barauf hinaus, Beters fei gerichtet. Auf ber anderen Seite mußte es auffallen, daß Bebel, der geschworene Feind des Reichs und seiner Kolonialpolitif, mit dem nötigen Material versehen worden

war, um die Ehre des Reichs zu schützen. Die Quellen dieses Materials lagen augenscheinlich nicht auf sozialdemokratischem Boden, und doch hätten die unbefannten Urheber sich fagen muffen, daß auch dieser Fall geeignet war, der Sozialdemofratie Vorschub zu Beiterhin schien es fast auf der Hand zu liegen, daß der gegen Peters losgebrochene Sturm mit feiner furz zuvor ftattgehabten Wahl zum Vorsitzenden der Berliner Ortsgruppe des Rolonial= vereins an Stelle des Zentrumsmanns Pringen Arenberg, Gegners der uferlosen Flottenpläne, zusammenhing, wie denn auch der Zentrumsführer Lieber ebenso heftig gegen Peters aufgetreten war als der tolonialseindliche Führer der freisinnigen Bolkspartei, der die Beterssche Emin Pascha = Expedition mit Dr. Jamesons Flibustierzuge auf eine Stufe gestellt hatte. Auf alle diese Bunkte machte auch Beters felbit in einer öffentlichen Ertlärung als auf die wahrscheinlichen Bründe des Vorgehens gegen ihn bin aufmerksam. Gin Zeugnis von unintereffierter Seite legte bald hiernach ein Berr Scavenius ab, ber in der Ropenhagener Zeitung "Politifen" fagte, daß er 1894 auf seiner Expedition den Tanafluß hinauf elf von Feuer zerstörte Dörfer, überall Stelette von Männern, namentlich aber von Frauen und Kindern gefunden habe, und daß alles vor Entsetzen geflohen sei in Erinnerung an Peters, "der alle diese Schandthaten verübt hatte".

Wenn ce wirklich darauf abgesehen mar, zugleich mit der moralischen Vernichtung des Dr. Peters die hauptsächlich von ihm vertretenen weitgehenden Flottenpläne zu treffen, so war man zu der Unnahme genötigt, daß die Gegner Gründe zu haben glaubten, des Staatsfefreturs v. Marichall zweimal in der Budgetfommiffion des Reichstags erfolgte entschiedene Zurückweisung derfelben für unzureichend zu halten. Auf der anderen Seite hielt es der Staats= sefretar v. Marschall nicht für überflüssig, am 18. Marz bei der Beratung des Reichstags über den Marineetat sich noch einmal, und noch gründlicher als zuvor in jenem Sinne vernehmen zu laffen. Den Anlag dazu gab Frigen (Zentr.), der sich gegen die von den Berteidigern der weitgehenden Flottenpläne befürwortete deutsche Weltpolitif mit dem Bemerken wandte, der Schutz der Deutschen im Auslande bisde insofern nur eine Redensart, als viele der dortigen Deutschen den Schutz des Mutterlandes nicht verdienten, und der Schutz der Niederlassungen bei allen zwilisirten Staaten

burch diplomatische Schritte ermöglicht werde; die Kreuzerflotte brauche bloß zum Schutz unserer Interessen bei den halbzivilisierten Staaten Die hierauf vom Staatsfefretar v. Marschall geauszureichen. gebene Darstellung war vollkommen geeignet, die furchtsamen Gemüter zu beruhigen, welche sich durch die Vorspiegelung von Planen, die sich ins Unabsehbare verlieren, immer wieder hatten einschüchtern laffen. Der Staatssekretär kennzeichnete einen Theil jener Agitation durch die Bemerkung, er habe den Eindruck, daß bei manchem die Besorgnis vor fünftigen Flottenplänen als eine recht wirksame Waffe zur Bekänipfung der gegenwärtigen Forderungen bezüglich der Flotte gelte; allerdings ließen fich, da man den Umfang und die finanziellen Opfer der fünftigen Flottenplane noch nicht kenne, ohne Gefahr der Widerlegung alle möglichen Erwägungen anftellen, und beim weitesten Spielraum der Phantasie liegen sich diese Plane so ausmalen, wie fie ungefähr geftaltet fein mußten, wenn fie bagu beftimmt wären, bei der Mehrheit des Reichstags und der Nation auf überwiegenden Widerstand zu stoßen. Solche Gegner möchten aber doch einmal einen Blid auf die großen Beränderungen, die auf überseeischem Ge= biete in den letten Jahren eingetreten seien, werfen: wie vieles da im Werden fei, wie ftarke Strömungen dort zur Geltung famen, wie stark der heutige Konkurrenzkampf dort sei und welche hervorragende Rolle Deutschland dabei spiele. Sei es da etwas Absonderliches und Bennruhigendes, wenn auch wir thun, was andere Staaten vor uns gethan haben, wenn wir ernsthaft erwägen, ob unser Rüftzeug zum Schutze der überseeischen Interessen sich wohl im Stande befinde, ob es nicht einer Erneuerung oder Ergänzung bedürfe? Wir hätten Schwärmer, benen für überseeische Zwecke nichts gut genng ift, aber auch negative Schwärmer, denen man zurufen möchte, daß wir auch im Inlande dentsche Interessen zu vertreten haben, und die in jedem vom Stapel laufenden Kriegsschiffe den Reim zu einem Weltkriege erblickten. Zwischen diesen Extremen führe eine breite Beerstraße, auf der sich alle zukünftigen Flottenpläne bewegen würden. Unsere vornehmfte Aufgabe bestehe darin, in Europa zu sein und zu bleiben, im Berein mit unseren Verbündeten und gleichgefinnten Freunden ein Hüter des Rechts zu sein, ftark genug, um jeden Friedenftorer in die Schranken zu weisen. Diese Anfgabe und die Forderungen, welche fie an uns ftelle, enthielten die befte Bemahr, daß wir unfere Rräfte

nicht zersplittern und uns des Bertrauens bei anderen Nationen nicht Die Gegner bestrebten sich zwar, der deutschen Politik etwas anzuhängen, selbst gute Freunde liebten die Schwarzmalerei, aber beim Berlangen von drei Krenzerschiffen wollten wir uns doch nicht Luftgebilde von Exzessen aufreden lassen. "Chanvinismus und Jingoismus sind unserer deutschen Erde fremd; wenn uns ein Unrecht entgegentritt, dann muß das deutsche Schwert auch schlagfertig fein; dazu ist eine starke Kreuzerflotte ein ftarkes Werkzeug; lassen wir es verroften, so werden wir politisch zurückgeben;" wollten wir Konflifte suchen, so würden wir denjenigen, die wir schützen wollen, den Rhedern und Raufleuten, einen schlechten Dienft erweisen; wollten wir Konflitte um jeden Preis vermeiden, weil wir zu schwach sind, dann würde in den Augen der Machthaber unfer Interesse bald zu einem zweiter und dritter Klasse herabsinken; die Marine thue zwar alles, was in ihren Kräften stehe, aber manchmal fomme doch die Antwort: es ist fein Schiff vorhanden; vor 11 Jahren hätten wir 27 Kreuzer gehabt, jetzt befäßen wir deren nur 20; nach Roustautinopel habe fein zweites Stationsschiff gesandt werden können, als die anderen Großmächte wegen der armenischen Frage je zwei hinsandten, nach der spanischen Ruste habe nicht sofort ein Schiff gesandt werden können, und bei den Unruhen in der südafrikanischen Republik habe das einzige Schiff von Deutsch-Dftafrika zur Wahrnehmung der deutschen Interessen nach der Delagoabucht geschickt werden muffen; noch schlimmer fei es, daß wir wegen Schiffsmangel die Stationen in Mittel- und Südamerifa, wo an hunderttausend Reichsbürger wohnen, hätten aufgeben muffen; nicht viel beffer liege die Sache in der Südsee, wo nur zwei Krenzer 4. Klasse die deutschen Intereffen mahrnehmen fonnten. Diefen Ausführungen fügte der Staatssefretär Aufschlüsse über Deutschlands politische Aftion in den Gewässern Oftasiens an. Während des Arieges zwischen China und Japan habe Deutschland vollständige Neutralität beobachtet; nachdem sich aber die Bagschale endgültig zu Gunften Japans gesenkt, habe die deutsche Regierung schon im Anfange des März v. 3. die japanische Regierung freundschaftlichst darauf hingewiesen, daß ihre Besitznahme ber Halbinsel Liaotong mit Fort Arthur gleichzeitig mit Einverleibung von Formosa und den Pescadores-Inseln eine beständige Bedrohung Chinas an seinen verwundbarften Bunkten ent-

halten und daß dieses Reich dadurch in eine politische, ökonomische und militärische Gefolgschaft tommen würde, die für europäische, insbesondere deutsche Interessen nachtheilig sein und Anlaß zu neuen friegerischen Konflitten bieten murde; dieser Wink sei nicht sogleich befolgt worden, wohl aber als nach Abschluß des Friedens von Shimoseki die russische Regierung mit Deutschland ins Benehmen getreten sei; gegenwärtig scheine Japan unsere Haltung völlig zu würdigen; Deutschland habe nicht, wie behauptet worden sei, durch diese friedliche Einmischung die Geschäfte Ruflands und Frankreichs besorgt, sondern umgekehrt habe es nur auf diese Beise sich in der Lage befunden, die deutschen Interessen wirksam zu vertreten; Japans Freundschaft hätten wir feineswegs verscherzt, vielmehr wurden wir unsere Handelsverhältnisse mit dieser Macht bald auf eine bessere Grundlage stellen. Deffen könne man versichert sein: an Schwärmerei, Phantafie und Chauvinismus würde die Regierung fünftig so wenig wie jetzt appellieren.

Diesen gediegenen, unansechtbaren Außerungen vermochte Bebel (Soz.) nur eine nochmalige Leugnung der Notwendigkeit einer großen deutschen Flotte entgegenzusetzen; die meisten Answanderer gingen nach Ländern, wo wir gar nicht in der Lage wären, Schutz zu gewähren. Bebels Andeutung, daß der Vorstand des Marinekabinets mit den Preftreibereien bezüglich der uferlosen Flottenpläne zusammenhänge, wurde vom Staatssekreftar des Reichsmarineamts, Hollmann, beftimmt zurückgewiesen, der sich sodann über die Richtung der wirklichen Plane in dem Sinne wie v. Marschall aussprach. Aus der Mitte des Reichstags ergriff nur v. Bennigsen (natlib.) das Wort, um nochmals die Thatsache hervorzuheben, daß die Erhaltung des allgemeinen Friedens nur dem friedlichen Sinne Deutschlands zu verdanken sei, der aber nur bei einer starken Rüstung bethätigt werden fonne; beim Mangel einer ftarken Flotte würden wir im Kriegsfalle unfere gefährdeten Ruften nur durch einen Teil der Feldarmee ichuten fönnen. Bei der Fortsetzung dieser Beratung am 19. März sprach fich Richter (freis. Bp.) zwar ebenfalls für eine ftarke Flotte wie für ein starkes Heer aus, er stellte nur die rückschrittliche Entwicklung ber Flotte in Abrede, da seit 7 Jahren die Zahl der Schiffe sich von 79 auf 91 gehoben habe. Schlieflich murden alle Forderungen für Schiffenenbauten genehmigt.

Aus der ferneren Beratung des Reichstags über den Stat ragten besonders die Berhandlungen über die Kolonieen, soweit sie nicht oben schon berührt werden mußten, hervor. Namens der Budget= fommission berichtete Pring Arenberg am 18. Februar, daß ber in den Schutgebieten herrschende Militarismus und Dualismus jett, wie schon seit Sahren, den Gegenstand der Beschwerde gebildet habe, ohne daß es gelungen sei, Abhilfe von der Regierung zu er= Unerhört nannte es der Prinz, daß Männer wie Major v. Wiffmann sich nicht in der Lage befänden, selbst ein Kommando ber Schuttruppe zu führen, sondern daß er dieses bei Beurlaubung des Kommandeurs dem erft wenige Monate in Afrika weilenden Oberführer überlaffen muffe; unerhört sei es ferner, daß ein einzelner Stationschef, auch im Besitze noch so großer Erfahrungen, nicht geeignet fein follte, über ein Säufchen schwarzer Soldaten zu verfügen. Bett, bei der bevorftehenden Neuorganisation der Schutztruppe, muffe endlich im Ernst eine Anderung herbeigeführt werden. Ranfer erwiderte, diefer Mängel fei die Rolonialverwaltung ichon seit langer Zeit fich bewußt, es hätten aber erst Erfahrungen gesammelt werden muffen; bei der neuen Organisation solle nun das Reichsmarineamt behufs Vermeibung des Dualismus ausscheiden und dem Gouverneur solle auch die oberfte Militärgewalt übertragen werden. Übrigens müßten auch militärische Gesichtspunkte berücksichtigt werden: Die Offiziere dürften nicht den Gindruck haben, daß durch den Dienst in der Schuttruppe ihre Stellung gemindert werde. Lieber (Zentr.) war der Ansicht, daß es sich um die Überwindung eines gewissen militärischen Bureaufratismus handele. Graf Arnim (Reichsp.) glaubte, daß den Offizieren der Schuttruppe wenigstens dasselbe bewilligt werden muffe, wie den zur chilenischen Armee beurlaubten, und daß, wenn man nicht etwa das Kriegsministerium an Stelle des Reichsmarineamtes eintauschen solle, der Dualismus bestehen bleiben würde.

Prinz Arenberg gab ferner der tiefsten Entrüstung über die vom Assessor Wehlan in Kamerun begangenen Brutalitäten Ausdruck mit dem Bemerken, daß ausreichendere Vorkehrungen gegen die Wiederkehr solcher Zustände getroffen werden müßten. Direktor Kanser erwiderte, Kritik sei wegen noch nicht erfolgten Abschlusses des richterlichen Verfahrens nicht am Platz und das Reichs-Strafgesetzunch gelte auch für die in den Schutzgebieten thätigen Beamten,

allein das preußische Justizministerium habe auch in diesem Falle auf den bei ihm vom Auswärtigen Amte gestellten Antrag, den Uffessor Wehlan megen Migbrauchs der Amtsgewalt und wegen Er= pressung von Geständnissen durch Zwangsmaßregeln strafrechtlich zu verfolgen, auf Grund eines Gutachtens der Oberstaatsanwaltschaft nicht eingehen zu können geglaubt, weil die betreffende Bestimmung des Strafgesetbuchs sich nur dann anwenden laffe, wenn das Ber= fahren gegen die Eingeborenen gesetzlich geregelt sei und die Amts= gewalt der Beamten sich in bestimmten Grenzen bewege. Auswärtige Amt habe daher von einer ftrafrechtlichen Verfolgung Wehlans abgesehen, dagegen den Kolonialrat mit den Vorbereitungen zur Regelung des gerichtlichen Verfahrens gegen Eingeborene befaßt und vorläufig die Bestimmungen über Berhängung der Brügelstrafe geregelt; es treffe die Kolonialverwaltung wegen der Anstellung Wehlans fein Vorwurf, da er gute Zeugnisse gehabt und im Auswärtigen Umte zur vollen Zufriedenheit der Vorgesetzten gearbeitet habe; übrigens habe sich derselbe auf den früheren Gouverneur v. Zimmerer berufen, der erklärt hätte, daß man die Duallas, wenn sie nicht gehorchten, niederschießen muffe. Jener Auffassung des preugischen Juftigministeriums traten sodann Sammacher (natlib.). Bebel (Soz.), Richter (freif. Bp.) und Lieber (Zentr.) entgegen. worauf der Reichstag die Regierungen zu ersuchen beschloff, durch eine noch in dieser Session einzubringende Vorlage die Anwendbarkeit des Strafgesetzbuchs über den Migbrauch der Amtsgewalt in den Schutgebieten außer Zweifel zu ftellen. Auf eine Anfrage wegen Erlaffes von Beftimmungen über die Borbildung der Rolonial= beamten erwiderte Direktor Kanfer, diese noch nicht abgeschlossene Frage wäre bei uns schwieriger als in andern Ländern, weil wir vermöge unserer klimatischen Berhältniffe in den meiften Schutgebieten uns nicht in der Lage fähen, einen besonderen kolonialen Beamten= stand zu gründen, vielmehr müßten wir von den verschiedenen Refforts der einzelnen Bundesstaaten Beamte für den Rolonialdienst entleihen: die höheren Beamten würden vor ihrer Entsendung Sahr und Tag in der Rolonialabteilung des Auswärtigen Amtes ausgebildet, bei den übrigen Beamten suche man eine Vorbildung im orientalischen Seminar zu ermöglichen, jedoch sei dies wegen großer, namentlich finanzieller Schwierigkeiten nicht allgemein durchführbar.

Die im Plennm des Reichstags vom 13 .- 17. März folgen= den Beratungen des Rolonialetats führten bezüglich der in der Kommission erörterten Fragen im wesentlichen umr zu Wiederholungen, boten daher, da die Kommissionsverhandlungen von einzelnen Ab= geordneten in der Öffentlichkeit verbreitet zu werden pflegen, nicht viel Neues. Nachdem Pring Arenberg über diese Berhandlungen Bericht erstattet hatte, äußerte Schall (fonf.) seine Entruftung über den Fall Wehlan, empfahl größere Vorsicht in der Wahl der Beamten für Afrika, wünschte Schritte gegen Ausbreitung der Branntweinpest in den Schntgebieten und tadelte die dortige Berwendung mohammedanischer Religionslehrer. Mit letzteren Bunkten zeigte sich Direktor Ranger einverstanden, im übrigen versicherte er, daß in der Wahl der Beaniten mit großer Vorsicht zu Werke gegangen werde, daß man aber in das Herz des Menschen nicht sehen könne. Bech (füdd. Bp.) bedauerte die großen Kosten, welche die Kolonieen, ohne einen entsprechenden Borteil abzuwerfen, verursachten. Die Berhandlungen am 17. März betrafen nur das Schutgebiet in Südweft= afrika. Graf Arnim bedauerte nämlich, daß die Kolonialverwaltung der englischen Kharasthoma-Gesellschaft einen großen Teil des Gebietes, 6 Millionen Morgen, für eine geringe Summe überlaffen und ihr Guanolager verpachtet habe, sodaß das Interesse der dent= schen Kolonialfrennde für dieses Gebiet natürlich sehr abgeschwächt worden sei. Direktor Ranger hielt den Borwurf für unbegründet, weil jene Gesellschaft die weiten Strecken schon im Sahre 1887 erworben und weitere Zusicherungen schon 1889 erhalten habe; wenn wir englischen Gesellschaften in unseren Kolonieen feine Bewegungs= freiheit gestatteten, so würden die Engländer in dieser Beziehung Gegenseitigfeit üben. Hammacher (nationallib.) bezengte, daß darans ein Nachteil für unsere Interessen nicht entstehen könne; bei jener Berpachtung fei ein gutes Geschäft gemacht worden, gegenwärtig freilich würde man sich größeren Vorteil ausbedingen; an Südafrika würden wir noch große Freude erleben. Die übrigen Berhandlungen über den Kolonialetat betrafen den Fall Beters und nuißten wegen Zusammenhangs mit anderen Fragen bereits oben (S. 23) behandelt merden.

Die sonstigen Etatsberatungen des Neichstags boten nur in Hinsicht einzelner Punkte allgemeineres Interesse dar. Ans einer vom

Staatsfefretar v. Stephan am 20. Januar gegebenen Überficht erfuhr man, daß die Zahl der Postanftalten fich von 4520 im Jahre 1870 auf 28263 im Sahre 1895, die der Telegraphenanstalten von damals 1078 auf 17800 erhoben habe. Wünsche wegen Herabsetning der Telephongebühren und des Berliner Stadtportos wie auch wegen Erhöhung ber Bewichtsgrenze für einfache Briefe wurden vom Staatssefretar Grafen Posadowsth zurückgewiesen, weil dies einen Ausfall von 15 Millionen M. bedeuten würde. am 30. Januar angeregte Errichtung einer Reichsoberseebehörde wurde vom Staatssefretär v. Boetticher für unnötig erklärt. gebrachte Zweifel, ob auf der untergegangenen "Elbe" alles in Ordnung gewesen und daher auf gleiche Berhältnisse bei den übrigen Schiffen bes "Morddeutschen Lloyd" zu schließen sei, wurden von derselben Stelle durch Mitteilungen aus dem Urteile des Bremerhavener Seeamts zerstreut. Einen ganz übelen Eindruck machte es, daß Bebel, wie in früheren Jahren, Beschwerden über Mighand= Inng von Soldaten in einer Weise und mit solchen Mifferfolgen zur Sprache brachte, daß es mehr als sonst auf der Hand zu liegen schien, es geschehe dies nur zur Aufreizung der Massen. Die Vertreter der Heeresverwaltung brachten den Beweis, daß diese Be= schwerden auf höchst leichtfertiger Grundlage aufgebaut waren, und daß es mit den Vorfällen eine gang andere Bewandtnis hatte. wurde 3. B. gegenüber der Behauptung, ein Offizier habe einem Husaren eine berartige Ohrseige gegeben, daß das Trommelfell zer= sprungen und der Mann halbtaub geworden sei, festgestellt, daß der Thäter ein Kamerad des Geschlagenen gewesen und das Gehör keinen Schaden erlitten habe. Man konnte es dem preußischen Kriegs= minister v. Bronsart wahrlich nicht verargen, daß er, deffen Lang= mut und Selbstwerleugnung gegenüber solchen Angriffen vom 14. bis 19. Februar Ungewöhnliches geleistet hatte, endlich sich der Pflicht enthoben glaubte, allen möglichen unbeglaubigten und schiefen Dar= stellungen Beachtung zu schenken. Bebel blieb jedoch bei seinen Darftellungen und warf dem Kriegsminister Beschönigungen und Berschleierungen der Wahrheit vor. Auf die am 19. März von Singer (Sog.) angeregte Frage wegen Konvertierung ber Reichs= anleihen wies ber Staatsfefretar Graf Pojadowsty barauf bin, daß die verbündeten Regierungen sich zur Konvertierung der Anleihen

ihrer eigenen Länder noch nicht hätten entschließen können. 20. März wurde ein Antrag von Auer (Soz.), die Salzsteuer vom 1. April an aufzuheben, abgelehnt. Die Budgetkommission schlug eine Bestimmung zum Statsgesetze vor, wonach fünftig von den etwaigen Überschüffen der Überweisungen an die Ginzelstaaten über die Matrifularbeiträge die Hälfte zur Berminderung der Reichs= schuld zurückbehalten, und demgemäß ichon von den Überweisungen für 1895—96 der Betrag von 13 Millionen M. einbehalten und zur Berminderung der Reichsschuld verwendet werden solle. Nachdem ber Staatssekretar Graf Posadowsky erwidert hatte, wenn die Reichsregierung die Sand dazu biete, daß ein Anfang mit der Schuldentilgung gemacht werde, so thue fie es mit der ausdrücklichen Bermahrung, daß dadurch kein Präjudiz für die Zukunft geschaffen werden solle, wurde der Antrag genehmigt. Demgemäß wurde mit der dritten Beratung des Ctats am 23. März die eines Gesetzentwurfs verbunden, betreffend die Bermendung überschüssiger Reichseinnahmen zur Schuldentilgung. Hiernach follten bie Überschüffe der Überweisungen über die Matrikularbeiträge zur Hälfte zur Tilgung der Reichsschulden verwendet und die Angelegenheit für das Etatsjahr 1895-96 dahin geregelt werden, daß aus den Erträgen der Bolle und der Tabaksteuer die Summe von 130 Millionen M., die zufolge der fog. Frankensteinschen Rlaufel der Reichskasse zu verbleiben hat, behufs Berminderung der Reichsschuld auf 143 Millionen M. erhöht werden foll. Im übrigen war die dritte Statsberatung nur dadurch bemerkenswert, daß der preußische Kriegs= minister v. Bronsart auf Anfrage v. Massow's (kons.) mitteilte, es feien Magnahmen getroffen, daß ein folder Standal, wie die vor= zeitige Beröffentlichung des kaiferlichen Gnadenerlaffes zum 18. Januar im "Borwärts" nicht mehr vorkommen könne; was die Sozialdemokraten hier als etwas Harmlofes hinstellten, sei Diebstahl, Unterichlagung und Hehlerei. Dagegen betonte Liebknecht (Soz.), daß migbräuchliche Beröffentlichungen von Altenstücken bei anderen Parteien oft vorgekommen seien und daß die in diese Angelegenheit verwickelten Leute im Gegensatz zu Leift, Wehlan, Beters und v. Hammerstein als Chrenmänner zu betrachten wären. In demfelben Sinne wies Bebel darauf bin, daß die rechte Seite des Hanses Die Schurfereien v. Hammersteins monatelang verschwiegen habe.

Der Reichshaushalt für 1896—97 wurde mit 1255318264 M. in Einnahme und Ausgabe rechtzeitig festgestellt und am 29. März verkündigt.

Bis zur Ofterpause erledigte der Reichstag einige wichtigere Gesetzentwürse in erster Lesung, die wir jedoch erst später, nach ihrer Beratung in den Kommissionen, näher ansehen wollen. Die wichtigsten Gegenstände, mit welchen der Reichstag sich im übrigen während dieses seines ersten Arbeitsabschnitts beschäftigte, betrafen die Währungsstrage, den bekannten Antrag Kanitz und das bürgerliche Gesetzbuch.

In Sinsicht der Währungsfrage erteilte der Reichstangler Fürst Hohenlohe am 8. Februar im Reichstage eine Antwort auf deffen am 15. Februar v. 3. beschloffene Erklärung wegen Ginberufung einer Münzkonferenz. Der Fürst jagte, in der Überzeugung, daß das Schwanken und starke Sinken des Silberpreises auch für Deutschland, ungeachtet unserer auf Grundlage der Gold= währung befestigten monetaren Lage, wirtschaftliche Nachteile mit sich bringe, habe er mit den verbündeten Regierungen die Frage der Hebung und Befestigung des Silberwertes in eingehende Erwägung gezogen; als deren Ergebnis bezeichnete der Fürft, nach ansführlicher Ungabe der Gründe jenes Schwankens, die Hebung des Silberpreises als wirtschaftlich und münztechnisch wertvoll und demgemäß als ein erstrebenswertes Ziel, andererseits aber, so führte er weiter aus, walte kein Zweifel darüber, daß dieses Ziel sich nur international verfolgen laffe und seine Erreichung nur dann erhofft werden könne, wenn unter den sämtlichen am Weltverkehr wesentlich beteiligten Rulturvölkern über den einzuschlagenden Weg und die anzuwendenden Mittel Einverständnis bestehe, für dieses aber biete sich zur Zeit keine Aussicht dar. Nach seiner Ausicht und nach Auerkenntnis von bimetallistischer Seite müsse als Vorbedingung jeder internationalen Magregel zu gunften des Silvers die Wiedereröffnung der indischen Müngstätten für die unbeschränkte Silberprägung gelten: auf Grund eines mit der englischen Regierung gepflogenen Meinungsanstausches ftehe jedoch fest, daß auf diese Wiedereröffnung in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden fönne; deshalb erscheine es nicht ratsam, daß Deutschland die Initiative zur Einberufung einer solchen Konferenz ergreife, und die verbündeten Regierungen hätten einstimmig beschlossen, dem Reichstagsbeschlusse vom 15. Februar v. 3. feine Folge zu geben; sollten jedoch seitens eines anderen Staates annehmbare, erfolgversprechende programmatische Vorschläge gemacht werden, so würde Deutschlands Beteiligung an einer internationalen Beratung derselben in Aussicht genommen werden.

Bon diefer Eröffnung des Reichskanzlers zeigten sich die Bimetallisten durchaus nicht erbaut, und einer der hervorragendsten unter ihnen, Graf Mirbach, glanbte bei einer am 11. Februar im Reichstage stattfindenden Besprechung dieser Angelegenheit darauf himweisen zu muffen, daß auf Grund von Erkundigungen, die er in England eingezogen, ein Migverständnis der deutscherseits dorthin gerichteten Anfrage vorliege; keinenfalls werde die vernommene Erklärung des Reichskanzlers ihn und seine Freunde abhalten, in Berbindung mit Gleichgefinnten in England und Frankreich weiterhin bis zur Erreichung des Erfolges vorzugehen, denn die Landwirtschaft werde durch die erdrückende Konkurrenz der unterwertigen Baluta zu jehr geschädigt. Der Reichskanzler Fürst Sohenlohe ergänzte infolge dieser Rede seine Mitteilungen dahin, daß die englische Regierung allerdings die Beteiligung an einer Münzkonferenz nicht grundfätzlich abgelehnt, daß aber ihre bestimmte Ablehnung bezüglich der indischen Müngstätten entscheidend sei. Barth (freif. Ber.) äußerte seine hohe Befriedigung über diese Wendung und stellte in Abrede, daß landwirtschaftliche Interessen bier in Betracht famen, weil es fein Gilberland gebe, aus dem auch nur tausend Tonnen Getreide nach Europa kämen. Fuchs (Zentr.) suchte die Freude der Genossen des Bor= redners durch den Hinweis zu dämpfen, daß der Reichskaugler die im Reichstage vorgebrachten Gründe der Bimetallisten doch nicht unbeachtet gelassen habe. Die hiermit endende Besprechung der Er= klärung des Reichskanzlers fand am 22. Februar eine Fortsetzung bei Beratung von Gesuchen bezüglich der Währungsfrage. Hier kam auch v. Kardorff (Reichsp.) auf ein angebliches Migverständnis der deutschen Anfrage in London zurück, indem er sich darauf berief, daß Balfour, der erste Lord des Schatzes, neuerdings fich dahin ausgesprochen habe, die englische Regierung würde sehr gern die Wieder= eröffnung der indischen Münzstätten in Erwägung zichen, wenn diese als ein Teil eines Baluta-Regulierungs- Programmes gedacht wäre. Das behauptete Migverständnis wurde hierauf vom Staatssefretär v. Marschall durch die Eröffnung beseitigt, daß obige vom Reichs= fanzler abgegebene Erklärung, soweit sie das Ergebnis der Besprechungen mit der englischen Regierung betreffe, dieser zuvor mitgeteilt und von ihr gebilligt worden sei. Daß hierdurch Balfour mit seinem Kollegen Lord Salisbury in Widerspruch geriet, konnte Deutschland nicht weiter berühren als höchstens als würdiges Seitenstück zu der Un= kenntnis, mit der im Januar Lord Salisbury behauptet hatte, Deutschland sei von Transvaal das Protektorat angeboten worden. Diese Berhandlungen des Reichstages erhielten ein Nachspiel in preußischen Landtage, aus beffen unten zu erwähnenden Beratungen daber ein Vorfall vom 26. März bei der allgemeinen Ber= handlung des Herrenhauses über den Etat hier vorauszunehmen ift. Derfelbe Graf Mirbach, der bereits im Reichstage von einem in der Währungsfrage zwischen der englischen und der deutschen Re= gierung obwaltenden Migverständnisse gesprochen hatte, kam jetzt mit bem Bemerken barauf zurud, daß ein Zweifel vorliege, auf welcher dieser beiden Seiten das Migverständnis bestanden habe, und daß jedenfalls die Art, wie die Frage gegenüber den Beschlüssen des Reichstages und des preußischen Landtages behandelt worden, Mangel an Wohlwollen für die Landwirtschaft anzeige, das fie bei ihrer Not= lage wohl erwarten könnte; im Lande habe man "das Gefühl, daß man sich freut über jede Existenz, die auf dem platten Lande ver= Diese Bemerkung bezeichnete der Ministerpräsident nichtet wird". Fürst Hohenlohe als so unerhört, daß er darauf nicht antworten möge; worin, fügte er hinzu, der Mangel an Wohlwollen bestehen solle, wisse er nicht, die Regierung habe alles Notwendige gethan und sei in der Frage der Hebung des Silberwertes forrett so weit als möglich gegangen. Zur Beschönigung jener auffallenden Ungerung des Grafen Mirbach bemerkte die "Kreuzzeitung", derselbe sei vom Fürsten Hohenlohe migverstanden, denn der Graf habe später die Sache dahin richtig gestellt, daß er nur die Meinung vieler Kreise auf dem Lande, nicht die eigene habe aufstellen wollen. Dagegen wurde in der Preffe erwidert, es sei ein parlamentarischer Runftgriff, Dinge die man vorbringen will ohne sie felbst zu vertreten, als die Meinung, irgend welcher "Kreise" vorzutragen

Der zweite der erwähnten hervorragenderen Beratungsgegenstände des Reichstags, der Antrag Kanitz, sam am 16. Januar mit einer vom Grafen v. Schwerin-Löwitz herrührenden Ünderung vor

das Plenum. Demi trot der Zurückweisung, welche der Antrag vom prenfischen Staatsrate und zweimal vom Reichstage erfahren hatte, hielten die Agrarier an nichts so fest als an diesem Auskunftsmittel, und es hatte sich ihre Agitation nicht im geringsten gemindert; noch in den ersten Tagen des Januar hatten die Mitglieder des Bundes ber Landwirte in Schlesien in einer Dentschrift ben Reichskangler um Doppelwährung oder den Antrag Kanitz gebeten, zum sicheren Reichen, daß fie mit den fog. fleinen Mitteln zur Abhilfe der landwirtschaftlichen Not nicht einverstanden seien, wie dies zu ihrem 11n= willen Fürst Lichnowsly dem Minister v. Hammerstein bei seinem vorjährigen Besuche Oberschlesiens versichert hatte. Der Antrag ging, wie früher, auf eine Resolution wegen Erzielung einer Befestigung der Getreidepreise auf mittlerer Höhe für die Dauer der bestehenden Handelsverträge, und die Nenerung im Antrage bestand hauptfächlich darin, daß zu diesem Zweck die Ginrichtung eines Ansgleichsfonds dienen foll, um in Zeiten der Teuerung das Getreide billig abgeben zu können. Die bei ausnahmsweise stark besuchtem Reichstag und überfüllten Tribünen stattfindende Berhandlung wurde vom Grafen Ranitz felbst eröffnet, der sich seiner Anfgabe nicht ohne Geschick entledigte. Er erinnerte daran, daß der Antrag vor zwei Sahren bei der ersten Beratung mit großer Mehrheit abgelehnt, im vorigen Sahre dagegen bereits kommissarischer Prüfung würdig gehalten worden sei, und so hoffe er auf einen weiteren Fortschritt für die gegenwärtige Seffion. Er versicherte auch, daß er und seine Freunde feinen Bruch der geltenden Sandelsverträge beabsichtigten, nene Beweisgründe brachte er jedoch nicht vor. Das Gespenst der Brotverteuerung, bemerkte er, existiere nicht, vielmehr würde der Antrag gerade in teueren Jahren eine Brotverbilligung herbeiführen. Wenn, wie behauptet worden, der Antrag einen sozialistischen Charafter habe, so wohne dieser schließlich jeder Zollgesetzgebung bei, und warum hätten alsdann die Sozialdemokraten bagegen gestimmt? Sie hätten es gethan, weil der Antrag im eminentesten Sinne antisozialistisch sei; wäre doch auf dem sozialdemokratischen Parteitage in Breslan das Wort gefallen, der Bauer muffe ruiniert werden, ehe er Sozial= demofrat werde; gerade das wollten die Agrarier verhindern. Gleich nach dem Grafen Kanitz erhob sich der wohl befähigtste Gegner des Antrages, der Staatssefretar des Außern v. Marschall. Er wies

auf die internationale Bedeutung des Antrags hin und indem er die verschiedenen Magnahmen sowie Gesetworlagen aufzählte, die in den letten Jahren seitens Preußens zu gunsten der Landwirtschaft angeregt oder durchgeführt worden, legte er dar, daß die Not der Landwirtschaft, wie sie nicht durch gesetzgeberische Magnahmen verursacht, auch nicht durch solche gehoben werden könne; die Handelsverträge hätten keinen Preisdruck herbeigeführt, und ohne sie hätten wir keine höheren Getreidepreise; übrigens sei nicht nur die Landwirtschaft zu berücksichtigen, sondern auch Handel und Industrie als ebenso wichtige Faktoren unseres Erwerbslebens; der Rampf gegen die Meistbegunftigung, wie er jetzt geführt werde, sei ganz absonderlich angesichts der Thatfache, daß gerade Deutschland es gewesen, das vor 25 Jahren diesem Suftem den höchsten Tribut der Anerkennung gezollt habe, als es mit einem der reichsten und wirtschaftlich mächtigsten Staaten, mit Frankreich, im Frankfurter Friedensvertrage einen unknndbaren Meistbegunstigungs= vertrag abschloß; der Antrag Kanitz sei handelspolitisch unmöglich, praktisch nicht durchführbar und unterliege vom sozialpolitischen Gesichtspunkte aus schweren Bedenken; dagegen sei das Programm der fleinen Mittel zu empfehlen, überall wo nötig, helfend und unterftütend einzugreifen. Graf Galen (Zentr.) führte aus, daß der Antrag die lette Burgel der driftlich-fozialen Beltordnung zerftören Rickert (freis. Ber.) glaubte, die in verschiedenen Teilen des Reichs angestellten Untersuchungen hätten dargethan, daß es mit ber Landwirtschaft nicht so ungünftig liege. Graf Bismare (b. f. Fraft.) hielt den Antrag für einen Notbehelf und wäre dankbar, wenn ein besseres Mittel vorgeschlagen werden fonne. Bei der Fortsetzung dieser Berhandlung am 17. Januar warf v. Bennigsen (natlib.) die Frage auf, wie man die Regierungen zur Abwehr sozialdemokratischer Bestrebungen sollte auffordern können, wenn in solcher Beise wie burch den Antrag Ranitz Sonderinteressen geltend gemacht würden; die Rotlage sei nicht so allgemein, und die Antragsteller nebst ihren Freunden möchten, wenn der Antrag abgelehnt werde, ans Patriotismus mit ihrer Agitation aufhören. Der prengische Minister v. Hammer= ftein bemerfte: wenn wir bei der Preisbildung die Privatwirtschaften ausschließen wollten, so hätten wir den sozialistischen Staat, denn alsdann fämen alle Erwerbsarten und verlangten die Preisbildung burch den Staat; der jetige Preisniedergang sei fein dauernder; mit

den kleinen Mitteln sei bereits viel erreicht worden und könne noch mehr erreicht werden; wenn die Agrarier den Bauern fagten, die Regierung könne helfen, wolle es aber nicht, so wäre dies mit das Gefährlichste für den sozialen Frieden, und wer Wind sae, werde Sturm ernten; in einer so bewegten Zeit, in der wir schon mit revolutionären Glementen genug zu fämpfen hätten, sollten wir boch davor geschützt sein, daß man den Regierungen auch von fog. konfervativer Seite entgegentrete. Damit meinte ber Minister, wie er später angab, nur die Agitatoren des Bundes der Landwirte. Bier= gegen behauptete v. Kardorff (Reichsp.), daß in diesem Kreise nur fachlich verfahren werde, und wenn die Regierung wolle, könne sie ben zur Erhaltung eines fräftigen Bauernstandes verhelfenden Antrag Ranit durchführen. Richter (freis. Bp.) hielt die von den Antragftellern erstrebte Sinführung ihres Problems auf nur 6 Jahre bebenklich, denn mit demfelben Rechte könnten die Sozialdemokraten die Einführung ihrer Staatsordnung auf ebenfalls 6 Jahre verlangen. Schließlich wurde der Antrag Kanitz in namentlicher Abstimmung mit 219 gegen 97 Stimmen abgelebnt.

Wie vorauszusehen war, traten die Agrarier auch nach dieser neuen Riederlage den Rückzug nicht au, sondern sie schäumten hier= über wie über manche ber im Reichstag gefallenen Worte wild auf. Ihre "Deutsche Tages-Ztg." sagte am 18. Januar, man stehe unter bem Sindruck eines in Preußen fast unerhörten Ereignisses, denn wenn ein preußischer Minister die Landwirte und ihre Arbeit beschuldige, so sei es unmöglich, die Ruhe zu bewahren; die Art, wie ber Staatssekretar v. Marschall sie bekämpft habe, ware "gang geeignet, zwischen der Regierung und den bedeutenden Kreisen, die den Antrag Kanit verfochten, eine unüberbrückbare Kluft zu schaffen," und was meine der Minister v. Hammerstein wohl, "wie seine un= verzeihlich unüberlegten Außerungen einem wahrhaft kon= fervativen, monarchischen Herzen thun;" seine "verleumderischen Unter= ftellungen" murden mit Entruftung gurudgewiesen; "uns gehört die Bukunft - ims oder der Sozialdemokratie"; der Mangel an Ginsicht in den maßgebenden Kreisen ändere an dieser Thatsache nichts; das entsprechende Rennzeichen der gesamten Lage sei der brausende Jubel, mit dem die Sozialdemofratie die Reden zweier prenfischer Minister aufgenommen habe. Schlieflich versicherte das agrarische

Blatt "Wir bleiben die Alten!" Dag der Abg. v. Plötz der Alte geblieben, zeigte allerdings schon am 20. Januar sein Auftreten zu Löbau in Sachsen, wo nach seiner Unsprache eine Bersammlung von Mitgliedern des Bundes der Landwirte "gegen die hochfahrende und verunglimpfende Behandlung" protestierte, welche am 17. Januar von einem Mitgliede des Bundesrats wie von den freisinnigen und ben diesen verwandten Parteien dem Bunde und seinen Führern zu teil geworden fei, und der Borftand diefes Bundes erließ am 25. Januar eine längere Erflärung voll Ausdrücken des Bedauerns, daß jene Minister am 16. und 17. Januar im Reichstage nicht ein= mal den Bersuch gemacht hätten, "die eingehende, sachliche und wissen= schaftlich vertiefte Begründung" der neuen Fassung des Antrags Kanitz zu widerlegen; ferner wurde dem Minister v. Hammerstein das Recht beftritten, sich zum Richter über die Königstreue Agrarier aufzuwerfen, und tief bedauerlich bleibe "eine folche ge= hässige Verdächtigung ehrlich fämpfender Männer aus dem Munde eines prengischen Ministers". Gleichzeitig mit dieser Erklärung verfündigte die "Deutsche Tages-Ztg.", daß, "gegenüber der feindseligen Haltung der Industrie und des Handels, die Landwirtschaft sich in genoffenschaftliche Konsumvereine zusammenschließen und ihren ge= samten Bedarf bis auf die Knöpfe an den Hosen im Auslande decken" müffe.

Die Hauptaktion in diesem Sinne siel der, wie bisher seit 1893 alljährlich, am 18. Februar in Berlin zusammengetretenen Generals versammlung des Bundes der Landwirte zu. Der Abg. v. Plötz hob in seiner Eröffnungsrede hervor, daß das Band um alle Mitglieder in Nord und Süd, von Ost nach West geschlungen sei und daß die Angriffe der Gegner, "die Verleumdungen ihrer stets seilen und immer schärfer werdenden Presse" am sesten Gefüge des Bundes ersolglos abprallten, weil dessen hohes nationales Ziel von einem Patriotismus getragen werde, der nicht nach Ersolgen des Angenblicks ausschaue, sondern seine Ziele zur Stärfung des Gesamtsvaterlaudes ausschaue. In seinem nun solgenden Nückblick auf die Wirtschaftspolitik des letzten Jahres hob v. Plötz hervor, daß der Niedergang sich nicht bloß auf landwirtschaftliche Juteressen beschränke, sondern überhaupt für den von der roten und der goldenen Intersantionale mit Vernichtung bedrohten Mittelstand eintrete; denn da

die Regierungen nicht mit starfer Hand jener Hyrdra den Kopf zersträten, deren Weizen nur auf den Trümmerhausen der Throne und der christlichen Altäre blühen könne, so müsse eben der Bund der Landwirte diesen Rampf aufnehmen. Während im Reichstage vom Bundesratstische aus die befannten Worte gegen den Bund gefallen wären, fordere man von diesem die Lohalität, die er niemals verslassen habe; möchten doch alle Landwirte bei den nächsten Wahlen nur solchen Männern die Stimme geben, welche für Doppelwährung und den Antrag Kanitz zu stimmen bereit wären; die sog. kleinen Mittel seien zwar ebenfalls willkommen, aber das Tempo müsse rascher gehen, sonst könnten diese Mittel nur als Blumen der Wehsmut auf den Gräbern der Landwirtschaft gelten; diese könne nicht warten und ihr Kuin bringe alles, was hoch und heilig ist, ins Wanken.

Die übrigen Reden in dieser Generalversammlung trugen denfelben Charafter wie die Rede v. Plots. Go erflärte Graf Ranik: "Es find feine Sonderintereffen, für die wir fampfen"; v. Wangen= heim auf Rlein-Spiegel bemerkte, die Landwirte trugen den Titel "gemeingefährlich" gern gegenüber einer Regierung, deren Stüten Freisinn und Sozialdemokratie bildeten; des Raisers Ausspruch "Möchte doch das Volk sich ermannen!" wäre erfüllt bevor er gethan wäre, denn der Bund der Landwirte sei die einzige Form, in der ein Aufraffen des Volkes noch zu erfolgen vermöge. Herr v. Loën aus Görlitz fagte mit Bezug auf den Minister v. Hammerstein: "Der Mann versteht das nicht!" Berr v. Diest-Daber ging noch weiter, indem er mit Bezug auf den Minister v. Hammerstein sagte: "Bas der Minister sagt oder nicht sagt, kann uns schnuppe sein; was heißt das, wenn der Mann, der aus Hannover fomuit, dergleichen sagt? Borber kam auch schon ein Mann aus Hannover, der hieß Bennigsen, der sagte dasselbe; die Leute können uns sonft mas; dahinter steckt aber das Groffindentum." Liebermann v. Sonnenberg wollte den Ausbruck, "gemeingefährlich" für die Landwirte als Ehrenzeichen im Sinne von "gefährlich allem Gemeinen" beibehalten wiffen. Die Bersammlung legte endlich alle ihre Ansichten und Gefühle in einer längeren Erflärung nieder, in der "die schroffe Zurückweisung" der agrarischen Anträge durch die Regierungen, insbesondere durch den preußischen Landwirtschaftsminister bedauert wurde, der in eine sachliche Beurteilung der agrarischen Gründe nicht eingetreten sei; weiterhin wurde sehr lebhaft bedauert, daß der Reichskanzler in seiner im Reichstag über die Währungsfrage abgegebenen Erklärung die deutsche Landwirtschaft "nicht einmal erwähnt" habe; es mache den Eindruck, daß eine Lösung dieser Frage jetzt nicht gewünscht werde; dagegen müsse gefordert werden, daß "unverzüglich" mit dem Auslande Unterhandlungen hierüber begonnen würden; von den sogenannten kleinen Mitteln endlich könne sich der Bund "einen bedeutsamen Ersfolg" nicht versprechen.

Das Organ dieses Bundes zeigte sich vom Berlaufe der Ber= sammlung entzückt, die ein glänzendes und durchschlagendes Zeugnis für seine Festigkeit, für die Bertiefung der Gedanken und die begeisterte Singabe der Mitglieder geliefert habe, fo daß man der fröhlichen Zuversicht sein könne, daß der Kampf siegreich für den Bund enden muffe; der alte Gott werde sein deutsches Bolf nicht verlaffen. Denfelben Ton schlug die "Kreng-3tg." an, die den großen Zug, der die Versammlung durchweht habe, herzerfrischend nannte. Die Organe der anderen Parteien hegten jedoch ganz andere Ansichten: nach der "National-Ztg." war jene Versammlung von Anfang bis zu Ende eine Orgie des Unfinns und der unverantwortlichsten Volksverhetzung. Die "Köln. 3tg." meinte, die Darstellungen, wonach der Bauer die Königstreue gepachtet habe, nähmen sich eigentümlich aus neben den gleichzeitigen wildesten Angriffen wider die Regierung und einzelne Minister, Angriffen wie sie in ihrer Schärfe auch in sozialbemokratischen Versammlungen nicht überboten werden fönnten, auch sei es durchaus nicht glänzend, daß 24000 Bundesmitglieder wegen Nichtzahlung der Beiträge aus den Listen des Bundes gestrichen worden; die Agrarier hätten völlig verfagt, als fie gegenüber den wuchtigen Schlägen der Rritif die Durch= führbarkeit des Antrags Ranit nachweisen wollten. Herr v. Diest leugnete, daß er obige Derbheiten gefagt habe, aber ein Bericht= erstatter erklärte sich bereit, es eidlich zu erhärten, und sowohl der Staatssefretar Graf Posadowsty wie der Minister v. Sammer= ftein entsernten fich aus späteren Versammlungen, sobald v. Diest und v. Plötz zum Worte gelangten; schlimmer übrigens als einzelne Außerungen war, so hörte man, die Gesamtheit jener Berhandlung, der völlige Berzicht auf jede sachliche Erörterung, unter wahrheitswidrigster

Berhetzung der ländlichen Bevölkerung. Selbst von einer konfer= vativen Seite aus vernahm man, den Reden in jener Generalver= fammlung habe der eigentliche Inhalt gefehlt und die Redner hätten fein greifbares Ziel vor Angen gehabt; um so größer wäre die Ent= rüftung über das Bergangene und die Entschlossenheit gewesen, mit den Personen, die man für schuldig daran hielt, reinen Tisch zu machen. Als Reaktion gegen diese neue Haltung der Agrarier war eine am 11. März in Berlin stattfindende Bersammlung von Rauflent en und Gewerbetreibenden anzusehen, in welcher der frühere Abgeordnete Bamberger ausführte, jeder, der im Schweiße seines Angesichts sein Brot erarbeite, sei interessiert am Kampfe gegen die müste Agitation der Agrarier; der Bauer suche dem Boden das jum Lebensunterhalt Nötige abzugewinnen, der Agrarier aber seinem Rebenmenichen; Bitterfeit, Leidenschaft, die Sucht dem Rächsten gu schaden, alles dies seien Rennzeichen des Agrariertums; dagegen werde fein Stand so mit zweierlei Maß gemessen wie der Raufmann. Die Bersammlung beschloß die Gründung eines "Schutverbandes gegen agrarische Übergriffe", dessen Komitee am 18. März einen Aufruf an Staatsbürger ohne Unterschied der Parteirichtung und des Berufs zum Anschluß aufforderte. Ginzelne Bersammlungen von Freisinnigen ergingen sich in Derbheiten gegen die Agrarier ganz nach deren Vorbilde. So eiferte am 23. März ein Redakteur in Berlin gegen die früheren Wegelagerer, Raubritter, Schnapphähne, die als anmagende Bettelleute fort und fort klagten, auf unserer Taiche lägen und mit großem Stolze andere tributpflichtig machen wollten; diesem bornierten Hasse gegen den Kaufmamisstand von feiten der Junker, die fortwährend aus dem Staatsfüllhorn genöffen, muffe ein Ende gemacht werden.

Die dritte der erwähnten hervorragenderen Angelegenheiten des Reichstags betraf das Bürgerliche Gesetzbuch, dessen Entwurf der Reichskanzler Fürst Hohenlohe am 17. Januar mit einer Deutschrift vorlegte, in der die wichtigeren Bestimmungen des Ent-wurfs, unter Vergleichung mit dem bisherigen Nechtszustande Deutsch-lands, erläutert und begründet waren. Er sei glücklich, sagte der Fürst in seiner Ansprache, das der ersten Begeisterung für das ge-wieinsame Vaterland entsprungene, nach schwerer, hingebungsvoller Arbeit der dazu berusenen Vertrauensmänner wie auch weiter Areise

des Baterlands vollendete Werk gerade in diesen Tagen der großen nationalen Erinnerungsseier vorlegen zu können. "Getragen von der nationalen Idee, welche der Schaffung eines gemeinsamen bürgerslichen Rechts zu grunde liegt, haben die verbündeten Regierungen das ihrige gethan, damit der Abschluß des umfassenden Gesetzgebungswerks nicht durch Bedenken und Sonderwünsche verzögert werde. Wenn nunmehr der Reichstag an die ihm zustehende verfassungswiäsige Prüfung der Vorlagen herantritt, so wird er, wie ich zu hoffen wage, von dem gleichen Geiste sich leiten lassen."

Dies war allerdings jett die Hauptfrage, denn es lag auf der Hand, daß bei einer gewöhnlichen parlamentarischen Ausschuß= und Plenarberatung über die 2265 Paragraphen und das noch hinzufommende Ginführungsgesetz die Angelegenheit nicht in Giner Seffion würde erledigt werden können. Daher hatte sich schon seit längerer Beit die Meinung geltend zu machen gesucht, diese größte Aufgabe, die dem Reichstage je gestellt worden, wäre am besten durch eine en bloc-Annahme des Werks zu erledigen, indem die mancherlei An= fichten, welche fich über Ginzelnheiten ohne Zweifel würden erheben können, nicht von solchem Werte zu sein vermöchten, als die Thatfache, das Riesenwerk endlich unter Dach gebracht zu haben, an dem die ausgesuchtesten Juristen Dentschlands seit fast 30 Jahren gearbeitet hatten, die doch alles weit gründlicher, sachkundiger und objektiver überlegt haben müßten, als es in einem von Parteirücksichten beeinflußten Parlamente überhaupt möglich wäre; zumal der gegenwärtige Reichstag bei weitem nicht so viele hierzu befähigte Männer zu zählen schien als der Reichstag, der zur Beratung der nur 1800 Paragraphen enthaltenden vier großen Justizgesetze von 1877 berufen war. Die Reichstagsberatung erschien gar manchem fogar von lediglich formeller Bedeutung, die eben nicht zu übergehen sei, indem die parlamentarische Kommissionsberatung reichlich durch die der Sachverständigen-Kommission ersetzt wäre. Mindestens schien die Berweisung des Ganzen oder eines großen Teils des Werks an eine Rommission des Reichstags erspart werden zu können.

Der am 25. Januar dem Reichstage zugehende Entwurf des Einführungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuche enthielt vier Abschnitte, deren erster in seinen allgemeinen Bestimmungen sich mit Ünderungen von dreien der früheren vier großen Instizgesetze, der

Zwangsversteigerung und Derwaltung, einer Grundbuchordnung und der Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit befaßte, während die anderen Abschnitte das Verhältnis des bürgerlichen Gesetzbuches zu den Reichs- und den Landesgesetzen betrasen.

Bei Anwesenheit von nur 47 der 397 Mitglieder, deren Zahl sich einige Stunden später auf nicht mehr als 70 erhob, begann am 3. Februar im Reichstage die erste Beratung des bürgerlichen Gesetzbuches. Gie fand ihren Sohepunft in den Reden des Staats= sefreture des Reichsinstizamtes, Nieberding, und des blinden Geh. Oberjustizrats v. Plauck, der nebst dem leipziger Professor der Rechte Sohm ale einer der verdienstvollsten Mitarbeiter an dem Werfe zum außerordentlichen Bevollmächtigten des Bundesrates be-Beide hoben in einer der Größe der ganzen Aufgabe stellt war. wie des Augenblicks entsprechenden murdigen Weise die in Betracht fommenden großen Gesichtspunkte dergestalt hervor, daß man an eine nunmehrige Berscheuchung des Restes fleinlicher Unschauungen hätte glauben mögen, wenn nicht die gahnende Leere der Bante, eine bittere Satire auf die monumentale Bedeutung des Gegenstandes, an die im deutschen Bolke herrschenden Zustände, als deren Niederschlag dieser Reichstag anzusehen war, erinnert hätte. Auch stand man bei Beginn der Beratung unter dem traurigen Gindrucke, daß durch Besprechung von Bertrauensmännern der Fraktionen eine Ginigung über die geschäftliche Behandlung der Borlage nicht hatte erzielt werden fönnen. Staatssefretar Nieberding erinnerte in seiner Rede daran, wie dieser Entwurf, der die lange ersehnte Rechtseinheit Deutschlands herbeizuführen bestimmt fei, zustande gekommen mar. Zunächst habe eine aus hervorragenden Kennern des Rechts der verschiedenen dentschen Rechtsgebiete bestehende Kommission getagt, dann, als deren Arbeit nicht im Sinne ber öffentlichen Meinung und auch nicht zur vollen Befriedigung der Regierungen erfüllt worden, eine zweite Rommission zur Revidierung des Werfes der ersteren. Erstere habe in der Stille der Studierstube, fern vom Bulsschlag des Lebens gearbeitet, die zweite auf dem Markte des öffentlichen Lebens unter Zuziehung von Bertrauensmännern der großen Parteien des Reichstages sowie sachverständiger Bertreter der produktiven Stände. Diefe Kommiffion habe ihre Beschlüsse der öffentlichen Kritik unterbreitet und die Bünsche aus den weitesten Bolfstreifen verwertet. Somit

bilde der Entwurf, indem er an der Neige des Jahrhunderts in die Öffentlichkeit trete, das den modernen Staat geboren hat, gewiffer= maßen den Nieberschlag der rechtlichen und politischen Anschauungen, die seit den Freiheitskriegen allmählich in den festen Besitz des Gewissens des deutschen Volkes übergegangen seien. Nicht bloß unsere Generation habe an diesem Entwurfe gearbeitet, sondern schon die Kräfte der Nation lange vor unserer Zeit. Rach einem Blick auf die langen Bestrebungen zur Bewirfung der Reichseinheit zeigte der Staatssekretär den verworrenen und zerriffenen Rechtszustand Deutschlands, wie er war und noch ist. Von 50 Millionen Einwohnern des Reiches ständen 7 % unter bem Rechte des Königreichs Sachsen, 17 % unter französischem, 33 unter römischem, 43 unter preußischem Landrechte; 46 %, also fast die Hälfte des deutschen Volkes, habe sein Recht zu suchen in Quellen, die seiner eigenen Sprache verschlossen sind. Diesem Zustande musse ein Ende gemacht werden, und die Rommission habe das Recht aufgebaut ohne Bruch mit der Bergangenheit, aber auch ohne Liebhaberei für fie.

Der erste Redner aus der Versammlung, Rintelen (Zentr.), kam nach einer in nationalem Sinne gehaltenen Einleitung zu bem Vorschlage, so zahlreiche Abschnitte des Entwurfs an eine Kommission zu verweisen, daß es hiernach fast gleichgültig erschien, ob dann nicht lieber der ganze Entwurf dieses Schicksal teilen solle. Der Grund bestand für ihn darin, daß die Vorlage zur Förderung von Religion, Sitte, Ordnung weder nützlich noch förderlich fei, vielmehr eher zerstörend wirke, und im Namen seiner Partei erklärte der Redner, daß fie gegen den ganzen Entwurf stimmen werde, wenn nicht die Borschriften entfernt oder geändert würden, durch welche das Cherecht mit den Glaubensfätzen der fatholischen Rirche in Widerspruch v. Cunh wünschte bagegen mit seinen nationalliberalen Freunden eine sofortige Annahme des Entwurfs als Ganzen, denn bei einem großen Ziele dürfe man vor großen Mitteln nicht zurückv. Buchka war für Überweisung an eine Kommission mit der Ermächtigung, über einzelne Teile en bloc zu beschließen; die Konservativen wären bereit, ihre Wünsche zu gunsten der Allgemeinheit aufzugeben. Schröder (freis. Ber.) hielt eine Zurückschraubung bes bürgerlichen Rechts im Sinne der Erklärung der Zentrumspartei für unmöglich. Für deren Ansicht trat am 4. Februar der Pole

Dziembowski auf, mahrend Rauffmann (freif. Bp.) eine Umgestaltung der vereinsrechtlichen Bestimmungen verlangte. Nunmehr führte der Geh. Oberjuftigrat v. Planck aus, es handele fich nicht darum, ein neues Recht von oben herab zu schaffen, sondern das aus dem Volke herausgewachsene Recht solle in feste Formen gebracht Bezüglich des Ginwurfes gegen das Cherecht bemerkte Redner, daß die sittliche und religiose Seite der Ghe nicht vor das Fornin des bürgerlichen Gesethuches gehörten; eine dem Gemiffen zu nahe tretende Bestimmung sei in demfelben nicht enthalten; es sei gewiß von Mängeln nicht frei, aber auf Einwendungen von nicht entscheidender Bedeutung musse man verzichten, wenn das Gesetzbuch überhaupt zustande gebracht werden solle, das einen ungeheueren Fortschritt entholte, da es dem Bolke ein gutes deutsches und soziales Recht gebe; nächst der Sprache sei ein gemeinsames Recht die edelste und schönste Frucht des nationalen Geiftes, das festeste Band der nationalen Ginheit; am Reichstage sei es jetzt, dieses eherne Band zu schmieden, dadurch werde er sich den Dank der Nation erwerben. Mit gespanntester Ausmerksamkeit hatte das Haus jedem Worte dieses seltenen Mannes gelauscht, der schon vor 20 Jahren eine der festesten Stützen des Aufbaues der nationalen Rechts= organisation gewesen war, und nach dem Wunsche manches Abgeord= neten wäre es am Plate gewesen, gleich nach dieser Rede den Ent= wurf im Ganzen anzunehmen; allein es mußte dem Abgeordneten Stadthagen das Wort erteilt werden, der bei fast völlig leerem Hause im Namen der Sozialdemofratie der Borlage den Garaus machen wollte. Der Bertreter der freifinnigen Bolfspartei, Rauff= mann, nahm die Ginwände des Zentrums nicht ernft, sondern ließ feinen humor darüber spielen und übte scharfe Kritik an den Bestimmungen über das Bereinsrecht. Geheimrat Prof. Sohm zeigte am 5. Februar, daß, mit Ausnahme des Prof. Giercke, alle Juriften in der Vorlage einen Fortschritt gegenüber der jetzigen Recht8= zersplitterung erblickten; fie fei ein gerechtes, der ganzen Nation bochmillfommenes Werk mit verständlicher Sprache. Aus der Berhandlung am vierten und letten Tage, dem 6. Februar, trat besonders die Erklärung v. Mantenffel's (fons.) hervor, daß er mit den Ratholifen gegen die obligatorische Civilehe stimmen werde, deren Einführung er für ein Unglück halte, wie er benn auch ftolz barauf 1896.

sei, noch vor dem Inkrafttreten dieser Einrichtung geheiratet zu haben. Der barauf folgende Beschluß, die Vorlagen einer Kommission von 21 Mitaliedern mit der Ermächtigung zu überweisen, über einzelne Teile en bloc zu beschließen, hatte unstreitig die Bedeutung einer er= heblichen Erschwerung des Zustandekommens des großen Werkes, jedoch stand man der Rommissionsberatung nicht gang ohne Soffnung gegenüber, weil vermutlich das Zentrum als die größte und leitende Partei im Reichstage eine Ehre darein setzen würde, das Gesetzbuch in dieser Session oder Gesetzgebungsperiode zustande kommen zu lassen; wenigstens lag es sehr nabe, daß der Borwurf, das Werk vereitelt an haben, dieser Partei einst sehr schaden könnte. Die parla= mentarische Behandlung der Sache hatte jedenfalls den großen Vorteil, daß die Menge für ein Werf interessiert murde, das bisher fast ganz in den Kreis des juriftischen Handwerks gebannt zu sein schien; durch die über den scheinbar trockensten Gegenstand gehaltenen Reden voll wissenschaftlicher Tiefe, logischen Scharffinns und vaterländischer Wärme war der öffentliche Geist derart erwärmt, daß sich annehmen ließ, er werde über das Zustandesommen von etwas Brauchbarem wachen; hatte doch der oben nicht weiter erwähnte zweite Zentrums= redner Spahn durchblicken laffen, daß feine Partei trot der Drohung Rintelen's mit sich reden lassen werde.

Außer mit den erwähnten hervorragenderen Gegenständen be= schäftigte sich der Reichstag während des ersten Abschnittes seiner Seffion noch mit folgenden meist fozialen Fragen: Am 15. Januar sprach er sich, auf Anregung von Site (Zentr.) und Genossen, für entschiedenere Durchführung der die Hebung der Sittlichkeit unter der Arbeiterbevölkerung betreffenden Bestimmungen der Gewerbe= ordnung aus; am 22. Januar verwendete er sich, auf Anregung von Baffermann (natlib.), für beffere Sicherung der Forderungen der Banhandwerker= und Arbeiter aus ihren Arbeiten und Liefernugen an Ren- und Umbauten, ein zeitgemäßes Berlangen, weil die im bürgerlichen Gesetzbuche zugelassene Gintragung einer Sicherheitshypothet feine Aushülfe gegen den Bauschwindel gewährt. Um 12. Februar fam es, infolge einer Anfrage von Beyl (natlib.), zu einer Verhandlung über gesetzgeberische Magnahmen zum Schut für Gesundheit und Sittlichkeit sowie gegen Ansbeutung der Arbeiterinnen der Bafchefabrifation und der fog. Ronfeftionsbranche. Staatssekretar v. Boetticher sprach fich dahin aus, daß die Regierungen ernstlich bestrebt seien, auf diesem Gebiete zu helfen, daß aber die Anwendung der Bestimmungen gegen das Trucipstem, Die Festseitung der Arbeitszeit und die Ansdehnung des Schutes über den Bezirf der Fabrif hinaus gerade in dieser Branche bisher auf große Schwierigkeiten gestoßen wären, sodaß eine durchgreifende Befferung nur dann Plat greifen fonne, wenn auch die Arbeitgeber sich ihrer sozialen Pflichten gegenüber den Arbeitnehmern erinnerten. Unter diesen Umftänden riet Site zur Ginsetzung weiblicher Fabritinspektoren oder eines Schutkomitees von Herren und Damen zur Beaufsichtigung der Heimarbeit. Nach Ansicht des preußischen Handelsministers v. Berlepsch würde hiermit nichts erreicht werden, und fönnte die Gesetzgebung nur beim Vorhandensein von Werkstätten vorgeben, denn die Gründe der beklagenswerten Mifftande lägen, neben dem überreichen Angebot weiblicher Arbeitsfräfte und dem System der Zwischenmeister, wesentlich in der Hausarbeit. Ferner wurde am 28. Januar der von Mitgliedern der freisinnigen Bereinigung vorgeschlagene, schon 1894 vom Reichstag gebilligte Antrag wegen Anderung des Reichstags = Wahlgesetzes von 1869 genehmigt, wobei es sich um Regelung der Größe der Wahlbezirke und der Stimmzettel handelte. Weiterhin kam es am 29. Januar, auf Unregung sowohl sozialdemokratischer Abgeordneten, als auch von Mitgliedern der freifinnigen Bereinigung, zu Erörterungen über das Recht der Versammlung, Vereinigung und Roalition, wobei es sich um die Berechtigung der Bereine handelte, mit anderen Bereinen zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung zu treten. Auer (Soz.) hielt eine Regelung des Vereinsrechts für nötig wegen der Schwierig= feit, in den 26 in Deutschland geltenden Bereinsgesetzen sich zurecht zu finden. Rickert (freis. Ber.) hielt den dermaligen Zustand für unvereinbar mit dem direften allgemeinen Wahlrecht. Der prenkische Minister v. d. Rede verwahrte die preußische Regierung gegen den Vorwurf tendenziöser Handhabung des Vereinsrechts und hielt die jetige Zeit, wo ohnehin schon genug Zündstoff vorhanden sei, nicht für geeignet zu einer ansführlichen Behandlung dieses Themas.

In dem Abschnitte vom Sahresanfang bis zu der am 24. März beginnenden Ofterpause hätte der Reichstag zwar kaum mehr Sitzungen zu halten vermocht; wenn dennoch das Ergebnis seiner Beratungen recht jämmerlich war, so lag der Grund wesentlich im ungedührlich sichwachen Besuche, einer Gleichgültigkeit, die nicht bloß bei Abgeordeneten, wie den reichsländischen Protestlern, hervortrat — sogar ein ersheblicher Teil der Konservativen sowie des Zentrums, das doch als die stärtste Partei auch die führende zu sein beanspruchte, pflegtedurch Abwesenheit aufzusallen. Die hierdurch den sozialdemokratischen Abgeordneten erleichterte zügellose Freiheit stellte wiederum die Geduldanderer Parteien im Ausharren auf die Probe. Und so nußte man sich am Ende des Abschnitts, in dem nach Lage der Dinge die Hauptenrbeit zu leisten war, fragen, wie es denn überhaupt möglich sein solle, im solgenden Sessionsabschnitte die vorliegenden Aufgaben zu erledigen.

Die dritte Seffion des 18. preußischen Landtags wurde am 15. Januar vom Ministerpräfidenten Fürst en Hohenlohe im Auftrage des Königs eröffnet. In seiner Unsprache teilte der Fürst mit, daß die Finanzen des Staats sich in dem abgeschlossenen wie im laufenden Rechnungsjahre wesentlich günstiger gestaltet hätten, als bei Aufftellung der Voranschläge anzunehmen war, und daß der Etat für 1896/97 mit einem geringeren Fehlbetrage abschließe, als der für das laufende Jahr; insbesondere hätten infolge des Aufschwungsdes gewerblichen Lebens die Erträge der staatlichen Betriebsvermal= tungen, namentlich der Eisenbahnverwaltung, höher veranschlagt werden Im übrigen beschäftigte sich die Rede mit den einzelnen Borlagen, die wir nachher bei den Beratungen der Kammern näher fennen lernen werden. Zum Schluß sprach der Fürst den Wunsch aus, daß die Erinnerung an die nationale Festzeit auch dem Land= tage eine ernste Mahnung zu einträchtigem Zusammenwirken in frucht= bringender Arbeit sein möge. Das Abgeordnetenhaus mählte am 16. Januar Herrn v. Köller (fonf.) wiederum zum Präfidenten, ebenso den Abgeordneten Freiherrn Beereman v. Bundwif (Bentr.) zum ersten Bizepräsidenten; an Stelle des verstorbenen Abgeordneten Graf wurde Rranje Rönigsberg (natlib.) mit 273 von 290abgegebenen Stimmen zum zweiten Bizepräsidenten gewählt. den Beratungsgegenständen wird mit vollstem Grunde jährlich der Etat in den Bordergrund gestellt, denn er ist stets das Mark und der Rückhalt für alle anderen Staatsaufgaben. Der gleich am 16. Januar vom Minister Miquel dem Abgeordnetenhause über-

gebene Etat für 1896/97 wies 1924118169 Mark ordentlicher Einnahmen, 1859561591 ordentliche und 79696578 Mark außerordentliche Ausgaben auf, schloß also mit einem Fehlbetrage von 15 140 000 Mark, der durch Anleihe gedeckt werden sollte. Der Minister ging in seiner die Borlage erläuternden Rede auf beren Ginzelnheiten näher ein und zeigte, daß die gegenwärtige gunftige Finanzlage benutzt sei, den einzelnen Ressorts erhöhte Zuwendungen zu machen, insbesondere der notleidenden Landwirtschaft; daneben machte er jedoch darauf aufmerksam, daß die günstigere Finanglage zum Teil auf nicht wiederkehrenden Umständen, wie Domänen- und stärkeren Holzverkäufen sowie auf Ablösungen beruhe und daß es angesichts des Schwankens der Einnahmen der staatlichen Betriebsverwaltungen nötig sei, zum Ausgleich für ungünstigere Jahre Reserven zu schaffen. Im übrigen machte der Minister darauf aufmerksam, daß die Unguträglichkeit der Bermengung der Reichs- mit den Staatsfinangen es den Einzelstaaten immer schwieriger mache, ihre Etats, die zudem früher abgeschlossen werden müßten, als der des Reichshaus: halts, richtig aufzustellen; das Schwergewicht der Thatsachen dränge zur endlichen Schaffung einer festen Grundlage durch die Reichs-Mit der ersten und allgemeinen Beratung dieses Etats= finangreform. entwurfs hielt sich das Abgeordnetenhaus nicht lange auf. Sie begann am 21. Januar mit einer Rede Richters (freis. Bp.), der nun schon seit langen Jahren sich dieser Aufgabe zu unterziehen pflegte. Er sprach sich zunächst gegen die Reichsfinanzreform aus, weil sie zur Beschränkung des Statsrechts der einzelstaatlichen Bolksvertretungen führen würde; sodann behauptete er, die Überschüsse des laufenden Jahres, für das man im vorigen Jahre auf ein rechnungs= mäßiges Defizit von 34 Millionen gerechnet hatte, würden sich noch günstiger gestalten, als der Minister annehme; endlich sprach sich der Redner für Ummandlung des Zinsfußes der Anleihen, für vermehrte Zerschlagung von Domänen im Often ber Monarchie und für billigen Viehtransport vom Often nach dem Westen aus. v. Zedlit u. Reutirch (freikonf.) wünschte vermehrte Unwendung der fogenannten kleinen Mittel zu gunften der Landwirtschaft, Berwendung der Mehreinfünfte zur Schuldentilgung und Berbefferung des Bereinsrechts. Der Bole v. Jagdzewski hielt es unvereinbar mit den Worten der Eröffnungsansprache vom einträchtigen ZusammenB.

wirfen aller Elemente, daß den Beamten der Beitritt jum "Berein zur Wahrung des Deutschtums in den Oftmarken" gestattet werde, der seinerseits bekanntlich nur ein Schutz gegen das Vordringen des Dem gegenüber betonte Sattler (natlib.) Polentums bedeutet. die Pflicht jedes Deutschen, das Deutschtum zu schützen. Limburg=Stirum erflärte das Einverständnis der Konservativen mit dem Programm des Finanzministers und verwandte sich noch einmal sehr eifrig für die Zwecke des Antrags Ranit, den Fürst Bis= marck, wenn er noch am Ruder gewesen wäre, gewiß durchgeführt haben würde. In der Verhandlung vom 22. Januar bedauerte Bachem (Zentr.), daß fein Schulgesetz vorgelegt sei und daß die Katholifen anders als die Protestanten behandelt würden, eine Be= hauptung, welche der Minister Miguel entschieden zurnchwies. Rickert (freis. Ber.) verlangte eine unparteiische Untersuchung über die Lage der Landwirtschaft, damit den Agitationen der Landwirte ein Ende bereitet werde. Rröcher (fonf.) benutte die Gelegenheit, um die Leitung der konservativen Partei von dem Verdachte zu reinigen, daß sie die Angelegenheit des durchgegangenen früheren Chefs der "Kreuzzeitung", v. Hammerfteins, verschleppt habe. Intereffanter waren einige Vorgänge bei der vom 28. Januar bis 10. März dauernden zweiten Beratung des Etats. Bei dem des Ministeriums des Innern sprach sich der Minister v. d. Recke be= züglich der Frage der Wahlreform ganz im Sinne der von einem feiner Borgänger, dem Grafen Eulenburg, 1894 abgegebenen Er= flärung mit dem Bemerken aus, daß das nötige statistische Material noch nicht genügend gesichtet sei. Nachdem sodann mehrere Mit= glieder der Zeutrumsfraktion am 29. Januar Büniche und Be= schwerden hinsichtlich der gleichheitlichen Behandlung der Ratholiten bei der Zulaffung und Beförderung im Staatsdienste vorgebracht hatten, legte der Minister v. d. Rede dar, daß der prozentuale Anteil der Ratholifen an der Zahl der Regierungsrefe= rendare 12,3 betrage, bei den Regierungsaffessoren 9, bei den Land= räten und Oberamtmännern 13,5, daß ferner bei der Annahme von Referendaren feinerlei Rücksicht auf das Glaubensbekenntnis gelegt und das Borschlagsrecht der Selbstverwaltungsbehörden bei Bejetzung der Landrutsstellen ftets berücksichtigt werde. Um lebhaftesten ging es bei der Beratung des Etats des Ministeriums für Landwirtschaft

her. v. Hendebrand (fouf.) und Graf Strachwitz (Zentr.) fragten, welche Mittel die Staatsregierung nach Ablehnung des An= trags Kanity vorzuschlagen habe um der Rot der Landwirt= schaft abzuhelfen; sie scheine den schweren Druck derselben nicht in vollem Mage zu erkennen. v. Puttkamer=Plauth versicherte zwar den Minister sur Landwirtschaft seines fortgesetzten Bertrauens, hielt aber die sogenannten kleinen Mittel für unzureichend. v. Hammerstein erwiderte, die Regierung habe bei allen Gelegen= heiten sowohl den Rotstand der Landwirtschaft als auch die Thatsache anerkannt, daß Preußen als keineswegs ausschließlicher Industrie= staat auf die Gesunderhaltung der Landwirtschaft angewiesen sei, aber fie muffe gleichzeitig alle Produktivstände im Auge behalten; zur Hebung des Getreidepreises sei durch Amwendung aller Hilfsmittel das nötige zur Berbilligung der Produktions= und Transportkosten geschehen; ein Mittel, die Weltmarktpreise für Getreide von heute auf morgen zu ändern, gebe es nicht; der Ausdruck "fleine Mittel" für die in Angriff genommenen Gesetze bezüglich der Branntweinund der Zuckersteuer sowie der Margarine, der Berbilligung der Eisenbahntarife und verschiedener Meliorationen paffe nicht mehr, eher tonne man fagen, die Regierung betreibe zu viele große Mittel auf einmal. Bei der Fortsetzung dieser Berhandlung am 3. Februar versicherte v. Buttkamer=Plauth, die Konservativen hätten den Un= trag Ranit nicht für immer, sondern nur für jett sallen gelaffen. Der Etat der Ansiedelungskommission für Bosen und Best= preußen gab mehreren polnischen Abgeordneten wiederum Gelegenheit, fich recht ftark gegen das im Jahre 1886 gur Stütze des Deutsch= tums in diesen Provinzen erlaffene Anfiedelungsgesetz auszusprechen. Der eine bezeichnete es als eins der schlimmften Ausnahmegesetze, ein anderer blieb steif und fest bei der früher schon oft widerlegten Belgauptung, die Polen seien dadurch zu Staatsbürgern zweiter Alasse gestempelt worden und es sei gerade erst dadurch der Zwiespalt zwischen der deutschen und der polnischen Bevölkerung geschaffen worden; alle "Berfolgungen", so versicherte diefer Redner zum Schluß, würden ihn nicht dazu bringen, seine Kinder deutsch werden zu lassen. Ein dritter Pole meinte, man brauche ja, wenn man wirklich den polnischen Abel für das Deutschtum so gefährlich halte, ein Gesetz nur gegen diesen zu machen, nicht aber gegen den polnischen Arbeiter= -

und Bauernstand. Auf der anderen Seite suchte Seer (natlib.) die vorzüglichen Wirkungen des Ansiedelungsgesetzes zu zeigen, infolge deffen 3. B. an Stelle zerfallener Hütten faubere Höfe getreten wären. Edels (natlib.) versprach sich viel davon, wenn nähere Renutnis über die Wirksamkeit der Ansiedelungskommission verbreitet würde. Den Polen trat nur die Zentrumsfraktion zur Seite, die durch Im Walle erklären ließ, sie sehe dieses Gefet als verfaffunge= widrig an und verurteile es als Kampfgesetz. Der Antrag des Polen Motty, die baldthuilichste Aushebung dieses Gesetzes in die Wege zu leiten, murde abgelehnt. Wie beim Etat des Innern, so ließ das Zentrum am 10. Februar auch beim Justizetat Rlagen über ungleiche Behandlung der Katholiken und der Protestanten er= heben, wogegen v. Ennern (natlib.) entschieden auftrat. Zum Etat der Gifenbahnverwaltung wies Minister Thielen am 22. Februar mit Befriedigung auf deren glücklich gelungene Um= bildung und auf die durch treue Pflichterfüllung aller Beamten er= zielten finanziellen Ergebnisse hin, indem die auf 950 Millionen veranschlagten Einnahmen der Gisenbahnen einen wahrscheinlichen Überschuß von 23 Millionen erbringen würden und der buchmäßige Überschuß gegen das Vorjahr 51 Millionen betrage.

Um lebhaftesten gestalteten sich die Etatsberatungen des Ab= geordnetenhauses bei dem die Zeit vom 27. Februar bis 10. März in Auspruch nehmenden Stat des Ministeriums für Kultus und Unterricht. Beim Titel "Ministergehalt", zu dem sich 21 Redner für und 15 dagegen gemeldet hatten, verurteilte Dittrich den Fallichen Erlag von 1876 und forderte namens des Zentrums das Schulaufsichtsrecht für die Kirche. Dagegen trat Friedberg (natlib.) für diesen Erlaß ein und hatte am gegenwärtigen Rultusminister zu tadeln, daß er dem Ultramontanismus gegenüber stets um Prinzipienfragen herumzukommen trachte; ob er dabei aber ein siegreicher Fabius sein werde, stehe dahin. v. Ennern (natliv.) wandte sich gegen einen Teil der katholischen Presse, welche sich in Angriffen auf die Reformation und die protestantische Kirche zu ergehen liebe. Porsch (Zentr.) bestritt, daß die Zentrumsfraktion für diese nur aus Abwehr ent= standenen Außerungen verantwortlich sei, wogegen Friedberg (natlib.) es für Pflicht des Zentrums hielt, die katholische Presse zu beaufsichtigen, nicht minder aber auch für Pflicht der Kurie, weil

eben viele Redakteure Beiftliche seien. Als sodann Motty bas alte Alagelied der Polen darüber anstimmte, daß ihren Kindern in der Schule, namentlich beim Religionsunterricht, die Muttersprache ent= zogen werde, sprach sich der Kultusminister Bosse mit einer für jeden Deutschen mahrhaft erquickenden Entschiedenheit aus, welche den von Polonifierungsbestrebungen bedrängten Deutschen im Often feinen Zweifel darüber läßt, daß die Staatsregierung treu hinter ihnen fteht und die Pflicht, das Deuschtum zu schützen, vollauf zu erfüllen ge= sonnen ist. Die Schlußworte des Ministers, daß die Polen sich mit dieser Politif der Regierung abfinden müßten, wurden von der über= wiegenden Mehrheit des Hauses mit Beifallsrufen aufgenommen und Graf Limburg=Stirum fprach dem Minister den Dank der Kon= fervativen für diese mannhafte Erklärung aus. Wie sehr aber hier= durch der gesamte polnische Heerbann in Harnisch gebracht war, zeigte sich, als am folgenden Tage, dem 28. Februar, einer der Haupt= rufer im Streite, v. Jazdzewski, ins Treffen geschickt wurde. Dieser fatholische Propst legte den Schwerpunkt auf den Bersuch, nachzuweisen, daß die polnischen Bereine mit Unrecht der politischen Agitation bezichtigt würden, und behauptete sodann ungeniert und dreist, das ganze Bestreben der polnischen Fraktion fuße lediglich auf der Forderung ihres guten Rechts, worunter er den polnischen Volksunterricht ver= stand. Minister Bosse erwiderte sofort mit den wuchtigsten Reulenichlägen: er erklärte, daß er einen Eingriff von polnischer und katholischer Seite in die Hoheit des Staates nun und nimmer zugeben werde, er erläuterte das den Polen 1815 zuerkannte Patent, das von ihnen neuerdings fälschlich in national=polnischer Beise ausgebeutet sei und er zeigte, daß den Forderungen der polnischen Redner nach stagtlicher Duldsamkeit leider ein hohes Maß polnischer Unduldsamkeit gegen die Ratholiken deutscher Nationalität in Posen und Westpreußen gegenüberstehe. Eltern deutscher Kinder könnten es z. B. trot mehr= facher dringlicher Vorstellungen bei dem betreffenden polnisch=katho= lischen Propst, den Herr v. Jazdzewski genau kenne, nicht durchjeten, baß den Kindern die Kommunion in deutscher Sprache erteilt werde. Wir muffen uns, fagte der Minister weiter, von dem polnischen Nationalkomitee losmachen und es wäre ein Wahnsinn, mit einem System, das wir seit 30 Jahren unter großen Opfern eingeführt haben, zu brechen: von Galizien aus werde eine national=polnische

Agitation getrieben, und man werde es der Regierung vielleicht bald einmal danken, daß fie folchen Bestrebungen Widerstand leiste. Bezüglich der Klagen wegen der geiftlichen Orden teilte der Minister mit, daß auf dem Gebiete der Rleinfinderpflege die weiblichen Orden vielfach dem Polentume direkt vor- und dem Deutschtume entgegengearbeitet hätten. "Da verlangen wir auch Parität, und es ift fein Bunder, wenn wir gegen dieje fanatische Agitation vorgehen." Uls bei diesen Worten die Polen große Unruhe zeigten und dem Minister zuriesen "fanatisch?", wiederholte er frästigst: "Ja, das ist fanatisch!" v. Zedlitz n. Neufirch (freifons.) trat dieser Polenpolitik bei und bedauerte, daß man sich mit dem Zentrum über ein Schul= gesetz nicht einigen fonne, weil es ein einseitiges Recht der Kirche über die Schule verlange. Bachem (Zentr.) führte aus, die Gegner der driftlichen Schule redeten von Staatsweisheit, meinten aber die Staatsallmacht. Der Redner sprach fich ferner gegen fozialdemofratische Brivatdozenten und atheistische Professoren aus und gab schließlich aus dem Kultusetat einen Auszug zum Beweise, daß in den Ausgaben für Kultuszwecke die katholische Kirche gegen die evangelische weit zurückstehen muffe. Diesen Auszug berichtigte jedoch der Minister Boffe dahin, daß von allen Aufwendungen ein Drittel der fatholischen, zwei Drittel der evangelischen Kirche zufielen, mas genau dem Zahlenverhältnisse der beiderseitigen Bevölkerung entspreche. Diese Wider= legung fiel so gründlich aus, daß Bachem, der wesentliche Posten auf beiden Seiten ausgelassen oder unrichtig eingestellt hatte, feine Erwiderung vorbrachte und sich von Sattler (natlib.) den Vor= wurf zuzog, mit verblüffender Oberflächlichkeit verfahren zu fein-Langerhans (freif. Bp.) nahm sich der Diffidentenkinder an, denen der Staat keinen Religionsunterricht aufdringen dürfe. Da= gegen bemerfte der Minifter Boffe, daß er fich eine Religion ohne den Gottesbegriff nicht zu denken vermöge und deshalb einen Gottes= leugner nicht als Religionslehrer anerkenne, mährend er souft die größte Freiheit malten laffe. v. Bendebrand nahm Gelegenheit git der Berficherung, daß die Konfervativen, wie das Zentrum, fich nicht abhalten laffen würden, eine driftliche Boltsichule im Ginne des früheren Graf Zedlig'schen Gesetzentwurfs zu verlangen, deffen Burndziehung nicht ein Aft staatsmännischer Beisheit gewesen fei. Hierauf erwiderte Krause (natlib.) am 29. Februar, unsere Bolts-

schnlen seien driftliche und die Bewegung gegen jenes Gesetz sei nichts weniger als eine fünstliche gewesen; statt die Paritätsfrage aufzuwerfen, möchten Alle zusammenstehen gegen die inneren Feinde der ge= samten Staatsordnung. Danzenberg (Zentr.) tam auf den Zedlitzschen Volksschulgesetzentwurf mit dem Bemerken zurück, das Haus sei damals auf diese Parole hin gewählt worden, die Zurücknahme des Ent= wurfs fei ein Aft der Staatsunflugheit gewesen, und die Minister wären damals nicht ehrenvoll im Umte geblieben anstatt mit dem Grafen Zedlig auszuscheiden, eine Bemerfung, die Minister Boffe guruchwies. Stöcker (b. f. Fr.) hielt den gegenwärtigen Zeitpunkt zur Schaffung eines Bolfsschulgesetzes für besonders günftig, leider hätten wir aber über folche Fragen feine Volksabstimmung; die öffentliche Meinung werde von der Presse irregeleitet, sonst wäre jener Entwurf zu stande gekommen. Um 2. März kamen wiederum die Bolen zu Wort, da fie ihre derbe Zurückweisung durch den Kultusminister nicht verwinden Propft v. Jagdzewski behauptete jetzt, seine Freunde trieben nicht großpolnische Agitation, man dürfe die Bolonisierungsversuche einzelner nicht übertreiben oder verallgemeinern, und der Minister scheine mit den Polen gänzlich aufräumen zu wollen, indem er sich als fanatischen Deutschen bekenne. Fast könnte man es den Polen Dant wiffen, daß sie folderart dem Minister Boffe aufs neue Gelegenheit boten, die polnischen Beftrebungen in ihrer ganzen Staatsgefährlichkeit und zugleich das Unwahre der polnischen Beschönigungsversuche aufs klarfte hinzustellen. Er fagte, in allen polnischen Hetblättern Posens und neuerdings auch Ober= schlesiens werde ein fanatischer Haß gegen Preußen und das Deutschtum gepredigt; die Polen würden mit derselben Gerechtigkeit behandelt, wie jeder andere Staatsbürger; verlangt muffe aber werden, daß fie auch voll und gang auf dem Boden des Staates stehen, dem sie angehören und der sich in der Notwehr befinde, wenn sie ihn angreifen und die Elemente befämpfen, durch die er groß geworden; der vorhin charafterifierte polnische Propft, den v. Jazdzewski nicht zu kennen behaupte, sei dieser selbst; die nach Oberschlesien eingedrungene wilde national=polnische Agitation träume von einem polnischen Reiche der Zukunft und habe nichts zu thun mit den anständigen polnischen Elementen benachbarter Länder; dabei handele es sich um Preferzengniffe schlimmfter Art. Bur Ergänzung dieser Ausführungen

wies Sattler (natlib.) auf den polnischen Adelstag in Lemberg hin. Trotz dieser Absertigungen hatte der Pole Motty noch den Mut, für die Polen eine Mittelsperson zwischen dem Könige und der Resierung zu fordern, welche vom schlecht an den besser unterrichteten Herrscher appellieren könne.

In derfelben Urt wie bis dahin setzten sich die Verhandlungen über katholische und polnische Unforderungen am 3. und 4. März fort und hieran schlossen sich ebenso weitläufige Erörterungen über den Erlaß des Evangelischen Oberfirchenrats v. 16. Dezember 1895 bezüglich der sozialpolitischen Thätigkeit der Geistlichen und bezüglich der sog. liberalen theologischen Professoren. Stöder gab zu, daß seitens der Geiftlichen manchmal zu weit gegangen sei, hielt aber ihre Sympathie für den fleinen Mann anerkennenswert und meinte, die wichtigste Frage, nämlich die Zuruckgewinnung ber Sozialdemokraten für die Kirche, könne nicht allein durch Ausübung der Seelsorge ge= löst werden; die Beistlichen müßten sich zur Bekampfung des Umfturzes mit den sozialpolitischen Problemen beschäftigen. Darauf brachte v. Hendebrand das Bedanern der Konfervativen zum Musdruck, daß die gesunden sozialpolitischen Ideen von der sog. sozial= politischen Parteirichtung verdreht seien. Sattler (natlib.) sah ein Hemmnis und eine Gefahr darin, daß die Geiftlichen nicht genug wirtichaftspolitische Renntnisse bejägen. Irmer (fonf.) definierte den Standpunkt der Konfervativen dabin, daß fie eine besondere Organisation des vierten Standes nicht wollten.

Die Frage der theologischen Professoren wurde von Friedberg (natlib.) zur Sprache gebracht, indem er die ohne Besragen der Fakultäten ersolgte Ernennung solcher Prosessoren als eine Vergewaltigung der freien Forschung sowie der Organisation der Hochschulen auffaßte; durch dieses Versahren sei die orthodoxe Richtung gegen die liberale, historisch-kritische bevorzugt worden. Minister Bosse erwiderte, daß alle Prosessuren nur in Rücksicht des wissenschaftlichen Bedürfnisses und im Interesse des Nachwuchses für die evangelische Landeskirche besetzt würden und daß es sich nicht um Eingrisse, sondern um Ergänzung der Lehrsreiheit handele, wenn, in Ausübung eines zweisellosen Rechtes der Krone, die Anstellung zusweilen nicht nach einseitigen Wünschen der Fakultäten erfolge. Nach Stöcker handelte es sich nicht so sehr um die Lehrsreiheit, als um

ben Befrand ber Landeetirche; bas evangelijche "positive" Bolt habe Dat Gefühl, dag bat Betenntnis auf den Lehrstühlen der Universitäten aufe außerste gefährbet fei; auch die tirchliche Mittelpartei fei bierburch aufgeregt; die Lehrfreiheit habe eine Grenze in den Gegenständen, welchen fie bient; die Gelehrten möchten in ihren Forschungen jo weit geben wie sie wollten, aber sie burften nicht Universitätelehrer iein. Friedberg (natlib.) antwortete hierauf mit ber Frage, wer benn die Instang sein solle, welche entscheide, ob eine besondere Richtung ben Interessen der Lirche fromme; vielleicht betrachte sich Stoder ale bieje Infrang. Bum Schlug führte Geh. Dberregierungsrat Althoif, Referent für Universitätesachen im Rultusministerium, aut, die Wahrung der Lehrfreiheit jei nach wie vor Grundfat der Regierung; ireilich durfe sie nicht schrankenlos sein, Ausschreitungen maren jeboch noch nicht vorgefommen. Bur Abwechselung fam die Berhandlung am 7. März nochmals auf die Bolenfrage zurück: indem Stephan namens bes Zentrums obligatorijden polnijden Unterricht für bie Schulen Cberichleffens verlangte; Minifter Boffe wied jedoch auch dieses Berlangen mit größter Entschiedenheit gurud: Dberichlesien habe niemals zu Volen gehört und besitze feine polnischen Erinnerungen; die gegenteilige Behauptung jei Luge; die dortige Eduljugend musie zur Läuterung des vorhandenen plattpolnisch= teutiden Sprachgemisches Die beutsche Schriftsprache lernen. Beh.= Dberregierungerat Schneiber fügte bingu, nach den Erhebungen über die Schulbildung ber Refruten mirte die deutsche Schule in Oberichleffen gunftig. Der Pole Wolczyf blieb jedoch babei, baß bie hochvolnische Sprache ben Oberschlesiern durch die Andachtsbücher geläusig sei, und dag der deutiche Unterricht nur ein mechanisches Wert bleibe, bei bem die geistige Entwicklung der Kinder gurudgebammt werbe. Dieses Für und Wiber die polnischen Forderungen iette fich auch am 9. März, aus Unlag von Zentrumerednern fort, ohne daß neues dabei zu Tage fam.

Damit endigte die verhältnismäßig lange Verhandlung über den Aultusetat, in der von seiten des Zentrums viele, lange, sich wiederholende Reden gegen den Minister vom Stapel gelassen waren, welcher dieser Fraktion gegenüber Kachsicht und Milde hatte walten lassen, nun aber den Standpunkt des Staates mit nicht miße zuversiehender Teutlichkeit geltend gemacht hatte. Die Haltung der

"Germania" zeigte, daß Hoffnungen auf weitgehende Zugeständnisse, die auf des Ministers freundliche und hösliche Art und Weise gesetzt sein mochten, nunmehr aufgegeben waren. Das Hauptblatt des Zentrums gab diesen Minister ganz auf und glaubte, sich mit dessen Nachfolgeschaft bereits beschäftigen zu können. Noch größer war der Zorn der Polen über die ihnen zuteil gewordenen urkräftigen Zurücksweisungen; in ihren Klagen hierüber wurden sie von seiten der Zentrumspartei unterstützt, deren zweites Hauptorgan, die "Köln. Volks-Ztg.", u. a. saste, wenn der preußische Staat die Polen als seindliche Macht behandele, so könne es ihnen niemand verübeln, daß sie Preußen und Deutschland in gleicher Weise behandelten; was also die Krokodilsthränen über unsreundliche Auslassungen polnischer Zeitungen bedeuten sollten, da man die Polen doch nicht wie einen Zagdhund behandeln könne, der die Hand lecke, die ihn schlug.

Bei der dritten Beratung des Abgeordnetenhauses über den Etat am 14. März konnten zwei Zentrumsredner es sich nicht versagen, noch einmal auf die Wünsche dieser Partei zurückzukommen. v. Heereman vergalt die Höflichkeit, mit welcher der Kultusminister ihn im Februar behandelt hatte, damit, daß er ihm fast alles Verständnis für jene Wünsche absprach, und Porsch suchte auszusühren, daß nur dann Friede herrschen werde, wenn man sich daran gewöhne, die katholische Kirche sich sich sewegen zu lassen. Dagegen wies Friedberg (natlib.) darauf hin, daß die katholische Kirche Frieden haben werde, sobald sie sich in die Staatsordnung süge, und v. Zedlitz (freikons.) zeigte, daß die verlangte abweichende Behandlung der katholischen Kirche aus Gerechtigkeit gegen andere Gemeinschaften und als Beeinträchtigung der evangelischen Bevölkerung nicht stattsinden könne.

Die Beratung des Herrenhauses über den Stat am 26. und 28. März siel interessanter aus, als es sonst gewöhnlich der Fall war. Der vom Kaiser Friedrich einst in den Grasenstand erhobene Großgrundbesitzer v. Mirbach aus Ostpreußen versuchte, in einem Blick auf die gesamte politische Lage des Landes die konservative Parteisamt den Agrariern wegen ihrer oppositionellen Haltung zu entschuldigen und zu rechtsertigen. Der größte Mißstand war ihm das Bestehen des allgemeinen und geheimen Wahlrechts, worauf eine große Zahl von Übelständen zurückgeführt werden müsse; mit

Unrecht wären jedoch seine vorjährigen Vorschläge zur Reform des Wahlrechts als Plan zu einem Staatsstreiche aufgefaßt worden; die konservative Partei habe sich im Bunde der Landwirte organisiert, die freilich nicht Diplomaten wären und deren Worte man nicht immer auf die Goldwage legen dürfe; wenn die Agitation dieses Bundes unangenehm berühre, fo moge man beachten, daß er ent= ftanden sei aus der Migachtung der Landwirtschaft seitens der liberalen Presse sowie aus der ungeschickten Leitung der inneren Politik, die dem Landwirt geraten habe, "abzuschreiben", ein Ausspruch, den befanntlich einst der Reichskanzler Graf Caprivi gethan hatte. Gegenwärtig habe die Regierung zwar freundliche Worte, die Thaten aber ließen auf sich warten, denn sie habe die vom Landtage gewünschte Rückerstattung der Grundsteuerentschädigung abgelehnt, inbetreff der Währungsfrage zeige die Regierung fein Wohlwollen für die Land= wirtschaft, und die dem Antrag Ranitz zu teil gewordene scharfe Rritik werde im Herzen der Landwirte sitzen bleiben, zumal die Regierung fich über jede vernichtete Existenz zu freuen scheine. Deshalb wären auch die Landwirte der Nationalfeier vom 18. Januar ferngeblieben, wie auch er selbst die vorjährigen Festlichkeiten in Riel nicht mit= gemacht habe, weil er nach dem dort herrschenden Prunk die Leiden in der Seimat nicht habe sehen mögen. In demselben Sinne wie Graf Mirbach ließ sich Graf Klinchowstroem vernehmen, Grofgrundbesiter in Samland und Landrat des oftpreußischen Kreises Gerdauen ift. Er meinte, wenn ein wichtiges Glied des Staates, wie die Landwirtschaft, franke, so muffe der ganze Körper erkranken, follte es auch jetzt noch nicht zu Tage treten; manche Leute zahlten Steuer von einem Ginkommen, das fie nicht mehr befäßen, und würden bald überhaupt feine Steuern mehr entrichten fönnen; die Magnahmen des Ministers für Landwirtschaft reichten zur Heilung nicht ans. Hiernach erhob sich der Ministerpräsident Fürst Sohenlohe, um dem Grafen Mirbach im näheren zu zeigen, daß die Regierung in der Bährungsfrage fein größeres Wohlwollen habe zeigen fönnen; des Grafen Außerung über die vernichteten Existenzen sei jedoch so unerhört, daß er darauf nicht antworten nicge. Gegen Graf Mirbachs Übertreibungen wandten sich sodann die Oberbürger= meifter Beder von Roln, Strudmann von Sildesheim, Befternburg von Raffel, der frühere Landwirtschaftsminister Lucius von · A

Ballhaufen und der Rittergutsbesitzer v. Bemberg-Flamersheim aus dem Rheinlande. Bei der Einzelberatung ließ sich der Minister Miquel ausführlich über die im Reiche beschloffene Schuldentilgung aus: Durch den überraschenden Entschluß, auf Rosten der Einzelstaaten, unter Berminderung der nach der sogenannten Franckenstein'ichen Rlausel denselben zustehenden Überweisungen, mit der Reichs= schuldentilgung zu beginnen, sei die Finanglage in Preußen wesentlich geändert, die Unsicherheit erhöht; die Schuldentilgung Preußens muffe zu einer danernden, auf Gefetz beruhenden gemacht werden, etwa im Berhältnis von 1/2 % der sechs Milliarden betragenden Staatsschuld; auch muffe ein Fonds zur Ausgleichung der Zeiten der Stockung mit denen des Überschuffes gebildet werden. Da das Reich fein Ginheits-, sondern ein Förderativstaat sei, so wirke jede im Reiche getroffene Finanzmaßregel auf das Wohl und Wehe der Einzelstaaten zurück; für dieses Jahr bereite uns ja das Borgehen des Reichstages feine Berlegenheiten und in Preußen könnten wir derartige Dinge vertragen, aber die fleineren deutschen Staaten, die feine Gifenbahnen besitzen, über ein nur geringes Vermögen verfügen und auf feste Ginnahmen angewiesen sind, könnten in schwere Berlegenheiten kommen; es sei deshalb zu wünschen, daß die förderative Gestaltung des Reiches nicht durch plötliche Eingriffe des Reichstages gefährdet werde.

Damit endeten die Etatsverhandlungen, fodaß das Gefet über den preußischen Staatshaushalt für 1896/97 noch rechtzeitig, am 30. März verfündigt werden fonnte. Darin waren die Ginnahmen und Ausgaben auf 1939258169 Mark, mithin 15 Millionen höher als im Boranschlag, festgestellt. übrigen finanziellen Vorlagen im erften Seffionsabschnitte fteht bas Lehrerbesoldungsgesetz voran. Hiernach sollte des Grundgehalt auch an besonders billigen Orten für Lehrerstellen nicht unter 900. für Lehrerinnenstellen nicht unter 700 Mark betragen und sollten die sieben Jahre nach Eintritt in den öffentlichen Schuldienst beginnenden nenn Alterszulagen in Zwischenräumen von je drei Jahren gewährt werden; ihre Höhe follte keinenfalls niedriger bemeffen werden als auf jährlich 80 Mark und steigend bis 720 Mark für Lehrer, 60 bis 540 Mark für Lehrerinnen; ein rechtlicher Anspruch auf Gewährung dieser Zulagen solle nicht bestehen, sie sollten jedoch nur bei unbefriedigender Führung versagt werden; der Staat giebt einen jähr=

lichen Beitrag, jedoch so, daß er zu Lasten der Städte von mehr als 25000 Einwohnern jährlich rund 31/2 Millionen Mark gegen bisher erspart. In der Beratung des Abgeordnetenhauses am 30. und 31. Januar wurde der Hauptteil der Borlage, die endliche Be= friedigung des Bedürfnisses der Lehrer und die darin liegende Er= füllung eines in der Verfassung ausgesprochenen Grundsatzes all= gemein zustimmend aufgenommen; um so stärkeren Widerstand aber fand jene Bestimmung zu Ungunften der Städte, bei deren Bertretern die Gemütlichkeit aufhörte, obwohl die Minister Boffe und Miquel ihre ganze Beredtsamkeit aufboten, um barzulegen, daß in den Jahren 1888-89 durch die ohne Rücksicht auf die Bedürftigfeit der Gemeinden eingetretene Gewährung von Zuschüffen ein Fehler Daneben murde bei dieser Gelegenheit das begangen worden sei. Berlangen nach einem allgemeinen Volksichulgesetze von Rednern der fonservativen und der Zeutrumspartei vorgebracht, worauf Minister Boffe ein foldes als in absehbarer Zeit ausgeschloffen bezeichnete. Die am 10. Februar in Berlin versammelten 103 Bertreter von 61 größeren Städten versuchten jener Opposition gegen den Geset= entwurf eine fräftige Unterstützung zu teil werden zu lassen. dem Erfahrungsfate, daß man, um etwas zu erreichen, viel garm machen muffe, stimmte die Bersammlung dem Oberbürgermeifter Belle von Berlin begeiftert bei, der von einer den Städten drohenden, schweren finanziellen Belastung sprach, zu der die Regierung von der ländlichen Bevölferung gedrängt sei, die stets bereit mare, einen Rif in den Bevölferungsschichten hervorzurufen. Besonderen Beifall fanden Zelles Worte: "Wer nur auf Gott vertraut und feste um fich haut, der hat auf keinen Sand gebaut". Der von der Ber= sammlung an den Landtag gerichtete Protest wurde wesentlich damit begründet, daß jene geplante Mehrbelastung der größeren Städte unvereinbar sei mit dem von der Berfassung gewährleisteten Rechte der Gemeinden, die äußeren Angelegenheiten ihrer Volksschulen unabhängig zn leiten. Bevor die Versammlung sich trennte, beschloß sie noch die Gründung eines allgemeinen preußischen Städtetages zur ferneren gemeinsamen Wahrung ihrer Interessen. Die Rommission, an welche das Abgeordnetenhaus die Borlage wies, erfannte jedoch an, daß jene stark bestrittene Bestimmung durchaus auf forrektem Boden stehe und daß damit eine ungerechtfertigte Benachteiligung der

größeren Städte weder beabsichtigt noch enthalten sei, indem durch die 1888 und 1889 erlassenen Gesetze vorübergehenden Charakters dem Staate auf Grund einer zeitweilig gunftigen Finanglage, ohne Befteben einer Bervflichtung dauernde Lasten auferlegt seien, die fich bei der rapiden Entwickelung der größeren Gemeinden um jährlich etwa 1/2 Million Mark gesteigert haben und ins angemessene weiter er= wachsen würden zum Nachteil dringender Bedürfnisse des Staates. Die Rommiffion schlug daher vor, den Staatsbeitrag bis zur Böchst= zahl von 25 Schulftellen für jede politische Gemeinde zu gewähren, wozu, wenn hierdurch die Bolksschullasten erheblich erhöht werden follten, ein fester Zuschuß von 11/4 Millionen Mark jährlich zu ver= wenden sei, der für die einzelnen Gemeinden durch Königliche Berordnung festgestellt werden solle. Dieser Ausweg sowie im wesent= lichen die sonstigen Bestimmungen des Entwurfs wurden vom Abgeordnetenhause in der zweiten Beratung am 16 .— 18. April genehmigt. Damit war diese wichtige Angelegenheit aufs beste geordnet, es fragte sich nur noch, was das Herrenhaus dazu sagen würde, dessen Stimmung durch anderweite Borgange in der Zwischenzeit sich nicht eben gunftig gestaltete. So zeigten sich Graf Ronigsmard und viele Genossen im Herrenhause sehr unwillig darüber, daß das Ministerium den vorjährigen Landtagsbeschluß wegen Rückerstattung der Grundsteuer = Entichädigungen nicht befolgt hatte; Herrenhaus wiederholte daher aut 29. Februar diefes Verlangen, im Abgeordnetenhause wurde jedoch ein am 12. März gestellter ähnlicher Antrag auf die Vorstellungen des Ministers Miguel bin zurückgezogen.

Ein fernerer Gesetzentwurf, wonach die Berechnung der pensions= fähig en Dienstzeit für die Lehrer an höheren Lehranstalten des Staats und der Gemeinden einheitlich geregelt werden soll, ging im Landtage glatt durch. Den sinanziellen Vorlagen schlossen sich diejenigen an, welche den Interessen der Landwirtschaft dienen sollen, und mit der wichtigsten dieser Vorlagen, der über das Anerben= recht, wurde zunächst das Herrenhaus besast, wo die agrarischen Lüste ziemlich stark wehen. Zu der im staatlichen Interesse liegenden Erhaltung der Reuten= und Ansiedelungsgüter schien der Regierung eine Regelung des Erbrechts bezüglich derselben nötig, wosür der Entwurf Vorschriften enthielt zum Zweck, den Übergang des Guts auf einen Erben zu sichern und die Erhaltung der Besitzung in wirtschaftlicher Selbständigkeit über den Tod des Eigentümers hinaus Im Berrenhause, welches biefe Borlage am 20. Januar, am 27. und 28. Februar beriet, wurde fie vom Minister v. Hammerstein als der Anfang der Ordnung des Agrarrechts bezeichnet, indem für jetzt ein lebensfähiger fleiner und mittlerer Grundbesitz im Often gesichert werden solle, unter Aufschiebung der allgemeinen Einführung des Anerbenrechts, und Minister Miquel fagte, die Vorlage bedeute vom Standpunkt ber Staatsfinangen ein großes Entgegenkommen durch Übernahme der Garantie für die Be-Saftung der Rentengüter. Im Abge ordnetenhause fand die Vorlage bei der Beratung vom 23. März eine minder günstige Aufnahme; Richter (freis. Bp.) meinte fogar, daß für den Gedanken Dieses Vorschlags der Bauer nicht zu haben sein werde, und daß er, wie alles, mas die Verallgemeinerung des Grundbesitzes hindere, nur die Sozialdemofratie fördern werde. Den Zwecken der Land= wirtschaft diente ferner eine von beiden Kammern genehmigte Vorlage wegen Errichtung einer "Generalfommiffion" für Ditpreußen zur Entlastung der in Bromberg für Berkoppelungszwecke bestehenden Kommission. Um 17. März richteten die Landwirte im Abgeordnetenhause wieder eine Reihe von heftigen Vorwürfen gegen Die Regierung, die jedoch vom Minister v. Hammerstein mit Nachdruck und Schärfe zurückgewiesen wurden, wobei er darzulegen hatte, daß die Zunahme der Biehfrantheiten eine unvermeidliche Folge der Zunahme des Weltverkehrs bilde, dem andererseits unsere Landwirtschaft ihre großen Fortschritte verdanke.

Der nächst wichtige Gesetzentwurf betraf die Regelung der Richtergehalte und die Ernennung der Gerichtsassesson. Die Vorlage enthielt lediglich Bestimmungen bezüglich der Festsetzung des Dienstalters und wurde damit begründet, daß durch die Gehaltsregelung nach Dienstaltersstusen die durch die provinziellen Besoldungsverhältnisse der Lands und Amtsrichter bewirften weitgehenden Versschiedenheiten in den Dienstbezügen gleichaltriger Richter vermieden würden. Es ging diesem Entwurse jedoch wie dem Lehrerbesoldungssgesetze: während er in der Hauptsache allgemeine Villigung sand, ershob sich gegen eine andere Bestimmung ein sast allgemeiner Widersspruch. Da nämlich jetzt jeder, der die zweite Staatsprüfung bestanden 5\*

hat, zum Affeffor ernannt wird und damit die Beamteneigenschaft nebst der Auftellungsberechtigung erwirdt, foll fünftig um einer beschränkten Zahl von Amwärtern durch Ernemung zu Affefforen dieje Berechtigung, und zwar nach dem ansschließlichen Ermessen der Suftizverwaltung, zuerkannt werden; die anderen sollen zwar die Befuguis, sich auch Assessoren zu nennen, erhalten, aber ans der Reihe der Anstellungsberechtigten ausscheiden und die Freiheit der Selbstbestimmung für andere Berufe erhalten. Begründet wurde diese Anderung mit Rücksichten auf das fünftige Sinkommen der Angestellten. In der sogleich nach der Vorlegung des Entwurfs anhebenden öffentlichen Besprechung wurde von einigen Seiten zugegeben, daß neben ben zum Juftigbienfte tüchtigen Rräften eine gange Reihe von Perjonen in die Richterämter zu gelangen pflegt, welche trot der formalen, durch die Staatsprüfung erworbenen Befähigung fich für das Richteramt nicht eignen, und daß wohl manche Klagen über unjere Rechtspflege hinfallen würden, wenn der Juftizverwaltung, wie in Sachsen, die Befuguis der Auswahl zustände. Auch konnte kann in Abrede gestellt werden, daß infolge des Migverhältnisses zwischen unbesoldeten Affessoren und freigewordenen Richterstellen ein großer Teil der tüchtigeren Affessoren aus der Richterlaufbahn herausgedrängt wird. Ungeachtet alles beisen überwog im Publifum die Abneigung gegen eine solche Willfür der Verwaltung; man schien das Miftrauen nicht tos werden zu können, daß diese Besuguis in die Sande von Perfönlichkeiten geraten werde, die fich nicht durch jachliche Gründe bestimmen ließen. In der Zentrumspresse bieg es, der Borschlag sei versehlt und unannehmbar, ja es sei schon schlimm genng, daß er überhanpt habe gemacht werden können; aus den Organen der Mittelparteien erklaugen warnende und abmahnende Stimmen. Bei der Beratung im Abgeordnetenhanse am 19. März wurde die "Durchsiebung" der Asserson vom Suftizminister Schönstedt nach allen Seiten beleuchtet, fo daß fich der gegenwärtige Zustand der Unvoll= kommenheit wohl kann irgendwo verkennen ließ; aber zwei Redner ber nationalliberalen, zwei der Zentrums- und einer der freisinnigen Partei nahmen eine scharf oppositionelle Stellung ein. Frigen (Zentr.) war der Meinung, der Vorschlag sei von höchster politischer Bedeutung, die Vorschrift könne sehr parteifich gehandhabt werden und werde Affessoren zweiter Rlasse schaffen; Beleites (natlib.)

these that is a first the second that the second t

There's are recorded for the contraction that bythe is the the strate of the specifical the see the second the state of the sea the sections were senting in the section in who gets by course where in godden in it is butter Today, the is the server there on come Being and in the Exten Mi Estrage in the to Emmydaya we with the your there are Edinguist i. T. Easter religion from mile the in Ego gis an hole of good will granted man on eya minga the were the best brings beings uphanes have and in its Ben go foreign The large there the the state of the state of the state of the I AS THEYE WITHER THE TO SEE STOREST TO THEY THEY TO BE A SOUTH TO THE TOTAL the refer that todate makes my through the some wife the food one to server hope the the server of hymne, it is not your tribles. bille, the his in the finite was my the highest breaker The the the the thering Their with the fresh with you the first process of a delight the said the said the said the said the with They like you in Brown with Within the good the This, with they to strays, we are in the growing one words Tradition to the or France, was the first Best from the trans freely we will be the histories we the Children Chief the he the fore with deeper it garden the grand has been the promise The similar that of you

Herrichtense Aletzberer der kindersordisen Honei demiljen fich mehrich, der in der gegnerahen Presse fich niederholenden Behannung um zener Verlägskung der Honeskeitung beglisch n. Hammerfreinst emzehengingenn; über der im 8. Jonner in einem Prozesse gegen den sozialdemokratischen Redakteur Rauch in Hannover als Zeuge auftretende berliner Oberstaatsanwalt Drefcher lieferte eine Darstellung, aus der hervorging, daß die Staatsanwalt= ichaft von den Personen, die Herrn v. hammerstein hätten entlarven fönnen, in einer Weise behandelt worden war, die von einer Beaunstigung der Strafthat nicht weit entfernt zu sein schien; namentlich ging Drescher mit den Mitgliedern des Kreuzzeitungskomitees, den Grafen Find von Findenstein und Kanitz sehr scharf ins Zeug, in= dem er deren Haltung als zweideutig und unerklärlich bezeichnete. Hiernach schien sich die wiederholte Behauptung der "Kreuzzeitung", daß der Fall v. Hammerstein für ihr Komitee und die konservative Partei endgültig abgethan sei, kaum noch aufrecht erhalten zu lassen. Der Graf v. Findenstein suchte sich sodann in einer öffentlichen Erklärung reinzuwaschen, nach dem ganzen Für und Wider ließ sich iedoch nicht gerade behaupten, daß diese Frage bezüglich der Partei= leitung unzweifelhaft flargestellt wäre.

Größeren Raum nahm das Berhältnis der Konservativen zu den Christlich=Sozialen ein, bei dem es sich längere Zeit vor= wiegend um die Person des Hofpredigers u. D. Stöcker handelte, der als Mitglied des "geschäftsführenden Elfer-Ausschuffes der deutschkonservativen Partei" sowie andererseits als "Bater" und Beschützer der Christlich = Sozialen eine um so widerspruchsvollere Doppelstellung einnahm, als deren Organ, das Berliner "Bolf", die Konservativen stark bekämpfte und der jüngere Teil dieser Richtung noch weiter von den Konservativen abrückte. Hatte doch das Organ dieser "Jungen", die "Hilfe" in Frankfurt a. M., Anfang Januar als Programm der= selben "die Borbereitung eines regierungsfähigen Gogi= alismus" aufgestellt, da beim weiteren Wachsen der fozialistischen Gesinnung im deutschen Bolke ein Punkt kommen muffe, wo es für eine deutsche Regierung gar nicht mehr möglich sein werde, ohne eine große Anderung weiter zu regieren, wo sie gestehen muffe, sie habe jett sich auf alles zu stüten, was Arbeit heißt, nachdem sie lange genug mit den Herren von hervorragendem Besitz regiert habe. Der leitende Ausschjuß der konservativen Partei konnte nicht mehr umbin, Berrn Stöcker die Piftole auf die Bruft zu setzen, indem er am 16. Januar erklärte, es sei mit den Interessen der konservativen Bartei unvereinbar, daß ein Mitglied dieses Ausschuffes enge Beziehungen zu der Zeitung "Das Bolt" unterhalte, und Stöcker solle bis zum 1. Februar eine unzweiselhaste Stellung einnehmen. Nachdem sodann am 31. Januar Pfarrer Naumann in der "Hilse" gesagt hatte, es thne ihm wehe, Stöcker an der entscheidenden Wende seines Lebens im Schloßhose der Konservativen stehen zu sehen, und daß sein Wunsch, die jüngeren sollten zugunsten der älteren Christlichs Sozialen auf diesen Namen verzichten, abgesehnt werden müsse, kam es am 1. Februar im konservativen Parteiausschusse zur Entscheidung. Die ihm hier angesonnene Erklärung, sich von dem "Bolk", dessen Tendenzen mit den konservativen Grundsätzen unsvereindar seien, gänzlich loszusagen, sehnte Stöcker ab, worauf er aus diesem Ausschuß und der konservativen Partei überhaupt austrat und in seiner "Kirchenzeitung" die Unterschiede der sozialen Aufsschusen als den eigentlichen Trennungsgrund bezeichnete.

In der Presse der gemäßigten Parteien wurde dieser Borgang als das erfte und fehr erfreuliche Zeichen einer Abkehr der Konfervativen von dem Wege, den fie mit dem fog. "Tivoli-Programm" von 1892 beschritten hatten, begrüßt. Die Ginen bezeichneten diese "reinliche Scheidung" als Lebensfrage für die Partei hinfichtlich ihrer Stellung zur Krone, zur Regierung und den ftaatserhaltenden Barteien und bezweifelten nur, daß die Parteileitung noch die Kraft besitze, die Zügel in diesem Sinne wiederaufzunehmen, da es zweifelhaft sei, ob die verhetzten Wählermaffen gewillt wären, die Scheidung mitzumachen. Andere meinten, als notwendige Folge müsse sich nun auch die Scheidung vom Demagogentum der Agrarier vollziehen, jedenfalls aber werde durch die vollzogene Trennung der Boden für eine gemeinsame, gedeihliche Arbeit aller Freunde des Reichs geschaffen. "Blickt man zuruck," sagte die "Köln. Ztg.", "auf die Wandlungen der konservativen Partei seit einem Jahre, so sieht man eine mächtige Underung; wohl fteht fie auch heute noch aufrecht im feudalen und agrarifden Trote, aber zwei Säulen find gefnickt und zwei Männer aus ihr beseitigt, die an der unheilvollen Entwickelung, welche die konservative Barteipolitik genommen, die Hauptschuld trugen; vielleicht berechtigt das zu der Erwartung, daß die ernsten und besonnenen Elemente der Partei, frei vom bisherigen Zwange, fich jett darauf besinnen werden, daß die Bahnen einer wirklich konservativen Partei in Deutschland sich nie auf demagogische Wege verirren dürfen."

Die Münchener "Allg. Ztg." nahm als sicher an, daß die Entwickelung sich unaufhaltsam in dieser Richtung vollziehen werde, möge offen eingestanden werden oder nicht. In demielben Sinne fagten die "Hamb. Nachr.", alles Ableugnen schaffe nicht die That= sache aus der Welt, daß man in der konservativen Partei unter dem Drucke schmerzlicher Erfahrungen erkannt habe, sich auf einem gefährlichen Irrwege befunden zu haben; man könne zwar nicht verlangen, daß die Barteileitung dieses Bekenntnis vor allem Bolke ablege, trotzem verdiene die Entschlossenheit, mit der sie den entscheiden= den Schritt vollzogen habe, alle Anerkennung; nicht das Kartell mit den gemäßigten Parteien, wie Stöcker immer behauptet habe, sondern die Richtung, in der Stöcker sie geführt, habe die Selbständigkeit der konservativen Partei gefährdet. Aber auch die Zahl derer, welche den Vorgang bedauerten, war nicht gering. Unter den ersten dieser Art befand sich die Presse der Zentrumspartei, in der es hieß, Stöcker könne als Haupt einer selbständigen christlich-sozialen Partei ben Konservativen in Stadt und Land gefährlich werden, und es sei ein gefährliches Spiel, daß die konservative Fraktion sich aus einer Bolts- zu einer Herrenpartei zurückbilde; Stöckers Ginfluß fei unterschätzt, er sei zu leichten Herzens abgestoßen. Den Außerungen von dieser Seite her war jedoch weniger Bedeutung beizulegen, weil auch der Zentrumspartei daran lag, einen Wiederzusammenschluß aller Gemäßigten zu verhindern. Beachtenswerter war eine Reihe von Erklärungen konservativer Kreise im Lande, die nach wie vor fest an Stöcker und seiner besonderen Richtung festhalten wollten, zumal nachdem er selbst am 6. Februar sich in einer Bersammlung zu Berlin über "die Scheidung der Chriftlich-Sozialen von der konservativen Fraktion" näher ausgesprochen hatte. Die konservativen Vertrauens= männer Thuringens erflärten am 19. Februar in Erfurt, daß fie in Stöder auch ferner einen ihrer hervorragendsten Führer erblickten: eine große Versammlung konservativer Männer aus Schlesien in Breslau begrüßte mit Freuden Stockers an feine Bahler gerichtete Erklärung, im konservativen Sinne weiter wirken zu wollen, und verband damit die Hoffnung, daß jene Trennung feine dauernde sein werde, wie auch dristlich-fozial und konservativ nicht Gegensätze seien. Diese Meinung wurde jedoch nicht geteilt von einem Parteitage der Christlich=Sozialen, der am 26. Februar in Frankfurt a. M.

stattfand. Der Borsitzende, Graf Friedrich zu Solms=Laubach, fam hier in seinem Vortrage zu dem Schluffe, daß die erwähnte Scheidung im Grunde durch "die Berschiedenheiten der sozialpolitischen Auffassungen" bewirkt worden sei, daß die Haltung gegenüber der fonservativen Fraktionspolitik eine kühl abwartende sein und daß das agrarische Element ferngehalten werden muffe; der folgende Redner, Pfarrer Wahl aus Langen, ließ bei Besprechung des Verhältnisses zu der jüngeren Richtung den Bestrebungen ihres Vorkämpfers, des Pfarrers Naumann, volle Anerkennung zu teil werden, zog aber doch eine Grenze gegen ihn, denn er ftute fich auf den vierten Stand, von dessen Not er ausgehe, während die älteren Chriftlich-Sozialen sich auf das ganze Volk stützten, Ausban und Ausgestaltung statt Umbau wollten; die Jüngeren schienen die Sozialdemokratie nicht grundsätlich, sondern nur von Fall zu Fall zu bekämpfen, verhätschelten fie und fämen ihr zu weit entgegen, als daß sie dieselben zu sich herüberziehen könnten. Stöcker bekannte hierauf, daß er sich jett durchaus wohl und frei fühle und die Trennung von den Konfervativen als Lösung von manchen Schwierigkeiten empfinde; die Scheidung sei dadurch herbeigeführt, daß die konservativen und Regierungsfreise die sozialpolitischen Bahnen verlassen hätten, obwohl die soziale Reform beruhigend gewirft und die Sozialdemokratie in ben letzten 20 Jahren aus einer revolutionären zu einer parlamen= tarischen Partei gemacht habe; die Zurückgewinnung des Volks, von dem schon 80 Prozent der Sozialdemokratie entweder angehörten oder ihr entgegen gingen, für Kirche und Vaterland werde bei Fortsetzung warmer Sozialpolitik jett vielleicht leichter werden als unter kon= fervativer Fahne. Die Versammlung konstituirte sich schließlich als felbständige driftlich=foziale Bartei, welche jede konservative Richtung befämpfe, die der Politik der Mittelparteien grundsatwidrige Bugeftandniffe mache und einseitig die materiellen Interessen vertrete. Weiter wurde die Erstrebung einer größeren öfonomischen Gleichheit von Reich und Arm, die Bekämpfung einer "Machtentfaltung übergroßer Bermögen" und der Kampf unter der Fahne des wahren lebendigen Christentums als der einzig siegverheißende gegen die Mächte des Umfturzes, endlich eine Scheidung von der jungeren, eines klaren Programms entbehrenden Richtung in das Programm aufgenommen, das sodann schön formuliert im März von Stöcker in

alle Welt versandt wurde und mancherlei Anfechtung erfuhr; namentlich wurde bezweifelt, daß die Gesetzgebung des Staats sich zu den hiernach nötigen Vermögenskonfiskationen hergeben murde, fo daß alfo jene größere ökonomische Gleichstellung von Armen und Reichen sich nur auf dem Wege und mit den Mitteln der früheren Pariser Rommune werde bewirken lassen. Auch nach diesen Vorgängen sprachen sich konservative Versammlungen zu Gunsten Stöckers aus, ohne jedoch zu den Christlich=Sozialen überzugehen, und ob die Konservativen sich wirklich anschicken wollten, von der demagogischen Richtung abzugehen, blieb im Unklaren, keinenfalls aber schienen sie nach jener Trennung einem Kartell mit den Mittelparteien geneigter geworden; eine Ber= faminlung des oftpreußischen konfervativen Bereins am 5. März er= flärte fogar, dies wurde auf einen Selbstmord ihrer ganzen Partei hinauslaufen. Das Auftreten einiger der agrarischen Richtung gugethanen Konservativen im preußischen Landtage, z. B. des Grafen Mirbach im Herrenhause, wurde in gegnerischen Blättern als fort= gesetztes Beharren bei der demagogischen Richtung aufgefaßt, ja in der "Köln. Zig." wurde darauf aufmerksam gemacht, wie diese neue "Hetze" die Untergrabung jeder Achtung vor der Regierungsgewalt bei der Landbevölkerung zur Folge haben muffe. Wohl aber schien die konservative Parteileitung die Christlich-Sozialen noch gründlicher abweisen und zugleich herrn Stöcker disfreditieren zu wollen, denn der Vorsitzende eines Berliner konservativen Wahlvereins, der Oberst a. D. Rrause, gab Ende März eine Schrift heraus, um auf Grund des ihm von der Parteileitung zur Berfügung geftellten Aftenmaterials die Unrichtigkeit ber von Stöder mehrfach verbreiteten Behauptung, daß er hinausgedrängt worden sei, nachzuweisen. Dabei kam zu Tage, daß Stöcker noch am 18. Juni v. 3. im Parteiausschuffe sich bemüht hatte, eine Berzögerung in der Stellungnahme gegen den wiederholt beschuldigten Herrn v. Hammerstein herbeizuführen, mas ihm aber. wie es in der Schrift hieß, "zur Ehre der Parteileitung" nicht gelang. Oberft Krause fügte sogar hingu, Stöcker würde wohl noch jett gur Partei und ihrem Borstande gehören, wenn er mehr den christlichen Beift und driftliche Grundfäte hatte maggebend fein laffen; daran schloß sich der Borwurf gegen Stöcker, eine Rlaganstellung gegen Professor Brecher unterlassen zu haben, der öffentlich schwere Beschuldigungen gegen ihn erhoben hatte. Stöcker erwiderte in seiner

"Kirchenzeitung", Unparteiische würden in seinem Berhalten bezüglich v. Hammersteins nur das Bemühen sehen können, den Schuldigen nicht stärker zu belasten, als er ihn belastet glaubte. Nach der scharfen Wendung, welche die konservative Parteileitung durch Herrn Rrause gegen Stocker hatte vollziehen laffen, fiel es fehr auf, daß ihr Organ, die "Rouservat. Korresp.", am 8. April letterem freund= lichst nahelegte, er möge das zum Organ seiner neuen Bartei ge= wählte "Bolf" zur Einstellung der Feindseligkeiten gegen die Konservativen zwingen. Dies wurde folgenden Tages von Stöcker ein= fach abgewiesen, und zwar ganz beiläufig in einer längeren Rede, die er vor einer tausendföpfigen Bersammlung in Berlin hielt und die fich als chriftlich-fozialer Parteitag für den Norden und Dften des Reiches gerierte. In der Hauptsache sprach sich Stöcker hier des langen und breiten über alle in jener Schrift und sonftig ihm gemachten Vorwürfe aus und schloß damit, daß es jetzt heiße: Rampf bis aufs Meffer gegen die Ronservativen. Bersammlung erteilte ihm hierauf einstimmig ein gegen die Konservativen zugespitztes Vertrauensvotum. Nun begab es sich, daß in der Bersammlung der Konservativen Pommerns in Stettin am 10. April Stöcker mehrfach in Schutz genommen und die Partei= leitung wegen der v. Krauseschen Schrift getadelt wurde. Daraufhin verlangte die "Kreuz-Ztg." eine weitere entschiedene Klarheit, denn es könne nicht angehen, daß Mitglieder der konservativen Partei deren Leitung gehäffig augriffen. Diese Forderung erschien allerdings sehr begründet, denn nachdem man Stöckers chriftlich-foziale Bestrebungen so lange unter konservativer Flagge hatte segeln lassen, war es nicht zu verwundern, daß eine ganze Reihe von Konservativen nicht recht wußte, wie sie fich zu der Trennung stellen solle. Es schien einer Rlar= stellung von der Art zu bedürfen, wie der Reichstagsabgeordnete und Großindustrielle v. Stumm sie am 12. April gegen die jüngere Richtung der Chriftlich-Sozialen in einer vor 2000 Bählern gehaltenen Rede zu Neukirchen vollzog. Beranlagt durch eine von 31 evangelischen Geiftlichen dieses Bezirks gegen ihn gerichtete Er= flärung, führte der fog. "König Stumm" aus, daß die driftlich-foziale Bewegung innerhalb der evangelischen Geiftlichkeit, daß namentlich Naumann, Kötichke, Weber und Stöcker unser politisches und firchliches Leben aufs äußerste, ja in schlimmerer Weise gefährdeten als die Sozialdemokratie; dabei teilte er mit, daß der Kaiser die christlichs soziale Agitation auß schärste mißbillige, wie aus einem Telegramme hervorgehe, daß man bei ihm einsehen könne. Infolge dieser Vorgänge entstand eine wilde Fehde zwischen den Anhängern v. Stumms und Pastor Nammanns, der da u. a. wänschte, daß der Mond versschwinden möge, der jetzt den Deutschen ihre Kaisersonne verdunkle.

Die Erregung stieg allseitig auf einen hohen Grad, als Freisherr v. Stumm am 9. Mai, wie er beifügen ließ und wie auch wohl nicht zu bezweifeln stand, mit Genehmigung des Kaisers jenes Telegramm in der Berliner "Post" veröffentlichen ließ. Es war am 28. Februar d. I. aus dem Berliner Schlosse an Geheimsrat Hinzpeter in Elberseld, den Erzieher des Kaisers, gerichtet und lautete wörtlich:

"Stöcker hat geendigt, wie ich es vor Jahren vorausgesagt habe. Politische Pastoren sind ein Unding, wer Christ ist, der ist auch sozial'. Christlich=sozial ist Unsinn und führt zu Selbstüberhebung und Unduldsamkeit, beides dem Christentum schnurstracks zuwider=saufend. Die Herren Pastoren sollen sich um die Seelen ihrer Ge=meinde kümmern, die Nächstenliebe pslegen, aber die Politik aus dem Spiele lassen, dieweil sie das gar nichts angeht."

In den Organen der gemäßigten Parteien sprach sich die größte Befriedigung aus über diese "knappe, klare, scharfe Sprache", über ben "geradezu fridericianischen Stil" bes kaiserlichen Ausspruchs, über die auf Stöckers Haupt gefallenen "Reulenschläge", sowie über die gründliche Verurteilung der Anmagung, welche vielfach im Verhalten der Christlich-Sozialen gefunden wurde; nicht einverstanden aber zeigte man sich fast überall mit der Zurückweisung der Geistlichen von der Politif. In der Preffe wurde ausgeführt, bei dem bewegten Leben unserer Zeit müffe ber Geiftliche eine feste politische Anschauung haben, wenn er nicht als Fremder in seiner Gemeinde und im Leben stehen wolle; lebhaft wurde geltend gemacht, daß im konstitutionellen Staate den Geiftlichen die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte zweifellos zustehe; es erschien dies so unumftöglich, daß die betreffende Wendung des wahrscheinlich unter dem Eindrucke der Franksurter christlich = sozialen Bersammlung vom 26. Februar entstandenen Tele= gramme auf feine ursprüngliche Bertraulichkeit zurückgeführt murbe; ber Beweis, daß es nicht wörtlich so gemeint sein könne, wurde barin

gefunden, daß die Befehdung des Protestantismus befanntlich einen großen Teil der politischen Thätigkeit der katholischen Geiftlichen bilde, das Haupt der evangelischen Kirche des Landes aber unmöglich eine ftarke Gruppe seiner natürlichen Berteidiger gegen diese Angriffe mundtot gemacht wiffen wolle; zugleich mußten diefe Stimmen jedoch zugeben, daß das politische evangelische Pastorentum, wenn es sich im Übermaß weiter entwickele, eine Gefahr für das politische Leben zu werden drohe, wobei freilich nicht verschwiegen werden dürfe, daß in Prengen das Kirchenregiment felbst 1890 zur Beteiligung der Pastoren an politischen Versammlungen ermuntert habe. In diesem Sinne wollte schließlich ein gemäßigtes Blatt die Tendenz des kaiferlichen Telegramms darin finden, daß es sich gegen jenen Mißbrauch des Christentums in der Politif, namentlich der sozialpolitischen Thätigfeit vieler Beiftlichen richte, der darin bestehe, daß gewisse politische Forderungen als durch das Chriftentum geboten dargestellt und fo dafür dasjenige Maß kirchlicher Autorität, das der Geistliche etwa besitze, eingesetzt und ruinirt werde. Ganz anders war begreiflich die Stimmung derer um Stöcker: Das Organ der Christlich-Sozialen versicherte am 13. Mai, unter den evangelischen Pastoren berriche große Aufregung "über die Stummiche Veröffentlichung", und bei Bastoren, die sich bisher vom öffentlichen politischen Leben gang fern gehalten, bestehe die Neigung, gerade jest mit ihrer politischen Gesimming zur Wahrung ihrer staatsbürgerlichen Rechte hervorzutreten: ernste Männer befürchteten, daß nunmehr die süddeutschen Bastoren in hellen Scharen "in das Lager Naumanns", des Borkampfers der fog. Schwarmgeifter, übergehen würden. Gin anderes Blatt diefer Richtung fagte, den Geiftlichen sei das kaiferliche Telegramm, zumal es ohne jede Einschränkung rede, schmerzlich, und es thue nichts so weh, als wenn man so etwas von einer Seite erfahre, für die man von Liebe und Treue erfüllt sei; den Geistlichen als solchen werde es nicht schaden, wohl aber wurde es dem Staate, der Regierung und ber staatserhaltenden Politik den größten Schaden bereiten, wenn die Pastoren sich gang von der Politik zurückzögen und dem Sozialis= mus das Feld überließen; fie wurden dies jedoch um ihrer Gemeinden, der Kirche und des Baterlandes willen nicht thun. Die "Kreuz-Ztg." hob hervor, daß in weiten Kreisen des Bolks die außerordentliche Bedentung Stöckers für die Wiedererweckung driftlichen Geistes sowie

für die Berbreitung monarchisch-patriotischen Sinnes anerkannt werde. Übereinstimmend murde ferner in der konservativen wie in der Zentrumspresse das "von linksliberaler Seite" über das Telegramm erhobene "Triumphgeschrei" als ein für Staat und Kirche bedenkliches Anzeichen hingestellt. Ein älterer Geiftlicher glaubte sogar seinen Amtsbrüdern öffentlich den Rat geben zu sollen, in Rücksicht des faiserlichen Telegramms "mit erhöhter Inbrunft des teuren Kaisers Majestät in ihre tägliche Fürbitte einzuschließen". Endlich ließ sich Stöcker felbst vernehmen, indem er in seiner "Rirchen 3tg." ben faiserlichen Worten gegenüber festzustellen suchte, daß die Reichspolitik anderthalb Zahrzehnte hindurch das chriftlich = foziale Programm ver= wirklicht und der Kaiser selbst als Prinz die christlich=soziale Thätig= feit als das Mittel zur Überwindung der Sozialdemokratie bezeichnet habe; die Beröffentlicher des faiferlichen Telegramms hätten dem Vaterlande und der Monarchie keinen guten Dienst geleistet; im übrigen habe er "bis jetzt geendet", wie er angefangen habe; er werde derselbe bleiben und in alter Weise weiter arbeiten. Ungefähr in derselben Weise sprach sich Stöcker am 15. Mai in einer von 1200 Personen besuchten Versammlung in Berlin aus. Das Telegramm "unseres geliebten Kaisers und Königs" verstehe er nicht, auch nicht, wer ihm die Unterlagen dazu gegeben und aus welcher Stimmung heraus es habe geschrieben werden fonnen. "Die Gedanken, für die wir nun seit 18 Jahren eingetreten sind, lassen wir nicht fahren! Die halten wir fest, die pflegen wir weiter!" habe nicht geendet, sondern fühle sich so frisch wie je; in seinen Wahlfreisen in Hessen und am Rhein habe er noch jüngst bei Taufenden von Zuhörern Zustimmung und Begeisterung gefunden; solle er nun sagen, es sei mit seiner Richtung vorbei? Ferner seien poli= tische Pastoren im Jahre 1848 der kostbarste Artikel gewesen, den es gab; ebenso wären sie zur Zeit des Konflikts in Preußen die allergefürchtetsten Berfönlichkeiten gegen den Fortschritt gewesen; nein, Bastoren dürften nicht nur Politik treiben, sondern sie müßten es; besonders auf dem Lande seien sie es, welche antisozialdemokratische Diesen Aussührungen stimmte die Versammlung Bolitik trieben. vollständig bei, zum Teil sogar in einer Beise, daß Stöcker unter Hinweis auf den Ernst der Angelegenheit zur Wahrung der Würde ermahnte. Angesichts dieses ganzen Vorganges hob die katholische

"Röln. Volksztg." am 17. Mai die Bedenklichkeit des Polemisierens der Unterthanen gegen ihren Herrscher hervor. "Soweit", sagte fie, "find wir jett gekommen; folche Dinge find bis jett in Preußen nicht erhört gewesen;" jedermann werde das schwere Bedenken fühlen, wenn der Kaiser sich Antworten geben lassen müsse, wie jetzt von Stöcker; in der Seele des gemeinen Mannes sinke dadurch der Respekt vor der Majestät gang bedeutend. Auf konservativer Seite ließ man sich jedoch durch obige Betrachtungen von einer weiteren scharfen Polemif nicht abhalten. So versicherte der "Reichsbote", das faifer= liche Telegramm habe nicht bloß in den Kreisen der Beistlichen, sondern auch in denen der positiv christlich und fonservativ gesinnten Laien sehr schmerzlich überrascht, so daß man sich frage: wie war das möglich? Denn die "schroffen Worte" des Kaisers "bohrten sich wie Spieße und Nägel in die fonigstreuesten Bergen, die sich dem Hohn und Spott der demofratischen und Judenpresse preisgegeben sehen"; verschlimmert werde der Eindruck noch dadurch, daß mittelparteiliche Organe darauf hinwiesen, der oberste Landesbischof habe geredet. Die "Staatsbürger-3tg." ferner polemisierte ausführlich unter der Überschrift: "Rein Unfinn!" Die "Deutsche Evangel. Rirchen = 3tg." betonte fodann, die Beiftlichen dürften die ihnen zu= gedachte Herabsetzung nicht anerkennen und würden unfähig zur Bal= tung ihres Amtes sein, wenn sie sich wirklich um das öffentliche Leben nicht fümmern wollten. Endlich fagte der viel genannte Pfarrer Nan= mann in Frankfurt a. M. am 23. Mai in der Berliner "Zukunft": "So ist wohl noch nie eine Partei oder Richtung vom Thron aus behandelt worden"; wenn die Politik die Pastoren nichts angehe, ja in aller Welt, wen gehe fie denn etwas an? "Blog die Fürsten, ben Kangler und die Staatssefretare? Der soll der Baner, der Tagelöhner, der Krämer politisieren dürfen, aber sein Bastor nicht?" Aber gleichzeitig mit diesem Anffatze des Pfarrers Naumann erschien in der Buchhandlung des Berliner "Borwärts" ein sozialdemokratischer "Arbeiter=Ratechismus", in welchem aus Naumanns Genoffen, des Pfarrers Rötichte, offenem Brief au v. Stumm die Bemerkung aufgeführt war, daß die Feindschaft der Arbeiterklasse nicht gegen die Religion, soudern gegen die Rirche als Schleppentragerin der Rapitalistenflasse gehe. Was bedarf es, hieß es sodann in dem "Rate= chismus", eines weiteren Nachweises, "daß der Rampf der Arbeiter gegen die driftliche Kirche durchaus berechtigt ist?"

Un diefer Stelle ift des evangelisch=fozialen Rongresses zu gedenken, wenngleich dessen Mitglieder nicht blog der driftlich= sozialen Bartei, sondern den verschiedensten Parteien angehörten. Dieser vor sieben Sahren gegründete, vom 27. bis 29. Mai in Stuttgart stattfindende Kongreß befand sich angesichts jenes kaiserlichen Tele= grammes an Freiheren v. Stumm in einer besonders schwierigen Lage. Da Stöcker im Borstande immer eine hervorragende Rolle gespielt hatte, auch eine Reihe von Wortführern den Chriftlich= Sozialen beider Richtungen angehörten, so lag es nabe, daß die diesjährige Versammlung eine Gegendemonstration wider den Kaiser vornehme. Ein Teil der Mitglieder hatte sich daher in Sorge be= funden, und der Präsident des Kongresses, der frühere freikonservative Reichstagsabgeordnete Nobbe, hatte Berrn Stöcker nahe legen laffen, von seiner Stellung als Bizepräsident zurückzutreten, um damit die Unabhängigkeit des Kongresses von Stöckers politischem Parteiprogramme flarzustellen. Stöcker beantwortete dieses Anfinnen mit seinem Austritt aus dem Kongresse, worauf einige seiner nächsten Freunde ihm nachfolgten. Um aber auf der anderen Seite einer völligen Spaltung des Rongreffes zu begegnen, begann diefer damit, daß er einstimmig Stöckers Berdienste um die evangelisch-soziale Bewegung in Deutsch= land anerkannte, seinen Austritt in hohem Mage bedauerte und die Hoffnung auf eine weitere Gemeinschaft evangelisch = fozialen Wirkens aussprach. Wirklich beruhigten sich die Freunde Stöckers vorläufig mit diesem ihnen zugeworfenen Brocken, obwohl sie schwerlich befriedigt sein konnten mit der Art, wie der Kongreß unmittelbar darauf und in einem gewissen Widerspruche mit jener Erklärung das Thema von der sozialen Thätigkeit des im Amte stehenden Beiftlichen behandelte. Zwei Referenten hierüber, so sehr sie auch für den Beiftlichen die Freiheit sozialen und selbst sozialpolitischen Wirkens verlangten, verurteilten doch auf das entschiedenste eine politisch= agitatorische Parteithätigkeit desselben. Referent Prediger Freiherr v. Soden aus Berlin sagte in seinen Thesen, die Rücksicht auf die Pflichten seines Berufes verbiete den Geistlichen agitatorisches Wirken, Parteitreiben, ausschließliches Eintreten für die Interessen einer nur sozialen Gruppe, Bertiefung in das technische Detail in einem Make, das ihn befähige, als sozialer Reformator aufzutreten; und der Stadtpfarrer Planck von Eflingen stellte die Sätze auf: "Der

Beiftliche darf nie zum Parteimann werden, er muß der Gemeinde, nicht bloß einem Bruchteile derfelben dienen, er darf das Sittlich-Religiöse als Ziel nicht aus den Augen verlieren, das Wirtschaftliche darf ihm nicht zum Gelbstzweck werden;" es liege die Gefahr nahe, daß der Beiftliche die auf politischem Gebiete üblichen Mittel benutze, nämlich Berschweigen, Übertreiben, Berdächtigen, Lächerlichmachen. Alsbald nach diesen vom Kongresse gebilligten Aussührungen kam in der Presse das Gefühl zum Ausdruck, daß sich dies alles wie eine überaus treffende Charafteristit und eine ebenso schonungslose wie gerechte Aritif der Handlungsweise Stöckers ausnehme, ja gerade aus den an ihm und Genossen gemachten Ersahrungen heraus sich so schön habe formulieren laffen; bei jedem Worte scheine dieser Mann den Rednern vor Angen geschwebt zu haben. Der Kongreß zeigte sich mit der Tendenz des kaiserlichen Telegrammes einverstanden, und jelbst Pfarrer Raumann nebst Genoffen stimmten für die betreffende allgemein gehaltene "Resolution"; um so mehr ging man gegen Freiherrn v. Stmnm los, der das kaiferliche Telegramm veröffentlicht hatte und der seit einem Jahre als heftigster Gegner des sogenannten Kathedersozialisten Professors Bagner von Berlin aufgetreten mar, welcher den Kongreß zu jenem Ausdrucke des Bedauerns über den Austritt seines Freundes Stöcker bestimmt hatte. Ein Redner sprach von Herrn v. Stumm als dem Manne, der die Schwäche feiner Stellung baburch zu ftarfen gesucht habe, daß er durch die Beröffentlichung eines gewiß nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Tele= grammes den Thron in die Fluten des Parteigetriebes gezogen, und Bfarrer Naumann nannte Herrn v. Stumm einen roftig gewordenen Ritter. Zum Hauptthema fagte der Borfitende, das Stüten auf die Ranonen gegen die Sozialdemokraten bedeute eine Bankerotterklärung unserer Gesellschaftsordnung; um dem vorzubeugen, hätten sich eben sozial gefinnte evangelische Männer seiner Zeit zusammengefunden, und die kaiserlichen Februarerlasse hätten ihnen den Weg gewiesen. demfelben Sinne führte der erfte Referent aus, die Sozialbemofratie fönne, weil auch ihr ein Glaube zu Grunde liege, nur mit ebenbürtigen Waffen übermunden werden; daß es viele Geiftliche von der Kanzel in die Bolksversammlung ziehe, sei eine notwendige Entwickelung von den Aufgaben der Kirche aus; Almosengeben sei geringer zu schätzen als die vorbengende Entfernung der Wurzeln der Armut; die Kirche

1896.

habe sich grundsätlich als Vertreterin der unteren Schichten zu betrachten und driftlich-fozial fei: mit Gedutd, Liebe, höchfter Pietät handeln und die Fehter bei fich felbst suchen; in diesem Sinne sei chriftlich-fozial nicht Unfinn und führe nicht zur Selbstüberhebung und Unduldsamkeit. Mit diesen Ausführungen verband der Referent eine scharfe Kritik des die politische Thätigkeit der Geistlichen betreffenden Erlasses des evangelischen Oberkirchenrates vom 16. Dezember 1895. Nachdem noch Professor Sohm aus Leipzig, Pfarrer Göhre aus Frankfurt a. D. und andere das Wort ergriffen hatten, erklärte der Kongreß, er sei tief davon durchdrungen, daß die evangelische Kirche eine das Bolfsgewissen bestimmende, geistig führende Stellung nur dann behaupten und einen sozial versöhnenden Ginfluß nur dann ausüben könne, wenn ihre Diener und Zugehörigen die treibenden Rräfte der Zeit verstehen, den Gründen der gesellschaftlichen und sittlichen Schäden nachgeben und an deren Überwindung mitwirken; in diesem Sinne gelobe der Kongreß, das Werk sozialer Reformen gewissenhaft zu unterstützen und hingebend zu fördern; auch richtete er an die evangelischen Kirchenbehörden die Bitte, den evangelischen Geistlichen die aus diesen Grundsätzen sich ergebenden Rechte und Freiheiten um des Gemiffens willen zu gewähren und zu schützen. Ein bald darauf von der "Nordd. Atlg. Ztg." gebrachter, für halbamtlich gehaltener Artikel dentete an, daß der Oberkirchenrat hiermit gang einverstanden sei. Bas sonstige Stimmen der Presse über Diesen Kongreß betrifft, jo erkannte die "Areuzzeitung" an, daß er maßvoller gegen früher geworden sei, freilich aber auch von "akademischer Mattigleit"; "feine Ausschreitungen mehr, aber auch nichts, was innerlich erwärmt und packt, glatte, kalte Politur, wie sie zum Über= wiegen des Professorentums paste". Die "National-Atg." hob hervor, daß in den Verhandlungen des Kongresses Hußerungen gefallen seien, welche eine bedenkliche Reigung verrieten, die evangelische Rirche zu einer Kirche des vierten Standes zu machen. In einer Kritif der "Hamburger Nachrichten" hieß es: "Wenn der Präsident des Kongreffes ans der Bekämpfung der Sozialdemokratie die Kanonen, also die Anwendung der staatlichen Machtwittel, unter allen Um= ständen ausgeschtossen wissen will, dann ift das eine Sorte von Idealismus, für welche uns das Berftändnis abgeht; es fehlt dam nur noch, daß wir die Kanonen den Sozialdemofraten zur Verfügung stellen." Der "Reichsbote" hielt sich darüber auf, daß die Führer dieses Kongresses zuerst Herrn Stöcker hinauskomplimentiert und dann fofort ein Bedauern über diefen Austritt veranlagt hätten. Die fast gleichzeitig mit dem evangelisch-sozialen Rongreß in Stuttgart tagende Delegiertenversammlung des Gefamtverbandes der evangelischen Arbeitervereine wandte fich mit gleicher Scharfe wie diefer gegen Freiherrn v. Stumm und beffen "gehäffige Angriffe auf die Geiftlichen des Saargebietes wegen ihrer fozialen Thätigkeit". v. Stumms Organ, die "Neue Saarbrückener Ztg.", blieb die Antwort nicht schuldig, sondern führte am 3. Juni aus, daß noch nirgends bösartige Übertreibungen üppiger in die Halme geschoffen seien als auf diesen Stuttgarter Rongressen, wo eine fleine Armee protestantischer Bastoren unternommen habe, gegen Kaisers Wort sowie gegen die oberste Kirchenbehörde zu wettern und zu Felde zu ziehen; überall hätten diese Herren in letzter Zeit das Banner der Unbotmäßigkeit gegen die göttliche und menschliche Weltordnung aufgepflanzt, überall drängten fie fich, um Rlaffen- und Maffeninstinkte zu schärfen, um Arm gegen Reich, Hoch gegen Niedrig aufzustacheln; es sei hohe Zeit, daß die oberste Kirchenbehörde endlich wieder das schwer geschädigte geistliche Amt zu Ehren bringe und unfere Kirchen reinige von den Schacherern und Buhlern um politische Macht, den "Berhetzern im Priefterrocke".

Bur Zeit, als die konservative Partei sich der Entscheidung über ihre Beibehaltung scharfer Opposition näher gerückt fühlte, entstand in ihren Reihen eine eigentümliche Bewegung, die sich kaum anders erklären ließ, als daß damit an den Tag gelegt werden sollte, die Partei befite immer noch genügende Selbständigkeit, um felbst auf Forderungen, welche der Richtung der Mittelparteien direkt entgegengesett find, zurudzukommen. Als am 3. Februar bei der ersten Beratung des Reichstags über das bürgerliche Gefethuch Zentrums= redner für Beseitigung der obligatorischen Zivilehe auftraten, ließ sich dies noch als Aufstellung einer Forderung ansehen, für deren Fallenlassen ein anderes Zugeständnis sich erhandeln ließe, und als Ronservative sich dabei in die Gefolgschaft des Zentrums begaben, fonnte es nur als Unifum erscheinen; zu Anfang März aber knüpften konservative Kreise an diese parlamentarischen Borgänge an und es entstand eine mehrwöchige, hauptsächlich durch den Berliner "Reichs= boten" vertretene ernste und lebhafte Agitation gegen jene durch=

aus notwendig gewordene, seit 1875, ohne erheblichen Widerspruch zu finden, reichsgesetzlich segensvoll bestehende Ginrichtung. berief sich auf ein angebliches Gutachten des Oberfirchenrats, und es fam nach und nach eine ansehnliche Zahl von Bittschriften hierarchisch angehauchter protestantischer Geistlichen zusammen; die gesammte Presse aber, soweit sie nicht dem Zentrum dient, wandte sich ganz entschieden gegen jene Forderung. Sie sprach die Überzeugung aus, daß dergleichen Machenschaften durchaus nutlos seien, weil der Staat in diesem Falle nur unter Preisgebung eines bisher mit aller Strenge aufrecht erhaltenen unveräußerlichen Rechts, alfo unter Selbst= erniedrigung dem Begehren willfahren könnte; es werde damit überhaupt das Grundprinzip der Zivisehe befämpft, und der gegenwärtige Schritt bilde nur den Vorläufer eines späteren radifaleren Vorgeheus; die Konfervativen selbst hätten vor 22 Jahren zugegeben, daß die Gründe für Einführung der obligatorischen Zivilehe unwiderleglich seien, daß es nämlich auf Beseitigung des Gewissenszwangs angekommen sei, den katholische Geistliche mit der Trauung zu hierarchischen Zwecken übten, Gründe, die wahrlich noch fortwährend maggebend wären; be= ständen die Konservativen gleichwohl darauf, so besorgten sie nur die Geschäfte der Zentrumspartei, deren Presse sich allerdings alle Mühe gab, nachzuweisen, daß "das Davonlaufen" bei der Cheschließung, "die Kehrseite des Zusammenlaufens der Cheleute", nicht noch bequemer gemacht werden dürfe, wenn dem Bolfe die Religion erhalten werden solle. Der ganzen Bewegung wurde schließlich dadurch Halt geboten, daß die "Nordd. Allg. Ztg." am 20. März halbamtlich erklärte, die preußische Regierung halte an der durch das Gesetz von 1875 geschaffenen Form der Cheschließung fest, und die anderen Bundesregierungen würden sicher diesen Standpunkt teilen. Dazu fam die Meldung, der Staatssekretar des Reichsjuftigamts habe verlauten laffen, daß die Beseitigung der obligatorischen Zivilehe das bürgerliche Gesetzbuch unannehmbar für die Regierungen machen werde. Dem Odium, dies bewirft zu haben, schien sich darauf das Zentrum doch nicht aussetzen zu wollen, damit aber verlor die konservative Bewegung ihre Hauptstütze.

Wie unter den Konservativen im weitesten Sinne, so traten auch in der Zentrumspartei Spaltungen ein. Zwar wurde die am 13. Januar für den Rechtsanwalt Trimborn ausgefallene Reichs-

tags-Ersatwahl in Röln feitens der Zentrumspresse als ein großartiges Bertrauensvotum für die gesamte Zentrumspolitik gefeiert und als ein Beweis dafür ansgegeben, daß diese Partei allein feststehe inmitten der in den anderen Lagern wachsenden Zerfahrenheit; allein schon am 20. Januar entbrannte in der rheinischen Zentrums= partei der Rampf mit den Agrariern aufs neue. Der vom Landtagsabgeordneten Freiherrn und päpstlichen Grafen v. Loë-Terporten, Borsitzenden des rheinischen Bauernvereins, und seinem Anhang unternommene Versuch, die katholische Bevölkerung in das agrarische Lager hinüberzuziehen, murde von anderen rheinischen Zentrumsleuten sehr heftig bekämpft, ja der Borftand der Zentrumsfraktion des Abgeordnetenhauses schloß Herrn v. Loë am 20. Januar durch Nichtwiederwahl aus seiner Mitte aus, und 55 Verleger katholischer Zeitungen bezeichneten am 29. Januar in öffentlicher Erklärung v. Loës Berhalten als "ein durch nichts gerechtfertigtes, feindseliges Vorgehen sowie als eine Magregel der Kurgsichtigkeit und des Undanks". Gine am 12. Februar in Köln stattgehabte Bersammlung des Augustiner = vereins, der sich die Pflege der katholischen Presse zur Aufgabe sett, versuchte versöhnend einzuwirken; nicht lange danach brach jedoch derfelbe Streit an einer anderen Stelle, in Schlesien, aus. Als am 26. März in einer Versammlung von Landwirten zu Breslau mit ber Gründung einer katholischen Abteilung des Bundes der Landwirte für den Fall, daß bestimmte Forderungen wegen Underung von Gesetzen unerfüllt bleiben sollten, gedroht war, erhob sich auch hier ein starker Widerspruch von Zentrumsleuten; die "Kölnische Volks-3tg." hielt derartige Drohungen für völlig eindrucks- und aussichtslos, vielmehr werde das Zentrum nicht zum Spielball verschiedener, einander oft widerstreitender Interessen werden; indes ließen sich die Führer der katholischen Agrarier Schlesiens nicht so leicht beruhigen, sondern Graf Strachwitz warf der Parteileitung die Stellungnahme gegen den Antrag Ranit vor, und Herr v. Schalscha sprach den Nachfolgern Windthorsts in der Führung die nötigen Kähigkeiten ab. Es kam schließlich zwar nicht zu einem großen Riß, aber doch auch zu keiner Einigung in der Partei, vielmehr begrüßte das Draan der rheinischen Zentrumsagrarier "Der Bestfale" in Münster die Mobilmachung der fatholischen Landwirte Schlesiens von Bergen fowie mit der Hoffnung auf Nachfolge im Westen und Guden, und

Berr v. Schalscha wurde von Parteigenoffen fehr derb behandelt. Als sodann in der "Deutschen Reichs-Ztg." zu Bonn, einem Zentrumsblatte, der Borichlag der Bildung einer "katholischen Bolkspartei" auftauchte, gerieten alle Zentrumsleute wieder fehr in Anfregung. Endlich sprach sich am 29. April eine aus 900 rheinischen Zentrumsagrariern bestehende Versammlung in Röln, unbefümmert um die Parteileitung, für eine Reihe bestimmter agravischer Forderungen aus. Recht übel schien man sich in Zentrumsfreisen auch durch einen vom früheren Jesuiten Grafen Paul Hoensbroech im Berliner Verein christlicher Männer am 13. Februar gehaltenen Vortrag berührt zu fühlen, in dem er nachzuweisen gedachte, daß die römische Rirche nicht auf dem Boden des Evangeliums ftehe, also wirkliches Chriftentum nicht enthalte. Als er dabei mitteilte, der verstorbene Windthorst habe, nachdem in einer Bersammlung zu Röln seiner diplomatischen Runft die Herstellung der gefährdeten Einheit der Zentrumspartei gelungen war, gesagt: "Da habe ich denn mit Gottes Hilfe wieder einmal recht fräftig gelogen", gab dies längere Zeit Anlag zu einem lebhaften Sin= und Hergerede. Die Zentrumsleute hielten dies für undenkbar und riefen Pfui! Der Abgeordnete Lieber aber gab am 19. Februar mittelst offener Erklärung die Sache halbwegs zu, nur follten die Worte scherzhaft gemeint sein oder nach friesischem Sprachgebrauche unschuldig ausgelegt werden müffen; in den "Haub. Nachr." wurden jedoch alle Beschönigungsversuche für reine Komödie erklärt, da Windthorst stets Intrigant und politischer Giftmischer gewesen sei. Ein anderer aus Zentrumsfreisen in Schutz genommener, Aufsehen erregender Fall mar die Bekanntwerdung der Thatsache, daß in diesem wie im vorigen Sahre gahlreiche Schüler der oberften Rlaffen niederrheinischer und westfälischer Gymnasien veranlagt worden waren, mit Umgehung des Sejuitengesetzes sich an den geist= lichen Übungen im Jejuitenkloster Exaerde bei Benlo in Dit= flandern zu beteiligen. Die Zentrumspartei ließ sich jedoch durch teinerlei Angriffe und Unbotmäßigkeiten den Mut verderben, vielmehr rühmte der Abgeordnete Lieber am 25. März in einer großen Ratholikenversammlung zu Berlin, daß das Zentrum vermöge seiner Energie und des großen Ungeschicks seiner Gegner das fatholische Bekenntnis zu Ehren gebracht habe und mit gerechtem Stolze einen der Seinigen als ersten Präsidenten des Reichstags sehe. Bon Stolz und großer Freude waren auch die Reden des Grafen Hompesch und anderer Abgeordneten erfüllt, die beim Festmahle, mit welchem die parlamentarischen Zentrumsfraktionen am 6. Mai, unter ber Segenspendung des Papftes, ihr 25 jahriges Befteben feierten, fich in befriedigenden Rückblicken ergingen, wie auch die Zentrums= presse Inbelartikel voll Preises der Verdienste ihrer Partei brachte, die anfangs vervehmt gewesen sei, heute aber von zahllosen besonnenen Männern als ein Glück gepriesen werde, den mahren Mittelpunkt des Reichstags bilde und auch wohl von den Regierungen nicht ent= behrt werden möchte. Bei diesem Feste gab der Abgeordnete Lieber unter lautem Beifall auch der "unauslöschlichen Dankbarkeit gegen die treuen Freunde der Zentrumspartei, die Welfen und Polen" beredten Ausdruck, deren Abgeordneter Pfarrer v. Wolfchläger, der sich v. Wolszlegier nennt, noch am 8. März in einer Berliner Versammlung gesagt hatte: "Wir werden nun und nimmermehr Dentsche! Wir muffen gleich ben Sozialbemokraten agitieren!" Dies hielt den bei dem Feste anwesenden Vertreter der Polen, den Fürsten Radziwill jedoch nicht ab, in Erwiderung der Rede Liebers die Dankbarkeit der Polen gegen Gott zu erwähnen, der ihnen vergönnt habe, an der Seite einer Partei zu kämpfen, welche mit ihnen "diejelben Grundsätze" verfolge. Oder follte vielleicht jener politische Pfarrer vereinzelt dagestanden und die Feindseligkeit der preußischen Polen gegen alles Deutsche, die noch im vorigen Jahre die ftärksten Blüten getrieben hatte, in diesem Sahre plötzlich verschwunden sein? Ach nein! Es lagen, von den oben erwähnten Berhandlungen des Abgeordnetenhauses über die Polenpolitik gang abgesehen, genug Beweise vor, dag der Deutschenhaß der Polen in Posen, Bestpreußen und Oberschlesien sich noch in weiterer Zunahme befand. Die Zahl der polnischen Zeitungen und Zeitschriften hatte gang enorm zugenommen, und sie befaßten sich auscheinend systematisch mit einer unabläffigen Bearbeitung der ländlichen Bevölkerung in groß= polnischem, zum Teil zugleich in demokratischerepublikanischem Sinne; das ganze polnische Bolk aber ermahnten fie zur Standhaftigfeit, Borbereitung und Sammlung der Kräfte. Mit besonderer Gehässigkeit wandte sich die großpolnische Agitation gegen die polnischen "Aus= föhnungsichwärmer", welche durch ihr Auftreten in der Maste der Lonalität nur der politischen Heuchelei Thur und Thor öffneten.

Wohl hierdurch veranlaßt, riet das Organ des Posener Erzbischofs, der "Aurher poznanski", den Posen, die Behörden, "denen das Land zu gehorsamen hat", nicht gerade dann zu meiden, wenn sie sich den polnischen Gefühlen zugänglicher zeigten, sondern sie alsdann über die vorhandenen Bedürfnisse zu unterrichten und ihre Gesinnungen zu beeinflußen. Vom deutschen Standpunkte konnten jedoch dergleichen Wendungen und Katschläge nur als eine schlauere Form der polnischen Sonderbestrebungen aufgefaßt werden.

Die sozialdemokratische Partei setzte ohne viel Lärm ihre Propaganda eifrig fort; an den Ofterfeiertagen fanden Parteitage und -Rongresse, wie an vielen Orten des Auslands, so in Heidelberg, Stuttgart und Dresden ftatt, und es war der Partei durch die Förderung, die sie fast fortwährend von so vielen Seiten mittelbar und absichtslos erfuhr, der Kanım bereits so sehr geschwollen, daß ihr ge= schäftsführender Ausschuß Anfang April in einem Aufrufe zur Feier des "Weltfeiertags" den Genossen deutlich zu verstehen gab, sie möchten die hervorgetretene Abneigung zahlreicher Arbeitgeber gegen Rämpfe wider die Arbeiter, so gut es gehe, zu herausfordernden Rundgebungen benuten; "die Konjunktur" zur Leistung dieser Kraftprobe liege eben günstig, sie möge weidlich ausgenützt werden. Auch veröffentlichte der Berliner "Bormärts" einen Aufruf an die Ge= werkschaften und Arbeiter, aus dem hervorging, daß in größerem Umfange als in den vorhergehenden Jahren der Versuch gemacht werden follte, gegen den Willen der Arbeitgeber die Arbeit zu unter= brechen. Demgegenüber sah sich die der Ordnung zugethane Presse veranlaßt, einerseits die Arbeiter zum Widerstand gegen solche Berlockungen stärker als sonst zu ermahnen, andererseits aber die Unternehmer vor nachsichtiger Schwäche gegen jenen Vorstoß zu warnen. Man vernahm die allereindringlichsten Mahnungen an die Arbeitgeber, jener unerhörten Herausforderung entgegenzutreten und mit aller Energie sich gegen den Terrorismus der Arbeiter zu wehren, bei dem es sich wesentlich um die Verhinderung einer revolutionären Rundgebung in Gestalt einer Kraftprobe handele. Leider zeigte es sich schon gegen Eude April, daß es gleichwohl unter den Arbeitgebern Elemente gab, bei benen die augenblicklichen Erwerbsintereffen den Gemeinsinn überwogen; andererseits aber blieb das rühmliche Beisviel der Tuchfabrikanten von Kottbus nicht ohne Nachahmung, welche auf die Gefahr hin, auch die Sommerkonjunktur zu verlieren, an Bergleichsvorschlägen gegenüber den streifenden Arbeitern festhielten. Die Feier des 1. Mai fiel bei weitem nicht in der beabsichtigten Weise aus, der Tag verlief ruhig, ohne irgendwie den Charafter einer großartigen Rundgebung anzunehmen, die Arbeitseinstellung fand nur fehr stellenweise statt, woran sich vielfach die Hoffnung knüpste, daß bei fortgesetzter und gesteigerter Entschiedenheit der Arbeitgeber wie der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt jenen Herausforderungen die Spitze völlig werde abgebrochen werden fönnen. In Berlin erklärten sich zwar 22 Gewerkschaftsversammlungen in hochtrabenden Worten für den Achtstundentag, die internationale Solidarität, den Bölkerfrieden und für "ben unversöhnlichen Standpunkt des burgerlichen Klassenhasses"; angesichts der am 1. Mai in der Reichshauptftadt stattfindenden Eröffnung der Gewerbe-Ausstellung fand jedoch die revolutionäre Feststimmung nur sehr beengten Boden vor. An einigen Orten des Auslands, in Wien und in Belgien, gab es wohl Unruhen, in Deutschland aber auch bei diesem zum siebenten= male gefeierten Tage nicht, und es darf in Erinnerung gebracht werden, daß bis jett überhaupt noch niemals anch nur annähernd die Größe und Bedeutung der Anndgebung erreicht worden ist, welche man im Auge hatte, als auf dem Pariser Sozialistenkongresse von 1889 der Beschluß gefaßt wurde, den 1. Mai. zu einem "Weltfeiertag des Proletariats" zu erflären. Dag um diefe Zeit fozial= demofratische Führer mit einem gewissen Gifer revolutionäre Absichten ihrer Partei zurückwiesen, konnte als Zeichen angesehen werden, daß sie sich in ihren Hoffnungen doch gedrückt fühle, wenn freilich auch Herr Liebknecht am 19. Mai in Queenshall zu London sich in ganz verkehrter und unpatriotischer Weise, u. a. mit der Versicherung hören ließ, seine Partei werde, sobald sie zur Herrschaft gelange, Elsaß= Lothringen sofort herausgeben. Gin für die Sozialdemokratie gunftiger Vorgang war jedoch das am 18. Mai gefällte gerichtliche Urteil in dem Prozesse, der infolge der am 25. November 1895 in Berlin ftattgehabten Haussuchungen bei zahlreichen Führern und Bertrauens= männern der Partei gegen 47 Personen wegen Bergehens gegen das Vereinsgesetz angestrengt war. Zwar wurden 15 derfelben, morunter die Reichstagsabgeordneten Auer, Bebel, Singer, zu Geld= ftrafen verurteilt, auch wurde die damals erfolgte Schließung der jozialdemokratischen Wahlvereine des 2., 4., 5., 6. Berliner Reichs= tagswahlfreises und der Parteileitung aufrecht erhalten; aber in der Begründung des Urteils wollte man vielfach das Eingeständnis finden, daß die Bestimmungen des preußischen Bereinsgesetzes gegen die Berbindung von Bereinen mit einander veraltet und mit dem unabweislichen Bedürfnis des heutigen öffentlichen Lebens unvereinbar seien, das für jede Bartei eine zusammenhängende Organisation ver= lange; die notwendige Folge des Prozesses werde also eine verstärkte und allgemeine Bewegung für Underung des Bereinsgesetzes aller Bundesstaaten sein. Diese Auffassung fand jedoch Wider= spruch, indem auch darauf hingewiesen wurde, daß andere als sozial= demokratische Bereine unter den angeblich veralteten Bestimmungen noch nicht gelitten hätten, ein Zustand, bei dem man sich um so mehr beruhigen fönne, als es sich im Königreich Sachsen deutlich gezeigt habe, welche günstigen Ergebnisse auf dem Wege der Landes-Gesetzgebung gegen die Sozialdemokratie zu erreichen seien, solange das Reich versage.

Unwillfürlich reihte sich an diese Vorgänge aufs neue eine Periode öffentlicher Betrachtungen über das vom Staate gegen die Sozial= demokratie einzuhaltende Verfahren. Da nach dem Scheitern der regierungsseitig für unumgänglich erklärten Umsturzvorlage bereits eine erhebliche Zeit verflossen und dazu jetzt auch noch der auscheinend lette Versuch einer Aftion gegen die Umsturzpartei nur die Unzulänglichkeit eines strafrechtlichen wie verwaltungspolitischen Vorgehens auf Grund der vorhandenen Machtmittel erwiesen hatte, suchte sich erst die Ansicht wieder geltend zu machen, daß man im Bolke, wenn weiter nichts geschehe, die Überzeugung nicht mehr hegen könne. der Staat vermöge der Aufgabe zu genügen, die durch die Sozial= demokratie bedrohte Rechtsordnung zu schützen. In dieser Lage fehlte es nicht an eindringlichen Hinweisen auf die einmütige Entschlossen= heit von Regierung und Bolf im Königreich Sachsen im Borgeben gegen jene bedrohlichste Erscheinung des modernen staatlichen Lebens: dieses Zusammenhalten der staatserhaltenden Parteien möchte doch auch in Prengen an die Stelle von Streit, Zaghaftigkeit und Berwirrung unter den Parteien treten. Nicht bloß die für bismarckisch geltenden Organe sprachen sich so ans, sondern auch am 10. Mai zum Friedensfeste die "Mordd. Allg. Ztg.", und zwar in einer Weise,

daß man fast die Ansicht der Regierung darin hätte finden mögen. Die Presse der Parteien, an welche diese Berufung sich richtete, ver= hielt sich jedoch ablehnend. Ein freikonservatives Blatt, wie die "Schlefische Ztg.", erwiderte: solange die Regierung nicht einen fraftvollen Schritt thun wolle oder könne, möge man folche pathetische Rhetorik unterlassen; ein nationalliberales Blatt erwiderte, der Ausführung stellten fich große Schwierigkeiten entgegen, benn bevor bie bürgerlichen Parteien sich zum Kampfe gegen die Sozialbemokratie auschickten, dürften fie sich genötigt sehen, sich in eine Frontstellung gegen die Regierung zu begeben, die durch sozialistische Magnahmen, wie die Backereiverordnung, dem sozialistischen Staate sich bereits ftark genähert habe; die Kampfesfrendigkeit gegen die Sozialdemokratie erleide Sinbuße durch verfehlte Magnahmen vom grinen Tische. schroffften wurde der neue Kartellgedanke von der Presse der Zentrums= partei zurückgewiesen; deren eigene Aktion wider die Sozialdemokratie könne dadurch nur gelähmt werden. Im allgemeinen führten diese Erörterungen nur zu neuen Rundgebungen der Feindschaft unter den bürgerlichen Barteien. Als ein Beispiel jener verfehlten Magnahmen hörte man vielfach einen Erlaß ber fachsen-meiningenschen Staats, regierung bezeichnen, durch den ein gegen die Duldung sozialdemofratischer Aufzüge am 1. Mai gerichteter Antrag eines städtischen Vereins mit dem Bemerken zurückgewiesen mar, daß dies als unbillige Beschränkung gewiffer Volksklassen und als eine ungerechtfertigte Benachteiligung gemiffer Staatsangehörigen gegenüber anderen angesehen werden fönnte.

Die diesjährige Frühjahrsreise des Kaisers ging wieder nach dem Süden und trug, wenn auch zunächst wohl nur zur Erholung bestimmt, nebenbei einen politischen Charakter von nicht geringem Werte. Am 24. März traf das Kaiserpaar in Begleitung der drei ältesten Söhne über den St. Gotthard in Genua ein, von wo die Reise sogleich auf der "Hohenzollern" nach Neapel fortgesetzt wurde. Der hier bis zum 31. März genommene Ansenthalt wurde, zum Teil mit dem Prinzen Heinrich, zu einem Aussluge nach der Insel Ischia und zum Besuche der deutschen zoologischen Station des Prosessors Dohrn in Neapel, des Besuns und des über dem Positip liegenden Camaldulenserklosters Camaldoli benutzt, wo die Fürstlichkeiten vom Kardinal Sanselice di Ugnavella sehr freundlich empfangen und

bewirtet wurden. Raiser und Kardinal hatten in der dortigen Kar= thause sowie folgenden Tags an Bord der "Hohenzollern" ohne Zeugen Gespräche, über welche später von papstlichen und deutschen Bentrumsblättern unbeglaubigt gebliebene Angaben verbreitet murden. Der "Offervatore romano" behauptete, die Begegnung "der beiden hohen Verfönlichkeiten" sei eine überaus herzliche gewesen, die Unterredung habe sich fast nur auf "die Rotwendigkeit der Rücktehr zum Glauben" bezogen, der Kaijer habe "die Gewährung der Freiheiten an die Religion" als den einzigen Weg zur Herstellung des Friedens zwischen Staat und Kirche bezeichnet, und der Kardinal habe zum Schlusse die Hoffnung ausgesprochen, eines Tags den Raiser "an einem besseren Orte wiederzufinden", auch hinzugefügt, er bitte Gott, daß er den Raiser die Wahrheit so sehen lasse, wie er sie sehe. In Deutschland murde versucht, diesen Bericht in ultramontanem Sinne zu verwerten, mährend er von anderer Seite als ein unerhörter Beweis klerikalen Übermuts hingestellt wurde. Von wirklich politischer Bedeutung war die große Begeisterung, mit der in Genua und Neapel der Raifer von der Bevölkerung bei jeder Gelegenheit begrüßt, und das Spiel der Militärkapelle der "Hohenzollern" in einem Theater zu Reapel zu Huldigungen für Deutschland, den mächtigen Berbündeten Italiens, benutt murde, der ihm in diefer Zeit der Trauer zur Seite stehen zu wollen schien. Derfelbe Emp= fang wiederholte fich in Palermo, wo die fürstlichen Reisenden in Begleitung des Kreuzers "Kaiferin Augusta" und zweier mit den Mitgliedern der dortigen deutschen Kolonie gefüllter Dampfer am 1. April unter dem Geschützdonner italienischer, mit der deutschen Flagge gezierter Ariegsschiffe eintrafen. Von Palermo aus wurde am Oftersonnabend ber alte Dom von Moureale mit den Grabbenkmälern der Normannenfürsten besucht und abends in Begleitung italienischer Rriegsschiffe die Reise nach Girgenti fortgesett, wo das Raiserpaar am 6. April ans Land ging und, überall von der Bevölkerung aufs wärmste begrüßt, unter Führung des Professors Salinas die großartigen Tempelrefte des alten Agrigent besichtigte. In einem für 30 Personen hergerichteten prächtigen Zelte inmitten der erhabenen Tempelruinen des olympischen Zeus murde das Frühftück eingenommen und von den städtischen Behörden Girgentis prächtige Blumen sowie eine etrurische Base überreicht. Die Rück-

fehr ging über den Hafenort Porto Empedocle, von wo man, wieder in Begleitung italienischer Kriegsschiffe, sich nach Sprakus und Taormina begab, deren Denkmäler am 7. und 8. April besichtigt wurden. Überall, auch im alten griechischen Theater Taor= minas, wo etwa 100 Landlente in den sizisianischen Trachten des vorigen Jahrhunderts Aufstellung genommen hatten, brachte die Bevölkerung dem Raiser Huldigungen dar, und beim Berlassen dieser Stadt wollten die begeisterten Zurufe für "den Freund Italiens" fein Ende nehmen. Um 8. April abends traf die Nacht "Sohenzollern" vor Messina ein und beleuchtete eleftrisch den Safen, an dem ein Fackelzug zu Ehren der Gäste stattfand. Diese begaben sich am 9. April an Land, besuchten die Befestigungen und bewunderten von Torre San Rizo aus das Panorama nach dem Festlande hin, mährend die Bevölkerung auf dem ganzen Wege ihre warmen Begrüßungen mit Blumenwerfen begleitete. Runmehr ging die Fahrt an der dalmatinischen Ruste entlang durch das adriatische Meer, und am 11. April nachmittags traf die "Hohenzollern", schon Malamocco durch Salutschüffe eines italienischen Kriegsschiffs und des Forts San Pietro empfangen, in dem von beflaggten Schiffen erfüllten Baffin San Marco vor Benedig ein, gefolgt von der "Kaiserin Augusta", dem "Besuvio", Torpedobooten, mehreren kleineren Dampfern mit Senatoren, Abgeordneten, Behörden, sowie vielen fleinen Gondeln. Unter allgemeinen begeisterten Rundgebungen zahl= reicher am Safen versammelter Menschen begaben fich das it alienische Königspaar und der Pring von Neapel mit dem Minister= präsidenten di Rudini sowie den Ministern Brin und Herzog von Sermoneta an Bord der "Hohenzollern", wo nach der herzlichsten Begrüßung die königliche Familie eine Zeit lang verweilte, indes von den Gondeln und vom Ufer her unausgesetzt brausende Hochrufe auf die verbündeten Herrscher ertöuten. Am 12. April fand, nachdem das Raiserpaar Gondelsahrten gemacht und die Merlwürdigkeiten Benedigs besichtigt hatte, ihm zu Ehren ein prunkhaftes Mahl beim König Humbert statt, der sodann eine Angahl Senatoren, Abgeordnete und die Bürgermeister der Stadt dem Raiser vorstellte. 80 jährige Senator Michieli fprach den Dank Italiens für den Besuch und den Wunsch aus, daß des Raisers Schicksale sich immer berrlicher gestalten möchten zu seinem Ruhme sowie zur Freude und

Wohlfahrt beider Reiche. Daran schloß sich eine längere Unterhaltung des Kaisers mit dem Abgeordneten Luzzatti, Professor der Nationalsökonomie, über viele Fragen des europäischen Staatslebens, namentlich die Währungsfrage und die soziale Gesetzgebung; von der italienischen Wehrmacht sprach der Kaiser in den wärmsten Worten. "Ihre Tüchtigkeit," sagte er, "steht außer Frage; das Unglück von Adua darf die Nation nicht irremachen, Offiziere und Manuschaften haben Heldennut bewiesen; ein so überlegener Feind würde auch deutsche Soldaten geschlagen haben." Bei der Serenade, die am Abend dieses Tags den versammelten Fürstlichkeiten vom Bassin San Marco aus gebracht wurde, erschienen die Monarchen wiederholt auf dem Balkon zum Dank für die fortgesetzten begeisterten Kundgebungen einer zahlsreichen Menge.

In dieser Zusammenkunft von Benedig gipfelte die politische Bedeutung der Raiferreise, denn es niufte den Italienern von großem Werte sein, nach der großen Niederlage, welche ihre Waffen jüngst von einem halbgebildeten Bolke, wie den Abeffiniern, erlitten hatten, vom mächtigften Bundesgenoffen vor aller Welt noch geradeso wie vorher geachtet und der fortdauernden Bundesgenoffenschaft wert ge= schätzt zu werden. Diese Erneuerung herzlichster Freundschaft, diese Beruhigung und Kräftigung der durch die Ereignisse in Abessinien erregten Stimmung des italienischen Bolks, diese Parteinahme für Italiens etwa bedrohtes europäisches Ansehen rechneten die Italiener dem Raiser hoch an; weiter jedoch reichte die Bedeutung des Vorgangs nicht, wenngleich die beiderseitigen Minister des Außern zugegen waren. Dazu kam freilich noch die geschichtliche Bedeutung, daß zum erstenmale seit der Zeit der Hohenstaufen ein deutscher Raiser den Boden Siziliens betrat und daß hierdurch der gewaltige Unterschied der früheren von der jetigen Gemeinschaft Deutschlands mit Stalien fich zeigte: damals das Bestreben nach gewaltsamer Ansdehnung deutscher Herrschaft über die ganze Halbinsel, jetzt eine friedliche Bereinigung zweier selbständiger, in sich geeinter Reiche.

Es lag etwas Symbolisches darin, daß Kaiser Wilhelm uns mittelbar nach den Tagen von Benedig, am 14. April, in Wien eintraf, wie wenn es eines erneuten Beweises bedurft hätte, daß Deutschland den Mittelpunkt des Dreibundes bildet und wie um auch Österreich Gelegenheit zu geben, für das nuversehrte Ansehen Italiens einzutreten. Das Kaiserpaar samt den Prinzen wurde von ber ganzen öfterreichischen Raiserfamilie, von der Bevölkerung Wiens und von der Presse Österreichs wie Ungarns aufs herzlichste willkommen geheißen. Die Blätter der verschiedensten Art waren einig in dem Gedanken, daß die beiden Raiser den Frieden versinn= bildlichen und in starker Hand halten, mit unverbrüchlicher Treue die Wacht haltend über die großen Rulturgüter, an welche die allgemeine Wohlfahrt geknüpft ist. Der "Pesther Lloyd" hob hervor, daß selbst das Außerliche und Konventionelle die Weihe einer politischen That erhalte, denn wenn Raiser Wilhelm sein ungarisches Husarenregiment dem Kaiser Franz Joseph vorsühre oder dieser eine Parade vor jenem kommandiere, so habe dies nicht bloß die Bedeutung eines militärischen Schanspiels, sondern es bringe die Zusammengehörigkeit der beiden Reiche in Freud und Leid zur Anschauung. Am 15. April fand vor beiden Kaifern eine Parade von 22000 Mann statt, und abends reiste die deutsche Raisersamilie ab, nachdem dem deutschen Reichs= fanzler der Orden des Goldenen Blieges, dem Minister Grafen Goluchowski der Schwarze Adlerorden verliehen war. Nach einem Aufenthalt in Rarlsruhe traf der Raifer am 19. April in Roburg ein, wo er an den Feierlichkeiten zur Bermählung der Prinzessin Alexandra mit dem Erbprinzen von Hohenlohe-Langenburg teilnahm. Die Raijerin geleitete am 18. April ihre brei ältesten Sohne nach Plon in Holftein, wo sie in der Radettenanstalt weitere Ausbildung erhalten sollen.

Aufs neue wechselte mit den mannigsachen Sorgen um innere Angelegenheiten nationaler Festesjubel, denn auf die Ariegsgedenktage solgte die Zöjährige Wiederkehr des Tags, an dem der deutschsfranzösische Arieg seinen Abschluß durch den Franksurter Frieden fand. Schon lange vor dem 10. Mai war die alte Kaiserkrönungsstadt mit den Festvorbereitungen emsig beschäftigt, und interessant war es, zu sehen, wie sehr die Bewohner der früher freien Reichsstadt, die noch dazu so lange unter preußenseindlichem, insbesondere österreichischem Einflusse gestanden, in den letzten 30 Jahren sich mit den Verhältnissen des neuen preußischsdentschen Reiches besreundet hatte. Prächtig pflegt Franksurt im Festesschmucke der Fahuen und Laubgewinde sich auszunehmen. Wie bei der Erössung der deutschen Nationalversammlung, dem Einzuge des deutschen Reichsverwesers,

den deutschen Schützenfesten der 1860er Jahre und den verschiedenen Abgeordnetentagen in den Farben schwarz-rot-gold, so gewährte die mit zahlreichen Blumengewinden geschmückte Stadt in den Farben schwarz = weiß = rot ein bezauberndes Bild auch jetzt, wo der deutsche Raiser erwartet und ihm Wohnung im "Schwan" bereitet wurde, dem bekannten Gafthofe, in dem nicht bloß der Frankfurter Friede von 1871 geschlossen war, sondern an das sich auch, wie an die nahe= liegenden Hotels "Beidenbusch" und "Englischer Hof", so viele Er= innerungen an die Zeit von 1848 knüpfen. Es war ein prunkvoller Maientag, nicht ein Wölfchen trübte den himmel, Scharen geputzter Menschen durchzogen die Straßen, die ein erwartungsvoll feierliches Bild gewährten. Bon deutschen Fahnen strotte unter anderen die große Eschenheimer Gasse mit dem Thurn- und Taxisschen Palais, einst dem Site des Bundestags, von dem man jo lange nur die öfterreichische und die preußische Fahne hatte wehen sehen. 10 Uhr vormittags traf das Kaiserpaar ein, wohnte mit der landgräflich-hessischen Familie dem Festgottesdienste in der Ratharinen= firche bei und begab sich sodann in einem Prunkwagen nach dem Opernplat, um der feierlichen Enthüllung eines Reiterdenkmals Raifer Wilhelms I. beizuwohnen. Welcher Bechfel der Zeiten, wenn man des Fürstentags von 1863 gedenkt, wo mit Ausnahme eben dieses Herrschers alle deutschen Fürsten aus Besorgnis vor Be= drohung ihrer Souveranetät durch Preußen, um den öfterreichischen Raiser versammelt waren und den König von Sachjen nach Baden= Baden entsandten, um den einzigen, der noch fehlte, zum Kommen zu bewegen. Nachdem der Oberbürgermeister der Stadt, Adickes, eine Ansprache an den Raiser gehalten hatte, fiel die Bille des Denkmale, das auf hohem granitnen Sockel die fast fünf Meter hohe Reiterfigur des alten Raisers in schlichter Haltung zeigt. Unter dem Jubel des Bolks nach dem "Schwan" zurückgekehrt, richtete der Kaiser an den Fürsten Bismarck telegraphisch den Ausdruck der Dankbarkeit für seine "unvergeflichen Berdienste" sowie seiner Verehrung für den "großen Kanzler", dessen Rame neben dem des großen Raisers Wilhelm in der Geschichte alle Zeit glänzen werde. Schlufworte lauteten: "In meinem Herzen wird das Gefühl unaus= löschlicher Dankbarkeit gegen Sie nie ersterben." Der Fürst dankte sofort telegraphisch für die ihn beglückende huldvolle und erinnerungs=

reiche Begrüßung. In einem an den Reichskanzler gerichteten Erlasse drückte der Kaiser allen jetzigen und ehemaligen Angehörigen des Zivildienstes, welche sich um die großen Ereignisse von 1870—71 verdient gemacht haben, seine Anerkennung aus. Das Festmahl sand nicht im Kaisersaale des "Römer", sondern im Palmensgarten statt, wo, außer einigen Fürstlichkeiten, eine Anzahl höherer Beamter aus der Provinz Sessen Kassau und der frühere Obersbürgermeister, jetzige Ehrenbürger von Franksurt, Minister Miquel, im Ganzen 260 Personen, um den Kaiser versammelt waren. Wiederum hielt der Oberbürgermeister Adicks die Begrüßungsausprache, worauf der Kaiser mit Worten antwortete, wie sie nicht passender gewählt sein konnten. Sie lauteten vollständig also:

"Es ist selten einem Bolke gegeben, ein folches Fest zu feiern, wie wir heute thun, an einem solchen Orte, wie dies heute geschieht. In patriotischer Weise hat die Stadt Frankfurt den Tag begangen. Die Raiferin und ich danken für den herrlichen Empfang, den uns hier die Bürgerschaft bereitet. Bor allem aber muß ich danken, daß Sie in richtiger Erkenntnis der Bedeutung des heutigen Tages ihn eingeleitet haben mit der Feier der Guthüllung des Denkmals meines seligen Herrn Großvaters. Er hat als junger Herr in harter Zeit an der Seite seiner Mutter Schweres durchgemacht. Wir erkennen aus dem prüfungsreichen Gang seines Lebens, wie der Weltenschöpfer das Volf im Auge behielt, das er sich ermählt hatte, um endlich der Welt den Frieden zu geben, und auch das Instrument fich baute, das diefes Bolf dazu führen follte. In dem Leben des hohen Herrn kam also auch der Lohn der schweren Prüfungszeit. Wo bei anderen Menschenkindern ichon das Leben zu Ende geht, war es ihm beschieden, erft am Anfange seiner Erfolge zu stehen. allem steht mir vor dem Geist der Augenblick, da er zu Königsberg als ein König von Gottes Gnaben, den Szepter in ber einen, das Reichsschwert in der andern Hand, nur Gott die Ehre gab und von Ihm die Krone annahm. Er ist damit zum auserwählten Rüftzeug geworden und nicht bloß das, sondern auch zum Borbild für uns andere, ein Vorbild für alle Fürsten, daß sie nur für ihr Bolk und mit ihrem Bolk etwas erreichen können, wenn Gott, der ihnen ihr Amt verlieh, ihnen auch die Kraft dazu verleiht. Wir danken Gott für die unvergleichlichen Erfolge, die dem ersten Kaiser

vergönnt waren, die Freude, in seinem Alter sein deutsches Bolf ge= einigt hinter sich zu sehen, noch eine Reihe von Jahren auf dem Thron des neu geeinten Baterlandes zu herrschen. Und noch ein Wort des Dankes für das Instrument, mit dem er uns das Reich gebracht. Er schuf sich dies Instrument, die Armee; er forgte, er fämpfte für sie, er hatte endlich das erreicht, was wir jetzt vor uns bewundernd sehen. Es hat nach glorreichem Krieg durch die Bollendung der Armee in der Hand des Meisters unserm Volke, Europa, der Welt 25 Jahre des Friedens gebracht und so hoffe ich, daß ein Jeder von Ihnen auch mit mir darin übereinstimmen wird, daß unsere Pflicht es ist, unser Volk in Waffen hochzuhalten, zu ehren und zu achten und fern zu halten von allen Parteiungen und eingreifenden politischen Dingen. Dies giebt allein Bürgschaft für die Sicherheit des Reichs und den Frieden der Welt. Dankbar dem, der uns dies Geschenk gemacht hat, hoffe ich, daß nun auch ferner uns meitere 25 Jahre des Friedens beschieden seien, daß in diesen 25 Jahren das Reich und auch diese Stadt Franksurt sich gedeihlich entwickle. Meine Herren! Ich habe mich gefreut über den Anblick des herrlichen Frankfurt, das so geworden ist, dank der Unternehmungs= lust seiner Bürger. Ich spreche die Hoffnung aus, daß es Frankfurt beschieden sein möge, wie dem ganzen Baterland, noch ferner und noch lange den Frieden zu halten, Dank auch dem Heer, das Deutschland Sicherheit bietet und als Wache unter dem Thor des Friedens= tempels dafür forgen muß, daß niemals irgend ein Feind den Frieden unseres Landes ungerecht störe. In dieser Gesinnung erhebe ich mein Glas und trinke auf das Wohl der Stadt Frankfurt! Soch!"

Die Feier des Frankfurter Friedensabschlusses sand in einer Reihe deutscher Städte statt, unter denen sich besonders München, Augsburg, Nürnberg, Darmstadt und Hannover auszeichneten. Den Mittelpunkt der Feier in München bildete die Grundsteinlegung zu einem Friedensdenkmal durch den Prinz=Regenten auf der nach ihm benaunten Terrasse. Die gesante deutsche Presse, mit Ausnahme natürlich der dem Reiche seindlichen Parteien, gedachte in schwungvollen patriotischen Festartikeln der Bedeutung des Tages und mit besonderer Genugthung nahm sie den kaiserlichen Dank an den Fürsten Bismarck auf, indem dadurch dem beutschen Volke ans der Seele gesprochen sei. Aus dem ganzen Reiche gingen dem Kaiser

von Beterauen-, Krieger- und anderen Bereinen zahlreiche Telegramme zu, in welchen der Trene gegen Kaiser und Neich, der Freude über die großen Errungenschaften und der Hoffnung auf eine weitere friedliche Ausgestaltung deutscher Macht und Stärke Ausdruck gegeben war. Bielsach war damit die Meldung verbunden, daß die Feier benutzt sei, um die Erinnerung an jene große Zeit durch Errichtung weiterer Denkmäler für den alten Kaiser und für die damals Gefallenen für alle Zeiten sestzuhalten. Hiersür sprach der Kaiser am 17. Mai durch Erlaß an den Reichskanzler seinen Dank aus.

In auffallendem Gegensatz zu der herzlichen Freude, mit welcher ber Kaifer in Italien und Österreich aufgenommen war, standen die Außerungen der englischen Presse, die gleich nach jenen Monarchenzusammenkünften befliffen war, Mißstimmung hineinzutragen. fnüpfend an die durch jene Reisen des Kaisers Wilhelm aufgeworfene Frage, ob er, wie in den letten Jahren, heuer England besuchen werde, versuchten englische Blätter, ihm als Bedingung hierfür gleichsam ein kaudinisches Joch aufzuerlegen; die "Morning Bost" 3. B. saate: die öffentliche Meinung Englands würde den Raifer herzlich willfommen heißen, wenn seine Regierung zuvor einen Gang nach Canoffa angetreten haben würde. Die deutsche Preffe ließ es an fräftigen Erwiderungen nicht fehlen: Der deutsche Kaiser, so hieß es hier, lasse sich für seine Besuche keine Bedingungen vorschreiben, und die anständigen Engländer könnten sich wohl selbst sagen, daß er sich nicht in einem Lande aufdrängen werde, in dem so feltsame Begriffe von Gastlichkeit herrschen; übrigens fange man bald an, an der Zurechnungsfähigkeit englischen Urteils in politischen Dingen zu zweifeln; jedenfalls muffe diesseits aus der Stimmung in England die Lehre gezogen werden, daß auch das geringste Entgegenkommen gegen dieses Land von Übel sei. In dem noch eine zeitlang mit Leidenschaft sich fortsetzenden Zeitungskriege bemühten sich hervorragende Londoner Blätter, den guten Gindruck wieder zu zerstören, den Deutschlands Unterstützung der britischen Plane bezüglich Agyptens fürzlich hervorgerufen hatte, dagegen Deutschland die Schuld an der durch die russische Beschlagnahme Rorea's bewirften Schädigung der englischen Interessen in Oftasien aufzubürden. Danit verband sich das wunderliche Verlangen, daß der Dreibund sich unter die Leitung Englands ftelle. Um eben die Zeit dieses Zeitungstriegs fam von deutscher wie von englischer Seite die unwidersprochen gebliebene Nachricht, daß Kaiser Wilhelm durch den bei der Botschaft in Rom angestellten Major v. Jacobi ein herzliches Schreiben an seine Großmutter, die Rönigin Biftoria, die sich in Cimirz bei Florenz aufhielt, habe überbringen lassen. Als die englische Presse hieraus den Schluß zog, daß der Raiser nun doch auch in diesem Jahre an den englischen Hof zu kommen gedenke, protestierte die deutsche konservative Presse dagegen, daß dies etwa ohne zuvorige ausreichende Genugthung für die unerhörte Haltung der englischen Breffe geschehe. Es lag jedoch weit näher, in jenem Schreiben einen Beweis dafür zu sehen, daß der Raiser nicht nach England zu gehen gedenke; an dem Schiffsrennen, dem er in den letten Jahren dort beizuwohnen pflegte, ließ er seine Nacht "Meteor" teilnehmen, und als diese bei der Wettfahrt vom 5. Juni den Sieg errang, deutete die "Times" an, das englische Blut in den Adern des Raisers befunde sich von Zeit zu Zeit, er sei jedoch gezwungen, Gefühlen und Wünschen anderer Aufmerksamkeit zu schenken, die England mit ganz anderen Augen als den seinigen betrachteten. Diese Außerungen des "Rhodes'= schen Organs" maren, wie in der deutschen Presse darauf bemerkt wurde, von ganz ungewöhnlicher Unverschämtheit, denn es sollte damit doch nur gesagt sein, der Raiser fühle sich als halber Engländer und füge sich eigentlich nur gezwungen den Pflichten, welche ihm die Rücksicht auf Deutschland auferlege. Gine noch fräftigere deutsche Antwort lag darin, daß das fächfische Königspaar im Anfang Juni seine schon bis ins einzelne vorbereitete Reise nach England wegen Fernbleibens des Kaisers von Cowes aufgab und damit nach außen hin ein Beispiel deutschen Nationalbewußtseins gab, von dem man nur hoffen konnte, daß es verstanden und gewürdigt werde.

War seit Beginn des Jahres die Volksstimmung in England ohne triftigen Grund gegen Deutschland erregt, so war hierdurch sowie durch das Verhalten englischer Staatsmänner nach und nach auch in Deutschland die Volksstimmung gegen England sehr erregt geworden; infolgedessen gewannen einige verhältnismäßig unbedeutende Vorgänge eine größere Wichtigkeit. So verbreitete sich alsbald große Entrüstung, als im Ansange des Juni Berliner Vlätter näheres mitteilten über ein sehr rücksichtsloses Venehmen eines englischen Verichterstatters für "Dailh Telegraph", des Herrn Vaßhford

in Berlin, gegen deutsche Telegraphenbeamte, welche dann Auflage gegen denselben erhoben, diese aber auf Beranlassung des Staatsssefretärs v. Stephan zurückgezogen hatten. Wohl die gesamte deutsche Presse zeigte sich hierüber tief empört und verlangte, daß im Gegensteil hier ebenso entschieden gegen den Ausländer ausgetreten werderwie das Auswärtige Amt es im Falle Stern gegen Nordamerika gethan hatte. Der Angelegenheit wurde solche Wichtigkeit beigelegt, daß man eine im Reichstag gestellte Anfrage für ganz augebracht hielt, dis aus der von Staatssekretär v. Stephan erteilten Antwort hervorging, daß ganz korrekt versahren sei.

Fast gleichzeitig mit diesem Vorgange fühlte man sich vielerwärts eigentümlich berührt durch einen von Reichs wegen einer vorwiegend aus Engländern bestehenden Gesellschaft bereiteten glänzenden Empfang. Die "Nordd. Allg. Ztg." versicherte zwar, diese Gesellschaft von Schiffsingenieuren sei internationalen Charafters, was auch ihr Prafident, Carl of Hapetown, am 8. Juni in seiner Antwort auf die Ansprache des Bürgermeisters Moenckeberg in Hamburg zu bestätigen sich beeilte; allein in der Presse vernahm man das "offene Wort", es sei dann eine eigenartige Huldigung, daß man die Angekommenen mit der englischen Nationalhymne empfangen habe; auch sei der englische Charafter dieser "Naval = Architects" nur schwach verhüllt worden, da die am 10. Juni in der technischen Hochichule zu Charlottenburg beim feierlichen Empfange in Gegenwart des Raisers gehaltenen Ausprachen englisch gelautet und auch die Reden des Hochschulreftors wie des Admirals Holl= mann, Staatsjefretars des Reichsmarineamts, den Gajten in die englische Sprache übertragen worden seien. Der Vorsitzende dieser Schiffsarchiteftengesellschaft versicherte freilich in seiner Rede, in England strebe man aufrichtig danad, die freundschaftlichen Beziehungen zu Deutschland zu pflegen, und der Kaiser in englischer Admirals= uniform gab diesen Architeften im Barke des Schlosses Friedrichs= fron bei Botsdam ein glänzendes Fest; auch teilte er diesen Gästen des Deutschen Reiches, als sie in Berlin zu einem Festmahle verfammelt maren, mit, fein Schiff "Meteor" habe abermals bei der Wettfahrt vor Comes den Sieg errungen; damit verband er den Ausdruck der Hoffnung, daß der herzliche Empfang, den die Gejell= ichaft in Berlin gefunden, ihr die Wahrheit des Spruchs beweisen werde "Blut ist stärker als Wasser". In der Presse indes scheute man sich nicht, darauf hinzuweisen, daß man ersahrungsmäßig durch einseitige Liebenswürdigkeiten oder gar durch übertriebenes Entgegens fommen den britischen Hochmut nur noch steigere; die Hand zur Versöhnung zu reichen, wäre nach Lage der Dinge vielmehr Engslands Sache gewesen; das Gegenteil sei zwar sehr edel, praktische Ersolge würden jedoch damit nicht erreicht.

Boten obige Kundgebungen deutschepatriotischen Zusammenstehens gegen Anmakungen des Auslands viel Erhebendes, fo stachen dagegen gar bald darauf die Folgen eines sonderbaren Vorfalls sehr unvorteilhaft und in einer Weise ab, daß die Frage nahe lag, welcher Wert jener Einigkeit überhaupt beiwohne, wenn ein Unbedeutendes hinreicht, die innere Zerriffenheit plötzlich grell an das Tageslicht zu heben. Es begab sich am 6. Juni, daß bei dem Festmahle, welches die deutsche Kolonie in Moskau den zu den dortigen Krönungs= feierlichkeiten erschienenen deutschen Fürstlichkeiten gab, der aus Darmstadt stammende Herr Camesaska einen Trinkspruch ausbrachte auf den anwesenden Prinzen Heinrich von Preußen und auf "die Fürsten, welche im Gefolge des Bertreters des deutschen Kaisers erschienen". Der Ausdruck "im Gefolge" war allerdings sehr in= korrekt und ungeschickt, ging aber offenbar nicht aus boser Absicht hervor. Unmittelbar darauf erhob sich jedoch Prinz Endwig von Bayern, des Regenten Prinzen Luitpold altester Sohn, zu einem Trinkspruche, in dem er gegen jenen Ansdruck Berwahrung einlegte mit dem Bemerken: "Wir sind nicht Bafallen, sondern Verbündete des deutschen Kaisers. Als solche sind wir schon vor 25 Jahren dem damaligen Könige von Preußen treu zur Seite gestanden in jenem gewaltigen Kriege, aus dem dann das dentsche Raisertum hervorging, wie dies auch Raiser Wilhelm I. jederzeit anerkannt hat." Diefes Auftreten des vermutlich dereinstigen Königs von Babern erregte in ganz Dentschland und über dessen Grenzen hinaus großes Aufsehen, und die Stimmen der aufrichtig deutsch gefinnten Preffe gingen dahin, daß fein Grund vorgelegen habe, jenen ungeschickten Ausdruck eines Raufmanns zu einer auscheinend heransfordernden Rundgebung zu benuten; der Pring habe voraussehen muffen, daß fein Ausbruch partifularistischer Empfindlichkeit weithin als Zeichen bisher verdeckter Uneinigkeit der deutschen Fürsten aufgefaßt werden könne und

sicherlich von allen dem Reiche feindlichen Elementen als willfommenes Waffer auf ihre Mühlen werde benutt werden. Wohl um rasch derartigem vorzubengen, brachte die "Nordd. Allg. Ztg." am 10. Juni halbamtlich eine Darstellung, wonach Prinz Ludwig jenen ungeeigneten Ansdruck unter hinweis auf die verfassungsmäßige Stellung der deutschen Fürsten berichtigt habe durch seine an die anwesenden Deutschen gerichtete Aufforderung, allezeit zusammenzustehen und treu am Reichsgedanken festzuhalten, außerdem habe der Prinz aus eigenem Antriebe dem Kaiser Mitteilung von dem Vorgange gemacht und die von ihm gebrauchten Worte vor jeder Migdeutung sichergestellt. Die partikularisische Presse, vor allem in Bayern, war aber durch= aus nicht geneigt, sich durch Belehrungen und Richtigstellungen von einer fräftigen Ausbeutung der hierfür gar zu fehr geeigneten Sache abbringen zu laffen. Schien doch auf alle Fälle durchzuleuchten, daß Prinz Ludwig bereits vorher über anderweite Vorgänge im Reiche verstimmt gewesen und, redebereit wie er sich in den letzten Jahren bei verschiedenen banerischen Fachversammlungen erwiesen hatte, ge= reizt durch den bewußten geringfügigen Anlaß, in der Erregung zu weit gegangen sei. Diese Gelegenheit, unverblümter als sonst und unter scheinbarer Deckung durch eine hohe Autorität, mit der wirklichen Gesinnung herauszugehen, wollte man sich nicht entgehen laffen. So fagte denn das "Bagerische Baterland" in München, die Ansprache des Prinzen Ludwig sei ein rechtes Wort zur rechten Zeit gewesen, das in ganz Bayern und in allen bayerischen Herzen kräftigen Widerhall finde, dem Prinzen ewig unvergessen bleibe, eine fräftige Belehrung entholte "über das Berhältnis Bayerns zum Raifer, des felbstbewußten, stolzen Wittelsbachers zum Sohenzollern"; des Prinzen "großes Wort" habe erfrischend, erhebend gewirft und neue Hoffnungen erweckt. Undere Münchener Blätter trieben es noch viel ärger, die ultramontane Presse Banerns verfolgte unter dem Schein der Lonalität gegen das baberische Königshaus die reichsfeindlichsten Tendenzen, alle aber wurden in den Schatten ge= stellt von den Organen des "Banerischen Banernbundes", nach= dem er soeben in einer Generalversammlung zu Freising der Reichs= regierung das "unbegrenzte Miftrauen" ausgesprochen hatte. partikularistische Presse in Württem berg fiel ganz in denselben Ton: feit lange, jagte der "Stuttgarter Beobachter", hat uns feine

Außerung eines deutschen Fürsten so fehr gefreut, wie die des Prinzen Ludwig; "dem übermütigen, protigen Preugentum tritt der Bertceter des größten deutschen Mittelstaates entgegen und ruft entrustet: ,bis hierher und nicht weiter!" Prinz Ludwig habe ganz Süddentschland aus dem Herzen gesprochen. Weiterhin veranstaltete am 11. Juni Graf Pregfing in München eine Suldigung für den Pringen Ludwig, indem er in der Ausprache an eine Bersammlung Zentrumspartei u. a. jagte: "Schwäche verbreitet Schwäche, Mut aber erzeugt Mut; wenn nun der Wittelsbacher im fernen Often für sein Bayerland Mut fundthut, dann sind wir es, die in der Wittelsbacher Gesolge stehen; der Prinz hatte recht; wir fühlen die Pflicht, dies zu betonen; wir ranken uns an seinem Berhalten. in Moskau auf als Bayern, die wir sind; was ich gesagt, ist nicht aus mir, sondern aus der Bolksseele hervorgetreten." An demselben Tage brachte ein Münchener illuftriertes Blatt ein Bild, auf welchem unter dem verhimmelten Prinzen der jämmerlich zersetzte preußische Adler vor dem stolz ihm die Zähne weisenden baverischen Löwen sich davonmacht; auch wurden in München "Prinz Ludwig = Medaillen" aus verschiedenem Metall und mit der Inschrift "Berbundete, nicht Basallen" als Uhranhängsel sowie Vorstecknadeln mit dem Bilde des Prinzen verkauft. Gleichsam unter Führung der baberischen Partikularisten entfaltete alles, was auch in Nordbeutschland mit dem Deutschen Reiche und seinen Ginrichtungen nicht einverstanden mar, mutvoll seine Fahne bis zum Organe der fog. Nachthessen bin. Welfenblatt in Braunschweig ließ seinen lange verbissenen Grimm los in dem Rufe "anch an uns nagt preußischer Ginfluß, doch es hilft nichts, ein Brannschweiger wird nie ein Preuße; warum bleibt der Preuße nicht hnbich daheim?" Das Allerbedenklichste wurde von dem der Zentrumspartei angehörenden Präsidenten der baperischen zweiten Kammer, Herrn Walter, geleistet, der am 13. Juni in seiner Ansprache beim Schluß des Landtags äußerte: "Wir fönnen vertranensvoll in die Zufunft blicken; wir haben die Gemähr, daß auch unser erlauchtes Königshaus bestrebt ift, alles aufzubieten, mas den innern und äußern Frieden sichern, insbesondere die reichsverfassungs= mäßig gewährleistete Selbständigkeit unseres engeren Baterlandes er= halten wird." Es blieb rätselhaft, wo und wie diese Stellung Bayerns im Reiche irgendwie geführdet sei, und es blieb nur die Annahme übrig,

daß diese ganze durch das Wort des Prinzen Ludwig entfesselte Bewegung dem Unbehagen entsprang, sich dem Zwang unterworfen zu sehen, wie alle deutschen Staaten, um einem großen Gemeinwesen anzugehören. Es war in der That nicht deutsch-patriotisch, einen thatsächlich nicht vorhaudenen Gegensatz zu betonen und so den im Festjubel vereinten Ruffen und Franzosen das Bild eines uneinigen Deutschlands, die brennende Hoffnung unferer Feinde, wieder aufleben zu laffen. Mit Gier fiel man in Frankreich über diefe Entdeckung her: Der Pariser "Figaro" frohlockte, daß der Eindruck des vom Prinzen Ludwig von Bagern erhobenen Protestes sich in Guddeutschland mit bezeichnender Schnelligkeit sortpflanze und daß bereits die Bevölkerung Bürttembergs sich jum Widerstand gegen die preußische Berschluckung energisch organisiere; freilich, fügte "Figaro" hinzu, sei die Einheit Deutschlands noch nicht gefährdet, aber man werde in den verschiedenen deutschen Staaten sich jett darüber klar, daß die von ihnen im Jahre 1870 gebrachten Opfer nur Preußen zugute gekommen seien; "die Ara des Bedauerns beginnt; möglicherweise sehen wir noch die Ara der Reue anbrechen". In denselben Hoffnungen schwelgte das Londoner "Daily Chronicle", welches rief: "Da haben wir's ja! nach außen mag das Deutsche Reich einig und stark aussehen, im Innern aber ist der Ginigungsprozeß noch recht unvollkommen gereift." In der Münchener "Allgemeinen Ztg." wurde halbamtlich mitgeteilt, daß die Ausbeutung der pringlichen Worte dem Pring-Regenten sowie dem Prinzen Ludwig selbst febr peinlich fei, gegen die Bewegung selbst ließ sich jedoch nichts ausrichten; alle Hinweise, daß Prinz Ludwig gegen Preußen oder das Reich gar feinen Protest erhoben habe, fruchteten nichts, man ungte die Rundgebungen sich ausspielen lassen, und es blieb für das Reich eine beachtenswerte Erscheinung, daß die Unzufriedenheit in Suddeutschland, die schon im Anfange des Jahres 1895 sich gezeigt hatte, aus ihrer schwach verdeckten Hulle hervorgebrochen war, ohne sich gegen ein bestimmtes Ziel richten zu können, und daß man, wohl besser als je vorher, das ganze Feld der verschiedenartigen reichsfeindlichen Pflanzen auf einmal in voller Blüte stehen sehen konnte. Gigentümlicherweise wurde gleich nach diesen Vorgängen von mehreren Seiten her versucht, der partikularistischen Regung in Deutschlaud eine noch größere Ausdehnung beizumessen. Gin vom Grafen Limburg Stirum am 11. Juni im Abgeordnetenhause unternommener Angriff sollte ein Aussluß der in den konservativen Kreisen Preußens herrschenden Berstimmung darüber sein, daß der preußische Ministerpräsident geborener Baher ist, gleichwie schon früher "die Blüte des ostelbischen Junkertums" den Minister Heersurth als Bürgerlichen, die Minister v. Hammerstein Loxten und Miquel als Hannoveraner angeseindet hatte; der schlimmste Partikularismus, sagte der "Hannoversche Courier" sitze im Nordosten des Reiches, und der "Hamb. Corresp." glaubte, die Ostelbier drohten, dem süddeutschen einen preußischen Partikularismus entgegenzusetzen.

Bald zeigte es sich in erfreulicher Beise, daß die Partikularisten sich stark verrechnet hatten: es war eine taktvolle und unzweideutige Antwort auf die Ausschlachtung der Moskauer Rede, daß Prinz Ludwig von Bayern auf der Rückreise und bevor er nach München zurückkehrte, sich samt seinem Grafen Preysing nach Kiel zum Kaiser und nach Berlin zum Reichskanzler begab. Sinen serneren Beweis für die unverändert guten Beziehungen des preußischen zum bayerischen Hose durfte man darin erblicken, daß der Kaiser den Prinzen zur Teilnahme an den Manövern in Sachsen einlud.

Wie schon öfter, wurden diese miflichen inneren Vorgänge und ihre unangenehm berührenden Betrachtungen durch erfreuliche Bilder abgelöft. Zunächst durch eins, das den Blick wieder nach Außen lenkte. Von den Krönungsfeierlichkeiten in Moskau traf der ehemalige chine= fische Bizefönig Li-Sung-Chang in Berlin ein, derfelbe, der schon seit längerer Zeit beflissen gewesen war, europäische Bildung in China einzuführen, und der sich der schweren Aufgabe hatte unterziehen müssen, den demütigenden Frieden mit Japan zu schließen. am 14. Juni als außerordentlicher Botschafter, unter Auswendung des größten Pruntes, vom Raifer im Rittersaale des foniglichen Schlosses zu Berlin feierlich empfangen. Li-hung-Chang trat dicht vor den Thron und sagte in seiner Ansprache, mit Chrfurcht trete er vor den Raiser, voll Bewunderung für das große Deutsche Reich, deffen Er= rungenschaften in der Rultur, deffen moralische Kraft, deffen Größe und Ruhm schon längst die Aufmerksamkeit der Menschheit aus nah und fern an sich zögen; die freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland seien so ausgezeichnet, wie mit keiner anderen Bertragsmacht; China habe in dankbarer Erinnerung tief eingegraben

in die Tafeln des Gedächtnisses, daß durch die machtvolle Silfe der deutschen Regierung im vorigen Sahre die Provinz Liaotong von Sapan wieder herausgegeben sei. Der Botschafter fügte hinzu, er habe längst erkannt, daß die deutsche Armee die erfte der Welt sei, und die Thätigkeit der als Instrukteure nach China gesandten deutschen Offiziere sei für das chinesische Heer von großem Vorteil gewesen; auch beim Ankauf von Kriegsschiffen und Kriegsmaterial habe sich das Deutsche Reich dem chinesischen sehr entgegenkommend bewiesen. Für dies alles bringe er Dank und die Berficherung, daß es für alle Zeiten unvergeflich bleiben werde. Der Kaiser erwiderte, es fei auch sein Bunsch, daß die in der Bergangenheit erprobte, auf gleichen Interessen des Friedens und der Rultur beruhende Freundschaft zwischen beiden Reichen unvermindert fortbestehe und daß die darauf gegründeten mannigfachen Beziehungen sich zum Segen beider Länder weiter entwickeln möchten. Es nahm sich eigen= tümlich aus, daß um dieselbe Zeit, wo Li-Hung-Chang amtlich empfangen wurde und hiernach die Schiffsbauwerften bei Stettin wie die in Frankfurt a. D. zur Parade für ihn aufgestellten Truppen besuchte, der eigentliche Besieger Chinas, der japanische Feldmarschall Damagata in Berlin weilte, wie wenn er Li-Sung-Changs Bemühungen für Vorbereitungen zu besseren militärischen Ginrichtungen hätte kontrollieren wollen. Übrigens wurde auch Damagata am 17. Juni vom Raiser empfangen. Bon vielen Seiten ereiferte man sich, dem chinesischen Bizekönig die Beweise deutscher Kultur vor= zuführen: nachdem ihm in Riel die deutschen Flotteneinrichtungen gezeigt waren, wurden ihm in hamburg alle Gehenswürdigkeiten vorgeführt; überall empfing ihn die Bevölkerung mit einer gewissen Freudigfeit, und wohl nirgends unterließen die Industriellen, ihm ihre Bünfche nach Beftellung auf ihre Erzeugniffe recht nabe zu legen. Um merkwürdigften war der Besuch Li-hung-Changs beim Fürsten Bismard am 25. Juni. Beide verweilten längere Zeit allein mit dem Dolmetscher im Empfangsraume des Schlosses, des Dizekönigs Blicke hingen mit offenbarer Bewunderung an dem Fürsten, zu dem er sodann sagte: "Seit ich das Auge Ew. Durchlaucht ge= sehen, kommt mir Ihre Größe voll zum Bewußtjein, obwohl mir bekannt war, daß ich heute den größten Mann, der die größten Er= folge errungen hat, sehen murde." Der Fürst erwiderte, er freue

fich, im Bizefonig einen Zeitgenoffen zu begrüßen, der ebenfalls große Erfolge zu verzeichnen hätte. "Aber bei weitem nicht fo bedeutende, wie Em. Durchlaucht", fiel Li-Hung-Chang ein. "Nun, jeder thut feine Schuldigfeit", meinte der Fürst. "Im Lande wohl," entgegnete der Bizefönig; "aber die Erfolge, die Em. Durchlaucht errungen haben, sind nicht nur dem eigenen Lande, sie sind für die ganze Welt errungen." Beim Frühstück, zu dem beide Staatsmänner fich unterfaffend begaben, erklärte Li=Hung=Chang dem Fürsten, icon feit 30 Jahren sei es sein Wunsch gewesen, ihn zu sehen; der heutige Tag endlich habe die Erfüllung des Wunsches gebracht. Politisch von Bedeutung war die nach Besprechung ernster politischer Fragen der jüngsten Vergangenheit vom Vizekönig gethane Außerung, der Zweck seines Besuches sei der, den Fürsten um Rat zu fragen: "wie sollen wir es machen, um China zu reformieren? wie soll man es anfangen, den Willen des Herrichers auszuführen?" "Nur auf der Basis einer Armee; sie fann klein, aber sie muß gut sein," erwiderte der Fürst. Darauf bemerkte der Chinese, die Leute seien in seinent Vaterlande wohl vorhanden, aber es fehle die Ausbildung; er habe gegen den Stillstand gefämpft, aber vergebens; jest habe er die vorzüglichste Armee der Welt, die deutsche gesehen, und er wolle dahin wirken, daß geschehe, was der Fürst ihm geraten. "Wir muffen reorganisieren, und zwar mit preußischen Offizieren, nach preußischem Muster." Der Fürst bemerkte zu diesen Fragen nur noch, es fomme nicht darauf an, daß die Armeen in allen Teilen des Landes verteilt seien, es wäre nur nötig, daß man das Heer jeden Augenblick zur Hand habe und daß Berbindungen geschaffen würden, damit man die Armee raich und leicht von einem Punkt zum andern werfen könne. Diese Gespräche waren von einer gewissen geschichtlichen Bedeutung. Rachdem die Siege des schon seit längerer Zeit nach europäischem Muster modernisierten Japan China endlich genötigt haben, sich ebenfalls der Kultur mehr zu eröffnen, soll dies, wie es scheint, durch jenen sogenannten "Bismarc des Oftens" in die Wege geleitet werden, wobei Deutschland samt seinem Bismarck voranleuchten soll, ein neues gewichtiges Anerkenntnis des Wertes deutschen Wesens und seines Vorzugs vor anderen Nationen. Li-Hung-Chang besuchte ferner am 28. Juni das jett Kruppiche Grusonwerf in Buckau-Magdeburg sowie die Aruppsche Anstalt in Essen und wurde auch hier überall mit den größten Ehren empfangen. In Köln veranstaltete ihm zu Ehren der Verein der Gewerbtreibenden des Regierungsbezirks glänzende Festlichkeiten; beim Festmahle im Gürzenich am 2. Juli hielt der Geseierte es jedoch an der Zeit, durch seinen Vertrauten und Vollmetscher, den Zolldirektor Vetering, in der Erwiderung auf den Trinkspruch darauf ausmerksam machen zu lassen, daß man sich nicht zu weit gehenden Hoffnungen hingeben dürfe, denn er sei wesentlich gekommen, um Veutschland in gewerblicher Hinsicht kennen zu lernen.

Fast um dieselbe Zeit wie im vorigen Sahre vollzog sich eine deutsch-nationale Feierlichkeit, damals die Eröffnung des Nordostfeefanals, diesmal die Weihe des dem Kaifer Wilhelm I. von den deutschen Kriegervereinen auf dem Anffhäuser errichteten großartigen Denkmals. Schon am 17. Juni trafen gewaltige Maffen von Fest= teilnehmern aus allen Teilen des Reichs in den Gegenden der goldenen Aue ein, und am 18. Juni vormittags erschienen auf der Höhe des sagenumwobenen Berges der deutsche Raifer, der König von Württemberg, die Großherzöge von Baden und Beimar, Pring Leopold von Bagern, Pring Friedrich August von Sachsen, Pring Wilhelm von Hessen, Herzog Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, die Fürsten von Waldeck, beider Schwarzburg und Schaumburg-Lippe, der Regent von Lippe-Detmold, der Fürst von Hohenzollern und eine Reihe beutscher Prinzen. Der Fürst des Landes, Günther von Schwarzburg-Rudolstadt, mar im Wagen zur Seite des Raisers ein= Auch seine Gemahlin war anwesend sowie die seiner Familie entstammte Großherzogin-Witwe Marie von Mecklenburg-Schwerin. Die Fahrt des Kaisers von Station Rofla über Relbra nach dem Anffhäuser glich einer Triumphfahrt. Überall begrüßte endloser Jubel die Fürstlichkeiten. Um Kaiserzelte vor dem Denkmale wurde ein vom Kriegerverein in Memel gesandter Gichenkrang niedergelegt, deffen Laub dem Baume entnommen war, unter welchem 1806 die Königin Luise in Memel gesessen und Kaiser Wilhelm I. als Rind gespielt hatte. Das Denkmal mit seinem hohen, von einer Raiserfrone überragten Turm schaut weit in das Land hinein; zu Füßen ber por dem Turm sich erhebenden Reitergestalt Barbablankas ift die Geftalt Barbaroffas angebracht zur Anknüpfung an die Sage, daß er tief in diesem Berge ein Traumleben führe, des Zeit= vunkts harrend, wo das deutsche Kaisertum in alter Machtfülle zu

neuem Glanze erstehen werde. Die Feier begann mit einer Unsprache des Vorsitzenden des Denkmalsausschusses, des Generals der Infanterie a. D. v. Spit, an den Kaiser, worauf Professor West = phal, Schriftführer dieses Ausschusses, die eigentliche Festrede hielt. Der Raiser bezeichnete sodann in seiner Erwiderung dieses Denkmal als den würdigen Schlufftein für die Gedenkfeier der Sieges= tage des großes Krieges; er dankte allen, welche dieses Werk erdacht, gefördert und vollendet haben und fuhr dann also fort: "Ich weiß, daß die Erinnerung an den großen Raiser von denen bis zum letzten Atemzuge heilig gehalten werden wird, welche seinen sieggekrönten Fahnen folgen und mit ihm für die Einigung des geliebten Bater= landes Leben und Blut einsetzen durften. Solcher Gesinnung ist dieses Denkmal ein unvergängliches Wahrzeichen; die ihm zugewiesene Aufgabe ist aber eine noch höhere, edlere: den kommenden Geschlechtern foll es ein Mahnzeichen sein, einig und treu zu bleiben in der Hingebung an Kaiser und Reich, an Fürst und Vaterland, festzuhalten an dem, was das Baterland groß gemacht hat, Deutschlands Ehre und Wohlfahrt höher zu ftellen, als alles irdische Gut." In diesen Worten konnte man wieder eine jener Mahnungen finden, die der Raiser im Hinblick auf die mancherlei Zerwürfnisse im Reiche zu erlaffen für nötig gefunden hatte. Fürst Günther von Schwarzburg übergab sodann das Denkmal der Öffentlichkeit und brachte ein dreimaliges Hoch auf den Raiser aus. Die Festversammlung sang "Beil dir im Siegerkrang", während Kanonenschuffe von der gegenüberliegenden Bergwand herüberschallten. Ilm dieselbe Stunde, da sich die Weihe dieses Denkmals vollzog, wurde auf dem Hainberge bei Göttingen der Bismarkturm eingeweiht, für den Sahre lang gesammelt und Ring auf Ring errichtet war, wobei der Abgeordnete Edels in seiner Festrede bemerkte, die Feier werde gerade am Tage der Nationalfeier am Anffhänser vollzogen, weil es ohne den Fürsten Bismark fein Deutsches Reich und feinen deutschen Kaiser geben würde.

Die beiden großen Parlamente, deren Arbeiten wir oben (Seite 69) bis zu den Ofterferien betrachtet haben, dehnten ihre Session bis sast in den Hochsommer ans. Der preußische Landetag hatte in diesem Zeitraume zwar recht anstrengende Arbeiten zu bewältigen, das Ergebnis versprach jedoch im Ganzen nicht der aufgewaudten Mühe und Zeit. Von den finanziellen Vorlagen stand

im Vordergrunde die wegen Bewilligung eines Kredits von 69321000 Mark, wovon 57503000 Mark zur Erneuerung bes Gisenbahnnetzes, 818000 Mark zur Beteiligung bes Staats am Bau von Privateisenbahnen durch Übernahme von Aftien, 8 Millionen zur Förderung des Banes von Kleinbahnen und 3 Millionen zur Errichtung von landwirtschaftlichen Getreidelagerhäusern verwendet werden sollten, für die sich eine Reihe landwirtschaftlicher Bereine sowie vor etwa Sahresfrist der Staatsrat ausgesprochen hatten. Die erst erwähnten Teile des Entwurfs wurden am 21. April im Abgeordnetenhause von den Ministern Thiele und Mignel eingehend begründet. Ersterer führte aus, die betreffenden Vorschläge sollten bagu dienen, ben Übergang aus dem reinen Staatsbahninftem gu einem gemischten zu fördern, sodaß im Anschluß an die großen, dem allgemeinen Verkehre dienenden Hauptlinien ein Netz von Kleinund Nebenbahnen über das Land ausgedehnt werde; im allgemeinen fönnten jährlich 6-700 Kilometer neuer Bahnen gebaut, und auch der Zweck der Kornhäuser könne nur Hand in Hand mit der Eisenbahnverwaltung erfüllt werden. Dem Ausspruche des Ministers Miquel, daß der Augenblick geeignet sei, der notleidenden Landwirtschaft durch den Bau von Rleinbahnen zu Silfe zu kommen, stimmte der agrarische Führer v. Plötz bei, nur meinte er, daß jährlich weit mehr als 8 Millionen Mark hierfür ausgegeben werden müßten. Über die zu errichtenden Kornhäuser ließen sich die entgegengesetztesten Ansichten vernehmen. Ginige Redner erkannten die Vorlage nicht nur als einen dankenswerten Versuch der Regierung an, den agrarischen Forderungen entgegen zu kommen, sondern auch als ein Zugeständnis, daß die niedrigen Getreidepreise bloß eine Folge der Getreideterminspekulation seien. Als von anderen Rednern bezweifelt murde, daß die Kornhäuser irgend einen Ginfluß auf den Weltmarktpreis zu gewinnen vermöchten, gab der Minister v. Hammerstein zu, daß ein abschließendes Urteil über den Ruten der Kornhäuser noch nicht möglich und die Errichtung von so vielen folder Sammelftätten, daß dadurch der Weltmarkt beeinflußt werden fonne, ausgeschlossen sei; ihr Vorteil werde aber darin bestehen, daß die von kleinen Produzenten auf den Markt gebrachte Ware gemischt, gebrauchs= und konkurrenzfähig gemacht werde; der Kriegsminister sei durchaus bereit, bei den Kornhäusern zu kaufen. Nachdem sich das

Abgeordnetenhans am 6. und 8. Mai mit weiteren bei dieser Geslegenheit vorgebrachten agrarischen Bünschen beschäftigt hatte, gesnehmigte es die Vorlage; das Herrenhaus stimmte am 19. Mai bei.

Eine andere Gesetyvorlage betraf die erst am 1. Oktober 1895 ins Leben getretene preufische Genoffenschaftskaffe. Seit bem furzen Bestehen dieser Anstalt hatte sich herausgestellt, daß das Betriebskapital von 5 Millionen Mark, womit sie durch das Gesetz vom 31. Juli v. 38. ausgestattet war, nicht genüge, insbesondere daß sie nicht in der Lage sein würde, damit auf die Dauer der wachsenden Entwickelung des Genossenschaftswesens und dem damit verbundenen Steigen des Kreditbedürfnisses zu folgen. Die Hauptthätigkeit der Rasse auf diesem Gebiete hatte sich ganz überwiegend auf die ländlichen Genoffenschaften beschränken muffen, welche sich bereits in Zahl von 3600 angeschlossen hatten, und der Umsatz der Raffe hatte im ersten Halbjahre ihres Bestehens schon 60 Millionen Mark betragen. Nach der Vorlage follte daher das vom Staate der Unftalt gewährte Grundfapital auf 20 Millionen Mark erhöht und, dem entsprechend, ein größerer Teil des Reingewinns der Berzinsung dieser staatlichen Ginlage vorbehalten werden, als nach den bisherigen Bestimmungen dafür verwendet werden konnte. Diese Begründung des Entwurfs war so einleuchtend, daß er ohne viele Umstände die Zustimmung der Kammern fand.

Auf Anregung von Wortführern in der Währungsfrage richtete das Abgeordnetenhaus am 13. Juni an die Staatsregierung die Aufforderung, im Bundesrate alles zu thun, um durch ein internationales Übereinkommen ein festes Wertverhältnis zwischen Silber und Gold herzustellen und zu sichern, wofür jedoch die ersten Schritte von England abzuwarten wären.

In den Beschlüssen sinanzieller Natur gehört ferner ein am 9. Juni vom Abgeordnetenhause an die Regierung gerichtetes Ersuchen um die Erwägung gesetzgeberischer Maßnahmen, wonach von Barenshäusern, Bazaren und Versandgeschäften neben der Gewerbestener noch eine besondere Vetriebsstener zur Erhebung komme.

Die schon vor den Ofterferien vom Herrenhause genehmigte Gesetzvorlage über das Anerbenrecht bei Renten- und Ansiedelungs- gütern fand bei der ersten Beratung im Abgeordnetenhause am 23. März lebhaften Widerspruch, insbesondere seitens des Abgeordneten

Richter (freis. Bp.), welcher der Meinung war, daß für diesen Gestanken der Baner nicht zugänglich sei und daß alles, was die Versallgemeinerung des Grundbesitzes hindere, nur die Sozialdemokratie fördere, eine Behanptung, welcher der Minister v. Hammerstein, unter Verweisung auf die Gegenden, in welchen das Anerbenrecht schon besteht, entschieden entgegentrat. Minister Miquel gab nur zu, daß bei der Ausdehnung des Anerbenrechts vorsichtig vorgegangen werden müsse, meinte jedoch, der Biderstand werde immer mehr schwinden, je mehr die Einsicht sich Bahn breche, daß die Testirssreiheit nicht berührt werden solle. Die Vorlage wurde am 13. Mai vom Abgeordnetenhause genehmigt.

Mit Erledigung der bisher erwähnten Borlagen endete der positive Teil der größeren Landtagsarbeiten; überwiegender war der negative Teil, indem über drei der wichtigsten Gesetzentwürfe eine Einigung nicht erzielt werden fonnte. Der erste derselben ver= folgte ben Zwed, obligatorifche, bas gange Staatsgebiet überfpannende Handelstammern zu schaffen, welchen bei gefteigerter Leiftungs= fähigkeit auch vermehrte Aufgaben zufallen follten. Die Errichtung und Bezirksbegrenzung der neuen Handelskammern follte durch den Handelsminifter erfolgen; dabei follten diejenigen Sandelskammern, die bereits nach ihrem gegenwärtigen Beftande für leiftungsfähig gelten können, aufrecht erhalten werden; das Handwerk follte, wie bisher, von der Organisation ausgeschlossen bleiben, Wahlrecht und Beitragspflicht von der Eintragung als Firmeninhaber ins Handels= register abhängig sein; die Kammern sollten sich über diejenigen Magregeln der Gesetzgebung und Berwaltung zu äußern haben, welche die allgemeinen Interessen der Handels- und Gewerbtreibenden der beteiligten Bezirke berühren. Die Borlage fand am 24. April im Abgeordnetenhause aus den Reihen der Konservativen, Freikonservativen, des Zentrums und bei einigen Nationalliberalen folchen Widerstand, daß der Minister v. Berlepsch sein Erstaunen darüber fund gab, zumal die Handelstammern felbst sich nicht dagegen ausgesprochen hätten. Der Grund der Abneigung lag in erster Linie in der Befürchtung, daß die Landwirtschaft von dem Gesetze Schaden leiden fönne; die Agrarier der verschiedenen Parteien würden jedoch mit ihrem Widerstande feinen Erfolg gehabt haben, wenn nicht die auf Außerungen des Ministers gegründete Besorgnis hinzugekommen mare,

daß die beabsichtigte Organisation nur eine Etappe auf dem Wege zur berufsgenossenschaftlichen Organisation nicht nur der Handwerker, sondern auch der Arbeiter sein solle. In der Kommission, an welche das Haus die Vorlage wieß, trat, ungeachtet einiger Zugeständnisse des Ministers v. Berlepsch, die Abneigung gegen dieselbe so stark hervor, daß sie am 16. Mai von der Regierung zurückgezogen wurde.

Die Schickfale des wichtigen Lehrerbesoldungsgesetzes hatten wir oben (S. 66) bis dahin verfolgt, wo die Hauptschwierigfeiten durch neue Borichläge beseitigt zu sein schienen; im Herrenhause, auf welches nunmehr alles ankam, stieß die Vorlage jedoch auch jetzt noch auf die heftigste Opposition der Oberbürgermeister der größeren Städte sowie derjenigen Konservativen, welche noch über den einstigen Fall des Graf Zedlitichen Bolksichulgesetzes grollten. Oberbürgermeister Zelle von Berlin betonte das schwere Unrecht, welches nach dem Ausspruche der in Berlin stattgehabten großen Bürgermeisterversammlung (S. 65) in der Vorlage liege, und Graf Klinckowström beklagte, daß der Kultusminister durch seine Qußerungen im Abgeordnetenhause die Hoffnung auf ein allgemeines christliches Schulgesetz zerstört habe. In der ersten Beratung lehnte das Herrenhaus die einzelnen Paragraphen ab, und trot aller Mühe, welche sich die Minister Bosse und Miguel bei der zweiten Beratung am 2. Mai gaben, endete diese in gleicher Weise. Auf eine infolgedessen am 12. Mai im Abgeordnetenhause gestellte Anfrage erwiderte der Minister Bosse, daß die Regierung, ungeachtet der bedauerlichen Ablehnung seitens des Herrenhauses, daran festhalte, den Volksschullehrern zu einem auskömmlichen und gesicherten, nach Maggabe des Dienstalters zu steigernden Ginfommen zu verhelfen, worüber dem Landtage gleich bei Beginn der nächstjährigen Seffion eine Vorlage zugehen werde.

Das Richterbesoldungsgesetz ging aus der Kommission, an welche es am 19. März vom Abgeordnetenhause gewiesen war, nicht aussichtsreicher hervor. Minister Schönstedt sührte zwar bei der zweiten Beratung am 8. Mai aus, daß die auf Widerstand gestoßene Bestimmung der Vorlage bezüglich der Assessoren-Ernennung nur eine Klarstellung des bestehenden, im Laufe der Zeit verdunkelten Rechtszustands schaffen wolle, und daß es unbedingt nötig sei, auf irgend eine Weise in dem Gesetze eine Handhabe zu schaffen, welche

eine Einschränfung des übermäßigen Zudrangs zum Richteramte ermögliche; allein die betreffende Bestimmung wurde mit 179 gegen 166 Stimmen abgelehnt. Nachdem sodann am 8. Mai in der dritten Beratung dieses Hauses auch ein von konservativer Seite gestellter Bermittelungsantrag verworfen war, stellte das Herrenhaus am 20. Mai die Bestimmung in der Art wieder her, daß alle, welche das zweite Examen bestanden haben, als Gerichtsassessoren zugelassen werden, daß aber die Berpflichtung der Juftizverwaltung, sie unent= geltlich zu beschäftigen, in eine bloke Befugnis dazu verwandelt werden folle, und daß Gerichtsaffessoren, die binnen vier Sahren eine solche Beschäftigung nicht erlangt haben, aus dem Justizdienste ausscheiden müßten. Auf dieses von mehreren Seiten für eine Bericharfung der Borlage gehaltene Ausfunftsmittel mochte sich jedoch das Abgeord= netenhaus, an welches die Sache gurudging, nicht einlaffen. Man erkannte in diesem Borschlage die Willfür wieder, die man gerade ausgeschlossen sehen wollte, nur mit dem Unterschiede, daß hiernach diejenigen, welche nicht angestellt würden, das Recht haben sollten, vorher vier Jahre zu warten. Die Beratung wurde durch eine eindrucksvolle Rede Hobrechts (natlib.) eingeleitet, welcher fest= zustellen suchte, daß alle Berteidiger der vorgeschlagenen Neuerung der Meinung seien, es bedürfe nur einer Bestätigung des bestehenden Rechts, daß sie aber uneinig darüber wären, worin dessen Berdunkelung bestehe; der Hauptgrund, warum der Richterstand nicht mehr auf der Söhe stehe, liege nicht in der Perjonalfrage, sondern in der sehr allgemein verbreiteten Abneigung, die Zuständigkeit des ordentlichen Richters anzuerkennen und auszudehnen; seit einem Sahr= hundert sei in Preußen die Richtung siegreich, wonach eine Frage des öffentlichen Rechts nach der andern dem ordentlichen Richter entzogen werde; durch den neuen Vorschlag würde dem Justizminister kein neues Merkmal an die Hand gegeben, den Takt eines jungen Juriften zu beurteilen, und wir hätten Beispiele vor Augen, welche bewiesen, daß bis in die allerhöchsten Kreise die Ansichten über Takt auseinandergingen. Minister Schönstedt versicherte dagegen, er sei auf seiner jüngsten Dienstreise in die östlichen Provinzen nirgends einem Widerstande gegen die fragliche Bestimmung begegnet, wie er in der Preffe zum Ausdruck gelange. Die Abstimmung fiel abermals gegen alle Fassungen des sogenannten Affessoren-Paragraphen aus, wogegen die Borlage im übrigen genehmigt wurde. In der ganzen Juristenswelt galt jedoch jene Frage damit keineswegs für erledigt, und überall begegnete man der Überzeugung, daß die in der Justizpflege hervorsgetretenen Mängel ihren Hauptgrund in der Abkunft gewisser Richter von ungebildeten Eltern hätten, wie denn auch Präsident Drenkmann im Herrenhause auf den "Sohn des Wucherers" hingewiesen hatte-

Im übrigen sind von den Beschlüssen des Abgeordnetenshauses folgende hervorzuheben: am 19. Mai wurde an die Regierung ein Ersuchen gerichtet um eine Borlage zur Herbeisührung einer den jetzigen Ansprüchen der Gesundheitspflege entsprechenden Reorganisation der Medizinalbehörden aller Instanzen; am 10. Juni wurde beraten eine Denkschrift der Regierung, betreffend die Aussührung des Gesetzes von 1895 über die Staatsmittel zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse von Arbeitern in staatlichen Betrieben und von gering besoldeten Staatsbeamten; dazu wurde beschlossen, daß bei der Aussührung solcher Wohnungen auf die örtlichen Vershältnisse, die Lebenshaltung und die Mieten Rücksicht genommen werden solle. Das Herrenhaus stellte am 18. Juni ein Ersuchen um Verbots der Einsuhr lebender russischer Schweine nach Oberschlessen zur Verhinderung der Einschleppung von Viehseuchen.

Endlich verdient der schon oben (S. 54) berührte sogenannte "Borftoß" Beachtung, ben Graf Limburg-Stirum (fouj.) am 13. Juni gegen den Ministerpräsidenten unternahm. Es handelte sich um eine Anfrage von Knebel und v. Ennern bezüglich der Frage besonderer Berücksichtigung der Landwirtschaftskammern besitzenden Provinzen bei Berteilung von Staatszuschüssen zu landwirtschaftlichen Zweden. Fürst Sohenlohe gab Auftlärung über die betreffende Außerung des abwesenden Ministers von Hammerstein und wies, im Anschluß daran, den vom Grafen Limburg-Stirum bei Beratung des Richterbesoldungsgesetzes geäußerten Tadel der Abwesenheit des Minister= präsidenten von derselben als unberechtigt entschieden zurück. Graf Limburg=Stirum erwiderte, freilich habe es sich nur um eine Ressortsache des Justizministers gehandelt, aber es habe bei dieser zugleich wesentlich prinzipiellen Sache zugleich ein Moment vorgelegen. wo man gefühlt habe, es müßte der Chef der Regierung eintreten; überhaupt dürfe nicht verschwiegen werden, daß in weiten Kreisen das Gefühl verbreitet fei, die preußischen Intereffen hatten auf die

Reichsangelegenheiten, besonders in finanziellen Fragen, nicht mehr den notwendigen Einfluß. Fürst Hohenlohe erwiderte, er sei sich bewußt, es an Förderung der speziell preußischen Interessen nicht haben sehlen zu lassen. Am 20. Juni wurde die mehr als sünsmonatliche Session geschlossen. Die in der Presse auf sie geworfenen Rückblicke zeigten nichts weniger als Genugthuung; überall vernahm man, daß die positiven Erfolge in gar zu auffälligem Gegensatze ständen zu dem enormen Answande von Zeit, die den einzelnen Gegenständen der Beratung gewidmet war. Die sogenannten Bismarckblätter glaubten den Grund in der mangelhaften Fühlung der Regierung mit den leitenden Parslamentariern erblicken zu sollen, eine Behauptung, die man übrigens schon zu Fürst Bismarcks Amtszeit in ähnlichen Fällen vernommen hatte.

Der Reichstag hatte fich seit den Ofterferien mit vielen wichtigen Angelegenheiten beschäftigt und trotz fast ständig höchst mangelhaften Erscheinens der Abgeordneten nicht wenig fertig ge= bracht. Die meisten Fragen betrafen mehr ober weniger bas soziale Leben, die Industrie und die Landwirtschaft. Den Wünschen der Agrarier kamen die Regierungen entgegen durch den Entwurf eines Gesetzes über die Buckersteuer, wonach, neben der Kontingentierung ber Buckerfabriten, eine Betriebssteuer nach der Menge des zur steuer= lichen Abfertigung gelangenden Zuckers eingeführt, die Sohe der Ausfuhrzuschüffe oder "Zuckerprämien" auf 4 Mark für Rohzucker und 5 Mark 25 Pfg. für Raffinade erhöht werden, die Berbrauchs= abgabe 24 statt 18 Mark für 100 kg Konsumzucker und der Zoll für ausländischen Zucker 45 Mark für 100 kg betragen sollte. Zur Begründung bemerfte ber Staatssekretar Graf Posadowsky bei ber ersten Beratung am 2. März, die Prämienerhöhung sei nötig, um bei internationalen Verhandlungen über die wünschenswerte allseitige Aufhebung der Prämien einen Kompensationsgegenstand zu besitzen, und die Betriebsabgabe werde vorgeschlagen, weil eine größere Zahl kleiner Fabriken wichtiger sei, als wenige Riesenfabriken, welche die Rübenpreise diktierten. In stärkeren Farben schilderte der preußische Minister v. Hammerstein am 3. März die Notwendigkeit dieser Vorschläge, ohne welche der Bau und die Industrie der Rüben, für gang Deutschland das Rückgrat der landwirtschaftlichen Entwickelung,

ruiniert werden würden. Mehrere Redner befürworteten die Borschläge mit großer Entschiedenheit, darunter Graf Bismarck (b. f. B.), welcher meinte, hier sei Gelegenheit, ein warmes Herz für die Landwirtschaft zu zeigen, und v. Buttkamer=Plauth (kons.), welcher aus= führte, die Hebung des Rübenbaues sei mit der Förderung der allgemeinen Kultur verknüpft. Als Gegner trat vor allem Richter (fr. Bp.) mit der Ansicht auf, daß die infolge der Vorlage drohende Belastung des Volks 55 Millionen betragen werde. Da sich der Widerstreit der Interessen der verschiedenen Reichsteile bei keinem wirtschaftlichen Gesetze so sehr geltend machte wie hier, so schwebte das Schickfal der Borlage lange im Unklaren; die Kommission brachte jedoch eine gewisse Einigung der verschiedenen Gesichtspunkte zustande, worauf mehrere erhebliche Underungsvorschläge, z. B. die Festsetzung der Berbrauchsabgabe auf 21 statt 24 Mark, in der zweiten Beratung am 12. Mai angenommen wurden. Bei der dritten Beratung am 15. Mai versuchte die linke Seite des Reichstags noch einmal gegen den "Beutezug der Zuckeragrarier" heftig anzukämpfen, sie unterlag jedoch im allgemeinen ebenso wie der Staatssekretar Graf Posadowsky mit seiner Abwehr einer Berringerung der Berbrauchs= abgabe, die für die Reichskasse einen Ausfall von 61/2 Millionen Nach langwierigen Beratungen und heftigen Rämpfen ausmache. wurde das Gesetz mit der Mehrheit von 20 Stimmen genehmigt, am 27. Mai sanktioniert und am 30. Mai in Kraft gesetzt, worüber die landwirtschaftlichen Kreise sich sehr befriedigt zeigten. Es ist nunmehr die Berbranchsabgabe auf 20 Mark für 100 kg Zucker, der Zoll von 36 auf 40, die Prämie von 1,25 auf 2,50 für Rohzucker, auf 3,55 für Raffinaden und auf 3 Mark für allen übrigen Bucker von mindestens 98% erhöht. Die Betriebssteuer beträgt für 100 kg bis zur Produktion von 4000 Tonnen 10 Pfg. und steigt von da für je 1000 Tonnen um 1/2 Pfg. Das Kontingent für 1896-97 ift auf 17 Millionen Doppelzeutner festgesetzt.

Im Interesse der Landwirtschaft wurde ferner durch eine am 7. Mai genehmigte Novelle das Gesetz von 1889 über die Erwerbse und Wirtschaftse Genossenschaften dahin geändert, daß landwirtsschaftliche Konsunvereine, die ohne Haltung eines offenen Ladens die Vermittelung des Bezugs von Waren besorgen, welche nur für den landwirtschaftlichen Vetrieb bestimmt sind, auch an ihre Mitglieder sollen verkaufen dürfen.

Einen Gegenstand gang besonderen Gifers bildete für die Agrarier im Reichstage ein Borfen= und ein Depotgesetz, welche beide den Zweck einer Verstärfung der staatlichen Aufsichtsbefugnis verfolgten. Es sollte zwar die Bewegungsfreiheit des Börsenhandels nicht eingeschränkt, aber den an der Börse herrschenden Mifftänden, namentlich der weit verbreiteten Spielsucht, nach Möglichkeit abgeholfen, auch dem Publikum größerer Schutz gegen Unterschlagung von Depots Nachdem der Reichstag diese Vorlagen verschafft werden. 11. Januar an eine Kommission gewiesen hatte, drehte sich bis zum 1. Mai hier, in der Presse und in zahlreichen Bersammlungen Sachverständiger alles um das von agrarischer Seite gestellte Verlangen eines Berbots des Terminhandels in Getreide. wichtigen Stimmen wurde ein solches Verbot als eine schier un= glaubliche, schwere Fessel des Wirtschaftslebens dargestellt, welches diesen Handel geradezu nötig habe; da aber noch nirgends Erfahrungen über die Folgen einer solchen Magregel vorlagen, so hielten viele deren etwaige Nachteile für nicht so groß als die Beeinflussung des Getreidepreises durch den bloß auf den Differenzvorteil hinauslaufenden Verkauf unendlicher, garnicht vorhandener Getreidemassen. wurde diese Bestimmung, nach dem Vorschlage der Kommission und gegen den vom preußischen Minister v. Berlepich geäußerten Bunfch, von einer ansehnlichen, aus den Mittelparteien, der Rechten und dem Zentrum bestehenden Mehrheit angenommen. Großen Erfolg versprach man sich freilich auch in den Kreisen dieser Mehrheit solange nicht davon, als nicht auch an anderen Börsen ein gleiches Berbot besteht; nur im agrarischen Lager erhob sich alsbald großer Jubel darüber, daß ein Geschäft vernichtet worden sei, welches das Brod zum Spielball in den unreinen Händen des Börfianertums gemacht habe: das fei endlich einmal ein wirklicher Sieg und Fortschritt; bald darauf zeigten sich die Agrarier jedoch beforgt wegen ohne Berzug eintretender Bestrebungen an fremden Börsen, das deutsche Getreidetermingeschäft an sich zu ziehen. Am 5. Juni wurde die Borlage mit der Bestimmung, daß sie am 1. Januar 1897 in Kraft treten folle, vom Reichstage genehmigt, nachdem in den letzten Berhandlungen v. Plötz, der Prafident des Bundes der Landwirte, durch belastende Behauptungen Singers (Soz.) gedrängt, eingestanden hatte, daß er zu berselben Zeit, als er an ber Spite ber agrarischen

Agitation gegen dieses Termingeschäft stand, selbst derartige Geschäfte gemacht habe; freilich erläuterte er dies unter großer Heiterkeit mit dem Wunsche, sich haben unterrichten zu wollen; man fand aber im Reichstage dieses Versahren so eigentümlich, daß sich fast die ganze Verhandlung eines Tages hierum drehte; hatte doch v. Plöt am 28. April die Behauptungen Singers auf ganz gemeine, lügenhafte Verichte zurückzuführen gesucht. Setzt vernahm man Aussprüche, wie den: "die Agrarier trinken heimlich Wein und predigen öffentlich Wasser"; andere sagten, nun sei an einem Musterbeispiele gezeigt worden, was für Existenzen es seien, die in agrarischen Kreisen die Detze gegen Industrie und Kapital trieben, zugleich aber dem Landwirt einredeten, der Staat habe die Pflicht, dem Bauer alle wirtsschaftlichen Sorgen abzunehmen. Das Börsens und das Depotgesetz wurden am 22. Juni sanktioniert.

Sehr lebhafte Verhandlungen drehten sich am 10. und 11. Februar, sodann vom 6. bis 11. März, endlich vom 8. bis 12. Juni um Änderungen der Gewerbeordnung, deren wichtigste darin bestand, daß das Detailreisen zum Zweck der Aussuchung von Bestellungen ohne weiteres nur bei Kaufleuten oder sonstigen die betressenden Waren in ihrem Betriebe verwendenden Geschäftsleuten gestattet sein sollte; ausgenommen sollten nur Drucksachen und Vilder sein, der Bundesrat aber noch andere Ausnahmen zulassen können. Nach Genehmigung der Änderung verkannte man im Publikum nicht die gute Absicht, den ansässigen Mittelstand zu schützen, glaubte aber, daß sich das Verbot leicht werde umgehen lassen.

Einschneidendere Wirkungen wurden erwartet von dem ebenfalls nach langen Beratungen vom Reichstage genehmigten und am 27. Mai zur Verkündigung gelangten Gesetze über den unlauteren Wettbewerb, welches dem Handel und der Industrie die Versfolgung aller der vielgestaltigen Praktiken gestattet, welche den Zweck haben, dem lieben Nächsten auf zwar nicht anständige, aber bis dahin auch nicht verbotene Weise das Brod vom Munde zu nehmen. Schwindelhafte Ansverkäuse, marktschreierische Reklamen an Schaussenstern und in Zeitungsannoncen über die Vorzüglichkeit von Schundswaren oder über die noch nie dagewesene Villigkeit an sich guter Artikel werden künstig leicht verhindert werden können, indem jedem Gewerbtreibenden, der eine gleiche oder verwandte Art von Waren

herstellt oder damit handelt, gestattet ist, beim Amtsgerichte ein rasches Eingreifen zu veranlassen.

Landwirtschaft und Industrie zeigten großes Interesse an einem am 4. April in Berlin mit Japan geschlossenen Handels= und Schiffahrtsvertrage, wonach die japanischen Zollsätze für deutsche Waren herabgesetzt und alle Zweisel, die aus dem absichtlich mehrs deutigen englisch=japanischen Vertrage entstehen konnten, zu gunsten Deutschlands aufgehellt werden, namentlich durch Einräumung der Besugnis, dingliche Rechte an Grund und Boden zu erlangen, womit endlich eine seste Unterlage für eine gesicherte Niederlassung Deutscher in Japan erlangt wurde. Verbunden war damit ein Konsular=vertrag, der einen Ausgleich für das deutscherseits gebrachte Opfer des Wegsalls der Konsulargerichtsbarkeit bietet. Mehr war, wie der Staatssekretär v. Marschall bei der Beratung am 6. Juni im Reichstage bemerkte, nicht zu erlangen, worauf dieser am 12. Juni die Verträge guthieß.

Ein am 18. Juni vom Grafen Arnim (Reichsp.) im agrarischen Interesse angestellter Versuch, den Reichstag zu einer Erklärung zu bestimmen, daß die Pfandbriefe der landwirtschaftlichen Areditsanstalten von der Reichsbank zu den gleichen Vedingungen sollten beliehen werden können wie die Reichsanleihen, scheiterte an der entschiedenen Abwehr des Reichsbankpräsidenten Koch, welcher es unerhört nannte, daß die Reichsbank ihren Zinssuß ändern solle, bloß damit irgend eine Art von Papieren einen höheren Kurs erlange.

Nächst den vorzugsweise Landwirtschaft und Gewerbe intersessierenden Angelegenheiten wurde der Reichstag mit einer Sache von sozialpolitischer Bedeutung befaßt, nämlich mit einer am 4. März auf Antrag der preußischen Regierung vom Bundesrate auf Grund der Gewerbeordnung erlassenen Berordnung über den Maximalsarbeitstag in Bäckereien und solchen Konditoreien, in welchen auch Backwaren hergestellt werden; es sollte hiernach, sosern Gehilsen oder Lehrlinge in der Nachtzeit zwischen  $8^{1/2}$  Uhr abends und  $5^{1/2}$  Uhr morgens beschäftigt werden, die Arbeitsschicht der Gehilsen 12 Stunden oder, mit Einschluß einer mindestens einstündigen Pause, 13 Stunden nicht überschreiten. Gegen diesen Erlaß wurde am 22. April im Reichstage von mehreren Seiten Einsprache erhoben. v. Buchka (kons.) bestritt, daß übermäßige Arbeitszeit und Gesundheitss

gefährlichkeit des Betriebs Anlaß zu solchem Ginschreiten boten. Staatssefretar v. Boetticher ermiderte, die Bernehmungen hatten ergeben, daß hier und da haarsträubende Zustände existierten, namentlich in Bezug auf Ausbeutung von Lehrlingen, und der preußische Minister v. Berlepsch glaubte, die Regierungen würden durch Unterlassung der Berordnung ihre Pflicht verfäumt haben. Richter (freif. Bp.) dagegen wollte, daß ein solcher Zwang nur durch Gesetz eingeführt werde, und Graf Bismard bezeugte, daß diese ohne Renntnis der Verhältnisse erlassene Verordnung große Unruhe unter den kleinen Meiftern hervorgerufen habe, worauf Minister v. Berlepich erwiderte, wenn man vom grünen Tische rede, so verlange man wohl, daß der Bundesrat aus lauter Bäckermeistern bestehe. Die Wortführer des Zentrums und der Sozialdemokratie begrüßten die Berordnung als einen bedeutungsvollen Schritt auf dem Gebiete der Sozialpolitik, die Nationalliberalen erhoben nur geringfügige Bedenken, alle Konser= vativen aber erklärten rund heraus, daß fie auf dem hier beschrittenen Wege nicht zu folgen vermöchten. Trotz dieses Widerstandes, der am 16. Juni auch im preußischen Abgeordnetenhause ein Echo fand, hielt der Bundesrath die Berordnung aufrecht, die sodann am 1. Juli ins Leben trat.

In das Gebiet des Berfassungsrechts schlugen zwei im Reichs= tage eingebrachte Anträge bezüglich des Vereinsrechts. sozialdemofratischer wie von freifinniger Seite drang man auf ein "Notgesetz", wonach alle Deutschen berechtigt sein sollten, ohne vor= gängige obrigkeitliche Erlaubnis Vereine zu bilden, sich unbewaffnet in geschloffenen Räumen und in Privatgrundstücken, auch unter freiem Himmel zu versammeln, und alle Bereine mit anderen Bereinen zu gemeinsamen Zwecken sollten in Berbindung treten dürfen. Dieser Antrag war schon im November 1893 eingebracht, ohne aber zur Beratung gelangt zu sein, und, wie damals die Verhältniffe in Medlenburg den Aulaß gegeben hatten, so gaben ihn jetzt die im November v. 38. gegen die Sozialdemokraten in Berlin getroffenen Magnahmen. In den am 29. Januar, 8. und 18. Februar sowie 3. Juni im Reichstag stattgehabten Beratungen wurde das Bedürfnis nach einer Bereinheitlichung des Bereins= und Versammlungsrechts sowie das nach einem Verkehre der Vereine unter einander ziemlich allgemein anerkannt, die Wünsche der Parteien hinsichtlich der Regelung durch die Reichsgesetzgebnug gingen jedoch soweit auseinander, daß die Hoffnungen hierauf gering bleiben mußten.

Dem Empfinden der weitesten Bolksfreise entsprach es, daß am 20. April die Duellfrage im Reichstage zur Sprache gebracht wurde. Den Anlag bot der das größte Aufsehen erregende Zwei= fampf bei Potsdam, in welchem am 10. April der Zeremonienmeister v. Rote seinen Rollegen v. Schrader erschoß. Der Streit dieser beiden Hofbeamten mar dadurch entstanden, daß v. Rote lange Zeit unter dem Berdachte gelitten hatte, Schreiber anonymer beleidigender Briefe an Mitglieder der Berliner Hofgefellschaft zu fein. Da er anfänglich abgelehnt hatte, sich mit v. Schrader, dem ersten Urheber jenes Berbachts, zu schießen, war die Entscheidung des militärischen Ehrengerichts in Rathenow gegen ihn ausgefallen, bis deren Underung durch den Kaifer ihn wieder satisfaktionssiihig machte, infolgedeffen er "nach den Gesetzen der Ehre" die Forderung eines Rugelwechsels auf gehn Schritte Entfernung bis zur völligen Rampfunfähigkeit eines ber beiden hatte stellen muffen. Da die öffentliche Meinung ohnehin schon durch zahlreiche ähnliche Borgänge in letzter Zeit stark erregt war, so nahm fast die gesamte deutsche Presse aus diesem ganz besonders charafteristischen Falle Beranlassung, das Duell und die dabei üblichen Grundfätze aufs schärffte zu verurteilen. Gin konfer= vatives Blatt stellte angesichts des "elenden, jämmerlichen Falls Rote, der an Royalismus schon mehr zertrümmert hat, als jahrelange Ideenarbeit treuer Monarchiften wieder aufbauen kann", die dringende Aufforderung, "mit dem Duellunfug endlich reinen Tisch zu machen"; der Kampf gegen den Umfturz könne nur dann geführt werden, wenn von den gebildeten und hochstehenden Kreifen, vor allem von denen, die berufsmäßig zu den Bertretern von Sitte und Ordnung gehören, felbst Religion, Sitte, Ordnung respektiert murden. Besonders emport zeigten fich alle darüber, daß der verbrecherische Borgang unerhörter Weise, unter Verhöhnung des Gesetzes und der betreffenden Beaurten, tagelang zuvor in der Presse als bevorstehend angekündigt worden war. Daran fnüpfte fich aufs neue der Hinweis, daß die Reform der Militärgerichtsbarkeit keinen Aufschub mehr dulde. Bon besonderem Sindruck mar, daß der Hofprediger Wendland bei der Beftattung v. Schraders in seiner Rede einen eindringlichen Aufruf an alle Stände, vor allem an den Adel richtete, den graufamen Ehrenfoder zu beseitigen, über den kommende Geschlechter sich entsetzen würden, und gegen den sich in der That der deutsche Adelstag am 4. März ausgesprochen hatte. Die am 20. April im Reichstage an den Reichskanzler gestellte Anfrage, welche Maßregeln er zu ersgreisen gedenke, um wirksamer als bisher den das allgemeine Rechtsbewußtsein schwer verletzenden Zweikämpfen entgegenzutreten, wurde von Bach em (Zentr.), unter Hinweis auf die Erbitterung der öffentslichen Meinung, auf Friedrichs des Großen Erlasse gegen das Duell und auf die Art, wie es in England vom mütterlichen Großvater des Kaisers unterdrückt worden, begründet. Staatssekretär v. Boetticher bestritt, daß die berufenen Organe ihre Pflicht zur Verhinderung der Duelle nicht gethan hätten, und versicherte, es seien ernste Erwägungen über wirksamere Maßregeln im Gange. Nachdem sich die Redner aller Parteien ausgesprochen hatten, wurde beschlossen, die Regierungen aufzufordern, mit allen Mitteln dem Duellwesen entgegenzutreten.

Die Fragen über Duell und Underung des Militärstrafprozesses spielten bald darauf abermals eine große Rolle im Reichstage, als es sich um eine wichtige Anderung der Heeresorganisation handelte. Da die erst vor fast drei Jahren unter Graf Caprivi in Berbindung mit der zweijährigen Dienstzeit eingeführten vierten Bataillone sich nicht bewährt hatten, so legten die Regierungen einen Gesetzentwurf vor, wonach vom 4. April 1897 an, ohne Er= höhung der Friedenspräsenzstärke, je zwei Halbbataillone zu einem Vollbataillon vereinigt, also statt 538 Voll- und 173 Halb-, fortan 624 Vollbataillone vorhanden sein sollten. Zur Ginleitung der ersten Beratung am 18. Mai wurde vom preußischen Kriegsminister General Bronfart v. Schellendorf die schwierige Aufgabe, das Berfahren der Heeresleitung und Militärverwaltung in der Seffion von 1892-93 möglichst zu rechtsertigen und dennoch den Fehlschlag der damaligen Schöpfung der Halbbataillone einzugestehen, mit großem Gefchick gelöft. Der erste Redner, Lieber (Zentr.), hob hervor, daß das Zentrum damals die jetzige Wendung vorausgesehen habe und fam sodann auf den Reichstagsbeschluß gegen das Duell, welches wenige Tage hiernach vom Militärwochenblatte noch verteidigt worden sei, sowie auf die bezüglich der Militärstrafprozegordnung gemachten Zusagen zu reden; übrigens sei das Zentrum für die Vorlage unter Voraussetzung der Gewähr, daß nicht infolge dieses Gesetzes die

zweijährige Dienstzeit erschüttert werde. Richter (freif. Bp.) stimmte in allem hiermit überein und verlangte sogar eine gesetzliche Fest= legung der im Jahre 1893 nur bis zum 31. März 1899 eingeführten zweijährigen Dienstzeit. Hiernach ergriff der Reichskanzler Fürst Sohenlohe das Wort zur Frage der Militärftrafprozeß= ordnung. Den formellen Anlaß dazu hatten zwar beide Vorredner geboten, die Ertlärung erfolgte aber offenbar thatsächlich vor allem mit Rücksicht auf die vom 27. April bis 10. Mai durch die Presse hervorgerufene Erregung der öffentlichen Meinung, denn die plötliche Berabschiedung des als Freund, ja Träger eines Reformplans hingestellten Generals v. Spitz wurde, namentlich in der "Köln. 3ta." und im "Hamb. Korresp." als Beweis für das durch den unverantwortlichen Chef des foniglichen Militärkabinetts, General v. Sahnke, bewirkte Scheitern des vom Reichskanzler wie vom preußischen Kriegs= minister gebilligten Plans wegen Bildung eines Reichsmilitär= gerichtshofs dargestellt, als bessen militärisches Element, neben dem juristischen, hauptsächlich General v. Spitz ausersehen gewesen sei. Hierdurch follte eine höchst zugespitzte militärische Lage entstanden sein, indem der Raiser Befugnisse ablehne, auf welche andere deutsche Fürsten im Interesse des Ganzen bereits verzichtet gehabt hätten; die Einigung unter den Fürsten und eine Reform, auf welche Sachsen, Baden, Württemberg sehnlichst warteten, Bayern gar schon besitze, follte in Frage gestellt sein. Dabei war auch von "militärischen Hofeinflüffen" und vom politischen Einfluß mehrerer Flügeladjutanten geredet, endlich auf den Rücktritt des Reichskanzlers wie des preußischen Rriegsminifters vorbereitet, bis allmählich die Sache im Sande verlief, als Übertreibung hingestellt oder abgeleugnet wurde. Runmehr erklärte der Reichskangler im Reichstage, die seit langer Zeit allgemein anerkannte Verbefferungsbedürftigkeit der Militärstrafprozeßordnung habe zur Bearbeitung des Entwurfs einer auf den Grund= fätzen der modernen Rechtsanschauungen aufgebauten Underung ge= führt. Die Vorlage an den Reichstag fonne zum Herbst erwartet werden. Damit zeigte man sich allseitig vorläufig zufrieden gestellt, fo daß die Militärvorlage am 16. Juni endgültige Zustimmung fand.

Am 12. März hatte sich der Reichstag, wie schon oftmals srüher, mit einer Anregung zur Aushebung des Impfgesetzes besichäftigt. Die hiersür gehaltenen Reden machten kaum Eindruck,

jedoch beschloß der Reichstag eine Aufforderung an den Bundesrat zur Berufung einer aus Bertretern und Gegnern der Impfung bestehenden freien Kommission behufs Prüfung, ob die Boraussetzungen des Impfgesetzes noch zutreffen. Ferner wurde am 13. Juni, auf Antrag von Colbus und Auer, ein hauptsächlich mit den prefgesetzlichen Bestimmungen für Elfaß-Lothringen begründeter Antrag zu Gunften eines Reichsprefgesetzes angenommen.

Um 15. Juni kam es zur Beratung eines Gesetzentwurfs wegen Underung der 1891 und 1895 über die Schuttruppe in den Schutzgebieten von Dit- und Südwestafrika sowie von Ramerun erlaffenen Gesetze. Da nämlich die Einrichtung, wonach diese Truppe teils dem Reichsmarineamt, teils dem Auswärtigen Amte, teils dem Gouverneur unterstand, zu Unzuträglichkeiten geführt hatte, so sollten im Interesse der einheitlichen Leitung der Zivil- und der militärischen Angelegenheiten dieser Rolonieen die deutschen Militärpersonen der Schutztruppe völlig aus Beer und Marine ausscheiden. Die Beratung im Reichstage drehte sich weniger um die Vorlage als wieder um die schon früher ausführlich besprochenen Beschutdigungen gegen den vormaligen Reichskommiffar Peters. Der Entwurf wurde ge= nehmigt. Für das Schutgebiet von Südwestafrika murde, zur Unterdrückung eines Aufstands der Hereros, eine Vermehrung der Schuttruppe um 400 Mann in Aussicht genommen, wofür der Betrag von 2 Millionen Mark am 19. Mai mittelst Nachtragetats genehmigt wurde. Richter (freis. Bp.) hatte zwar mit der Behauptung, daß die Geschichte dieses Gebietes eine Reihe von Täuschungen bilde, Sinsprache erhoben, ohne jedoch Sindruck zu machen. Graf Arnim (Rp.) hatte ihm erwidert, das Rationalgefühl mürde fich fehr dagegen sträuben, daß Sndweftafrita, so wie einst die deutsche Flotte durch Hannibal Fischer, unter den Hammer gebracht werde. In Form eines zweiten Nachtragetats forderten die Regierungen ferner einen jährlichen Zuschuß von 180000 Mark für das Schutsgebiet Reu-Guinea als Folge des von der betreffenden Gesellschaft am 13. März mit dem Reichskangler in Berlin geschloffenen Bertrags, dem zufolge die ihr durch die Schuthriefe von 1885 und 1886 verliehene Landeshoheit über dieses Gebiet auf das Reich über= tragen werden, jedoch auf 75 Jahre hin das Raifer Wilhelmsland und ein großer Teil der Inseln des Bismarck-Archivels ihr vorbehalten bleiben sollten. Bei der Berhandlung am 2. Juni erhoben sich Richter (freis. Bp.) und Barth (freis. Bp.) als Hauptgegner, aber auch der sonst als Rolonialfreund bekannte Leipziger Professor Haffe (natlib.) hatte, obwohl er die jetigen Zustände für nicht haltbar hielt, auszuschen, daß der "Löwenvertrag" dem Reiche die Lasten aufbürde und gleichwohl der Gesellschaft den größten Teil des Ge= bietes vorbehalte. Bielfach wurde im Publikum bedauert, daß es im Reichstage zu feinem Bersuche einer Umgestaltung des Vertrags kam, sondern daß durch die Ablehnung am 15. Juni einfach das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde, ohne Rücksicht auf die Verdienste jener Gefellschaft, die in mühsamer, jahrelanger Thätigkeit ein bis dahin ganz unzugänglich gewesenes Gebiet erschlossen und durch ihr energisches Vorgehen dem Reiche gesichert hatte. Der übrige Teil dieses Nachtragetats, nämlich 2315850 Mark zum Bau von Rasernen für die umzuformenden vierten Bataillone und von 1288000 Mark zur Anlegung eines neuen Telegraphenkabels nach England wurden genehmigt; ebenfo 250000 Mart zur Bestreitung der durch die Vertretung des Reichs bei den Krönungsfeierlichkeiten in Moskau erwachsenen Kosten. Ginen besonderen Fall brachte am 18. Juni Liebermann von Sonnenberg (Refp.) zur Sprache: Die Zeitungen hatten aufregende Mitteilungen gebracht über das herausfordernde Benehmen, das fich der Berliner Bericht= erstatter von "Daily News", Herr Baghford, wie schon oben erwähnt, gegen einen Telegraphenbeamten erlaubt haben follte, worauf der Staatssekretar v. Stephan die Zurücknahme der gegen Baghford angestellten Rlage bewirft habe. Aus der Antwort des Staatssekretars auf die bezügliche Unfrage ergab sich, daß die Zeitungen, ohne sich hinreichend unterrichtet zu haben, einmal wieder zu vorschnell mit ihrem Urteil gewesen waren.

Nunmehr nahte die Erledigung der wichtigsten Angelegenheit des Reichstags, der Frage des Bürgerlichen Gesetzbuchs, heran. In der am 6. Februar beschlossenen Verweisung an eine Kommission hatte man bekanntlich (S. 50) vielfach die große Gesahr erblickt, daß der Abschluß vor dem Auseinandergehen des Reichstags sich leicht als unmöglich erweisen könnte, ja es hatte sast geschienen, als ob das Zentrum es hierauf abgesehen habe, da dessen Presse es damals für gleichgültig erklärte, ob das Verk in diesem oder im

nächsten Jahre zustande komme. Nach der fast ein viertel Jahr dauernden Beratung der Rommission stellte sich herans, daß die von ihr beschloffenen Underungen in feinem Berhältniffe gur Ristierung diefer Gefahr standen. Dazu kam, daß mährend diefer Zeit der Standpunkt der Zentrumspartei sich geändert hatte. Es lag eben auf der Hand, daß sie sich sagen mußte, für die nächsten Parlaments= wahlen fonne es keine stärkere Parole gegen sie geben, als der Bor= wurf, diefes nationale Werk zum Scheitern gebracht zu haben. Ließ fich aber dasselbe einmal nicht hindern, so lag die Gelegenheit gunftig, sich im Gegenteil aus der Bewirkung seines Zustandekommens un= verwelkliche Lorbeeren zu erwerben. Als nun die konservative Fraktion durch Graf Roon, v. Salisch und Schall mit Abanderungs= anträgen von der Tendenz hervortrat, welche bei der ersten Beratung das Zentrum in jenen Berdacht versetzt hatten, ging dieses zu allgemeinem Erstaunen mit den Nationalliberalen, wohl von jeher seinen größten Feinden, ein Kompromiß ein, demzufolge in der Frage des Vereinsrechts das Zentrum sich dem national= liberalen Standpunkte einer Verbesserung des bisherigen Zustandes anbequemte, mogegen die Nationalliberalen im Cherechte Underungen zugestanden, die zwar keinen juristischen Inhalt, aber für die katholische Kirche moralischen Wert besitzen. Der die eherechtlichen Beftimmungen enthaltende Abschnitt sollte "Bürgerliche Che" statt "Che" überschrieben sein und der Standesbeamte follte, nachdem die Berlobten die Frage, ob sie die She mit einander eingehen wollen, bejaht haben, aussprechen, daß sie "fraft dieses Gesetzes", anstatt wie es bisher hieß, "fraft des Gesetzes" rechtmäßig verbundene Cheleute seien. Außerdem wurde ein Sat aufgenommen, der sich inhaltlich mit der Bestimmung des 1875 geschaffenen Zivilstandsgesetzes deckt und besagt, daß die firchlichen Berpflichtungen in Ansehung der She durch die Vorschriften dieses Abschnitts nicht berührt werden. Jene beiden Anderungen und diese Übernahme eines Gesetzesparagraphen befräftigen mur, mas schon bisher unbestritten war, daß es nämlich einem auf dem Standesamte zusammengegebenen Baare unbenommen ift, sich selbst erst nach Bollzug einer kirchlichen Trauung als vermählt zu betrachten. Dieser Preis für das Zustandekommen des Gesetbuchs wurde nationalliberalerseits nicht als zu hoch befunden. Andererseits konnte das Zentrum sich sehr wohl damit begnügen, denn

die katholische Kirche findet sich grundsätlich und praktisch mit der obligatorischen Zwilche besser ab als mit der fakultativen. Wenn die Konservativen trotzent an ihrem Antrage auf Einführung der sakultativen Sheschließung festhielten, so war dies nunmehr ein für das Schicksal des Gesetzbuchs völlig gleichgültiger Beschluß.

Nachdem der Inhalt dieser Verständigung zweier großen Parteien am 8. Juni bei der zweiten Lesung von der Kommission angenommen war, schien es zur Fertigstellung des Werks nur auf die Beschlußsfähigseit des Reichstags anzukommen, ein allerdings sehr bedenklicher Punkt, da die Sitzungen des Plenums bisher selbst bei den wichtigsten Fragen außerordentlich schwach besucht gewesen waren und nan keinesswegs sicher sein konnte, daß einige Parteien nicht geradezu auf Herbeissührung der beschlußunsähigen Zahl ausgehen würden, um wenigstens auf diese Art das große Werk schließlich doch noch zu Falle zu bringen.

Da plötzlich sahen diejenigen, welche angstvoll darauf bedacht waren, das Schäflein in den Stall zu bringen, eine neue Gefahr herannahen: Die schon vor einiger Zeit angefündigte parlamentarische Aftion des Zentrums, betreffend die Aufhebung des Jesuiten= gesetzes, ging am 15. Juni wirklich vor sich und rief unwillkürlich den Gedanken mach, daß das Zentrum an jenem entscheidenden Rompromif doch nicht festzuhalten gesonnen sei, wofern ihm nicht zuvor durch Aufhebung dieses Gesetzes ein großes Zugeständnis werde gemacht sein. Da die Wahl des Zeitpunkts für dieses Berlangen vielen als untrügliches Zeichen dieser Absicht vorkam, so drang nunmehr die Presse der gemäßigten nationalen Parteien im Interesse des staatlichen Ansehns, auf alle Gefahr hin, darauf, daß die Regierungen es an einer entschiedenen und dentlichen Stellungnahme zu dem "klerikalen Fallstrick" nicht möchten fehlen lassen. Bei der schon am 17. Juni im Reichstage stattfindenden Berhandlung des Zentrums= antrags brachte Graf Hompesch die früher schon mehrmals zur Genüge geltend gemachten Gründe, jedoch mit der Bersicherung vor, die Stellung seiner Partei zum bürgerlichen Gesethuch werde, wie auch die Antwort des Reichskanzlers ausfallen möge, nicht dadurch geändert werden. Der Reichskangler Fürst Sohenlohe erwiderte, der Bundesrat habe geglaubt, über den gleichen, am 20. Februar 1895 vom Reichstag angenommenen Antrag noch keinen Beschluß fassen

zu brauchen, weil er erst am 9. Juli 1894 sich sast einmütig dagegen ausgesprochen habe und weil eine weitere Prüfung darüber beabsichtigt werde, ob, außer den damals von der Wirksamkeit dieses Gesetzes ausgeschlossenen Kongregationen, noch die eine oder die andere Gesnossenschlossen Wirkungen ausgenommen werden könne. Die weitere Beratung der Angelegenheit im Reichstage bot nichts besmerkenswertes, als allenfalls die gelegentliche Äußerung Bebels (soz.), Fürst Bismarck sei in der Beurteilung geistiger Strömungen ein jammervoller Stümper gewesen. v. Bennigsen (natlib.) wies dies gebührend zurück, und Liebermann v. Sonnenberg (Resp.) erklärte, am jammervollsten, stümperhaftesten und taktlosesten sei aber das Versahren des Vorsitzenden, der jene Äußerung Bebels habe ungerügt hingehen lassen. Dasür ersolgte seitens des Vorsitzenden, Vizespräsidenten Schmidt (freis. Pp.), lediglich der Ordnungsrus.

Bei diesem Ausgange der Zesuitengesetzfrage war zwar jene vermutete Gefahr vermieden, für die firchlichen Wünsche der Zentrums= partei aber doch etwas abgefallen, was thatsächlich wie ein Zugeständnis an sie wirken mußte. Mit gemischten Gefühlen wurde daher die Erklärung des Reichskanzlers überall da aufgenommen, wo man in den Jesuiten und ihren Abarten noch bedenklichere Elemente als in den Sozialdemofraten zu erblicken pflegt und wo man eine derbe Zurückweisung des "flerikalen Borftoges" einer blog abwehrenden, ausweichenden, vermittelnden Methode unbedingt vorgezogen hätte. Aus der Erklärung des Reichskanglers glaubte man auf diefer Seite berauslesen zu sollen, daß der Beschluß des Bundesrats in der That zu gunften der übrigen, mit dem Sesuitenorden verwandten Kongregationen der Lazaristen und der "Schwestern vom Herzen Jesu" ausfallen, wie auch, daß dies vom Zentrum demnächst zum Anlag genommen werde, die Agitation für völlige Aufhebung des Jesuiten= gesetzes in neuen Fluß zu bringen; öffentliche Organe wie die "Allgemeine Ztg." wiesen baber darauf bin, daß die Regierungen sich augenscheinlich genötigt sähen, Schritt für Schritt vor den Ansprüchen des Ultramontanismus zurückzuweichen und daß, wenn die Entwickelung unseres ganzen innerpolitischen Lebens nicht in andere Bahnen lenke, der Abbröckelung des Jesuitengesetzes die Eroberung der Schule durch den Klerus und dergleichen folgen werde.

Als der Reichstag am 19. Juni in die zweite Beratung des

Bürgerlichen Gesetzbuchs eintrat, war deffen Buftandekommen trot der dafür vorhandenen, aus den Nationalliberalen, den Konfervativen, dem Zentrum, der freisinnigen Bereinigung und den Polen bestehenden Mehrheit, wegen ungeminderter Säumigkeit vieler ihrer Mitglieder immer noch zweifelhaft, so daß die Minderheit es in der Hand hatte, durch jeweilige Feststellung der Beschlußunfähigkeit, auch wohl durch deren fünstliche Herstellung mittelft Entfernung einer Unzahl von Mitgliedern aus dem Beratungssaale, die Arbeit zu hindern oder zu hintertreiben. Den meisten Gifer hierin zeigten diejenigen, denen alles auf die Schlufabstimmung über die Novelle zur Gewerbeordnung und auf die dritte Lesung des Margarinegesetzes ankam. Es lag daher im Interesse der Freunde des Bürgerlichen Gesethuchs, die Erledigung dieser Vorlage möglichst hinauszuschieben. v. Buol (Zentr.) gab sich in dieser Hinsicht große Mühe. Beratung begann mit einem Vorspiele, in dem Richter (freif. Bp.) namens aller, die weder das Bürgerliche Gesetzbuch noch jene zwei Vorlagen zu stande kommen laffen wollten, den Bersuch anftellte, die ganze Sache auf eine folgende Seision zu verschieben. Die Jahres= zeit jei zu weit vorgerückt und die Sache eile überhaupt nicht. Hierüber entstand eine längere Berhandlung, in der v. Manteuffel (fons.) seinen freisinnigen Antipoden unterstützte, Lieber (Zentr.) dagegen einen patriotischen Ton für rechtzeitiges Zustandekommen des nationalen Werks anschlug, worin er von seinem Antipoden v. Bennigsen (natlib.), unter Hinweis auf die 20jährige Borbereitung des Werfs, unterstützt wurde. Daran reihte sich das seltene Schauspiel, daß der im Namen der Welfenpartei auftretende v. Hodenberg sich nicht bloß aus den Gründen der Sozialdemokraten für den Aufschub aussprach, sondern auch unter Berufung auf den Fürsten Bismarck, dessen Preforgane allerdings fortwährend gegen die "Durchpeitschung" des Werks geeifert hatten. Der Reichs= tag lehnte indes den Aufschub ab und nahm sodann in der Zeit bis zum 27. Juni die 2343 §§ nach Maggabe der Kommissionsvorschläge an. Besonders bemerkenswert war dabei: am 23. Juni die Ablehnung der Ersatyflicht für den durch Schwarz-, Rot-, Elch-, Damwild verursachten Schaden; am 26. Juni die Berwerfung der Che= scheidung wegen unheilbaren Wahnsinns und am 27. Juni die Erklärung des Reichskanzlers, es sei Aussicht vorhanden, daß das Verbot der Verbindung politischer Vereine unter einander in den betreffenden Bundesstaaten früher, als es durch das Bürgersliche Gesetzbuch geschehen könne, aufgehoben werde. In der dritten Veratung am 30. Juni und 1. Juli wurden jene großes Aufsehen erregenden Veschlüsse vom 26. und 27. Juni wieder aufgehoben und hierauf das Bürgerliche Gesetzbuch samt Einführungsgesetz in namentslicher Abstimmung mit 222 gegen 48 Stimmen, bei 18 Stimmenenthaltungen, angenommen.

Nachdem die Bergung des großen Werks glücklich gelungen war, fonnte der Reichstag unbesorgter zur dritten Beratung des Margarine= gesetzes schreiten, über das er zuerst schon am 11. und 13. Januar, sodann am 5. und 6. Mai ausführlich verhandelt hatte. Es handelte sich nur um die Befämpfung unlauteren Wettbewerbs im Berfehr mit Butter, Rafe, Schmalz und deren Ersatzmitteln; eine agrarische Mehrheit fügte jedoch zwei Bestimmungen ganz anderer Tendenz Erstlich sollte durch ein Färbeverbot der Genuß der Margarine überhaupt verekelt werden, denn ungefürbt ist sie schmutziggrau und unappetitlich anzusehen, während sie durch einen unschädlichen, seit langer Zeit bei der Butterbereitung üblichen Zusatz von gelber Farbe ein besseres Aussehen erhält. Dies thun zahllose Landwirte, indem sie der häufig unansehnlichen Naturbutter den Farbezusatz geben; wenn man aber Butter färben darf, weshalb nicht auch Margarine? Die Agrarier schwärmten jedoch nur für das Färbeverbot bei Margarine, während sie sich das Färben der Butter vorbehalten wollten. Über die Absicht befanden sich die Gegner um so weniger im Zweifel, als schon früher, von denselben Agrariern, nicht ein Färbeverbot, sondern ein Färbegebot beantragt worden war; damals wollten sie durch die Forderung, daß Margarine dunkelblau gefärbt werde, denselben Zweck erreichen, wie jest mit dem Färbeverbote: das Volk follte von der Margarine angewidert werden und dann um so teurer die Butter bezahlen. Ühnlich verhielt es sich mit der zweiten Forderung, welche die Agrarier durchsetzten, mit der Trennung der Berkaufsräume für Butter von denen für Margarine. Bergeblich hatten die Gegner eingewandt, daß in den meisten Fällen sich diese Trennung nicht durchführen lasse, daß in den meisten Geschäften nur ein Aufbewahrungs- und Berkaufsraum vorhanden sei, der Geschäftsmann sich also entscheiden muffe, entweder auf den Berkauf von Butter oder auf

den von Margarine zu verzichten. Da die Agrarier von ihren Forderungen nicht abzubringen waren, erklärte der Staatssekretär v. Boetticher, das Gesetz würde mit diesen Änderungen die Zusstimmung des Bundesrats nicht erhalten. Nach der trotzem erfolgten Annahme derselben war es also zwecklos, daß die eigentliche Vorlage genehmigt wurde.

Unmittelbar hierauf wurde die Session des Reichstags mit dessen Zustimmung vom Reichskanzler bis zum 10. November verstagt, nachdem dieser im Namen des Kaisers und der verbündeten Regierungen dem Reichstage Dank und Anerkennung für die außersordentliche Opserwilligkeit und Hingebung ausgesprochen hatte, mit welcher er das große Gesetzgebungswerk erledigt; der Reichstag habe sich um das Vaterland wohl verdient gemacht. Die Vertagung ersfolgte im Interesse baldiger Erledigung der zuerst schon im Januar beratenen Justiznovelle.

Dem vertagten Reichstage würden, obwohl er nicht wenige Ungelegenheiten erledigt hatte, schwerlich viele freundliche Nachrufe nachgesandt worden sein, wenn er nicht das Bürgerliche Gesetzbuch zu stande gebracht hätte, denn es hatten, wohl infolge des unerquicklichen Berhältnisses der Parteien zu einander, die Stimmen sich gemehrt, die den zunehmenden Niedergang des Parlamentarismus beklagten. Aber das Bewußtsein, daß mit der Genehmigung des Bürgerlichen Gesetz= buchs ein großer Fortschritt für Deutschland erzielt worden sei, brachte bei allen echt deutsch Gefinnten eine gehobene Stimmung hervor, durch welche die Berstimmung über manches andere in den Hinter= grund gedrängt wurde; war doch nach 22 jähriger Arbeit erreicht, was schon vor Sahrzehnten die angesehensten deutschen Juristen sowie die Patrioten, welche in der deutschen Reformfrage vorangingen, als Ziel bezeichnet hatten! War doch, nach Bewältigung der größten Schwierigkeiten, die Beseitigung der zur politischen Ginheit nicht mehr paffenden Buntichedigkeit der Rechtsgebiete gesichert! Der Raifer, ber fich gerade auf seiner Sommerreise nach Norwegen befand, sprach am 3. Juli aus Chriftiansand telegraphisch dem Reichskanzler seine hohe Befriedigung aus, womit er seinen besonderen Dank verband für die angestrengte Mitwirfung desselben und für seine erfolgreiche Leitung bei dieser Arbeit, in deren Abschluß der Kaiser "ein neues Bindemittel für das im Reich geeinte Baterland" erblickte. Mehrere

Blätter sprachen sich dahin aus, die Nation werde es dem Reichs= tage Dank wissen, daß er durch Abschluß der Kodifikation die Möglichkeit geschaffen habe, die noch ausstehenden Gesetzgebungs= arbeiten zu bewältigen, die erledigt werden müßten, bevor an ber Wende des Jahrhunderts das einheitliche deutsche bürgerliche Recht in Kraft treten könne. Die "Köln. Ztg." hob hervor, daß dieses große Rodifikationswerk wie kein anderes in der Welt gründlich vor= bereitet und durchgearbeitet worden sei; innerhalb Menschenmöglichkeit jei nach Form und Juhalt, nach Sprache und Ausdruck eine zuverläffige, gefunde Grundlage für unfer Rechtsleben beftens gelungen; den unermüdlichen, mackeren Männern, die diefes Werk vollendeten, gebühre eine Bürgerkrone, die noch in Sahrhunderten hell glänzen werde. Auch ein großer Teil der Presse, welcher bisher gegen die rasche Erledigung der Sache gestimmt hatte, sprach sich nunmehr doch mit Befriedigung aus; so suchten die "Berl. N. N." zum Bewußtsein zu bringen, welch ein festes, unzerreißbares Band die Ginheitlich= keit des Rechtslebens um ein Volk schlinge, und auch die "Freisinnige Zeitung" erblickte in dem abgeschlossenen Werke nicht das Ende, sondern den Beginn der Reform des modernen Rechts; sogar die demokratische "Frankf. Ztg." sprach von einem immerhin bedeutsamen Fortschritte. Nur der "Borwärts" sagte, der Beist der Reaktion, der das Staatswesen der kapitalistischen Decadenzperiode durchwehe, erfülle das Bürgerliche Gefetbuch; die "Germania" endlich suchte sich neutral zu stellen: sie habe, wie die ganze Zentrumspartei, schwere Bedenken und ichließe sich der Proteste der Abgeordneten an, die damit nicht aufgeben wollten, was fie bezüglich der Chefrage grund= sätzlich verteidigt; es liege kein Grund vor, in Jubelhymnen ein= zustimmen, aber auch feiner zum Bedauern.

Eine Woche nach dem Schluß der Session des preußischen Landstags, noch während der Tagung des Reichstags trat der preußische Handelsminister Freiherr v. Berlepsch von dem seit dem 1. Februar 1890 bekleideten Umte zurück. Dies war seit langem erwartet und oftwals in der Presse augekündigt, jetzt aber kam es doch überraschend. Der Grund lag offenbar in der nahezu allseitigen Ablehnung des Handelskammergesetzes seitens des Abgeordnetenhauses in Verbindung mit anderen Vorgängen, die erkennen ließen, daß Herr v. Verlepschisoliert war; am 15. Juni hatte er im Abgeordnetenhause bei Bes

ratung des Antrags auf Angerfraftsetzung der Bäckerei=Verordnung des Bundesrats die Rechte scharf angegriffen, namentlich ihr vor= geworfen, daß sie überhaupt keine Sozialpolitik mehr wolle. Nach der Darstellung der "Röln. Ztg." hatte er als Freund aktiver staatlicher Sozialpolitif aus den Beschlüssen der Reichstagsmehrheit die Ermunterung für weitaus schauende sozialpolitische Pläne auf den verschiedenen Gebieten des Gewerbelebens entnommen, aber die Anderungen und Erschwernisse, die daraus vorübergehend dem deut= ichen Erwerbsleben im Wettbewerb mit dem Auslande erwuchsen, hätten sehr schnell die parlamentarischen Körperschaften wie die öffentliche Meinung ernüchtert. In weiteren Besprechungen knüpfte die Preffe an v. Berlepichs Rücktritt umftändliche Betrachtungen über das Berlassen der Sozialpolitik, die mit Fürst Bismarcks Rücktritt zusammenhing. Das Handelsministerium wurde dem bisherigen Unterstaatssekretar im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Brefeld, übertragen, der im Rufe einer starken Arbeitsfraft stand, sich einst bei der Berstaatlichung der preußischen Gisenbahnen verdient gemacht, vor furzem erft zum Staatssekretar bes Staatsrats ernannt, politisch jedoch noch nicht hervorgetreten war. Gebürtig aus Telgte, bem Wallfahrtsort bei Münster, gehörte er zur katholischen Kirche, die Zentrumspresse aber verzeichnete nur, daß er katholisch getauft sei. Er war früher Amtsrichter, gehörte dann längere Zeit der Eisenbahndirection in Hannover an, wurde 1876 Ministerialdirector, 1890 Mitglied des Staatsrats und stand eben im 58. Lebensjahre. v. Berlepsch wurde am 1. August von der philosophischen Fakultät der Berliner Universität zum Ehrendoktor ernannt; der Raiser hatte ihn durch Berleihung feiner Bufte geehrt.

Am 1. Juli wurde in Wilhelmshaven der Stapellauf des Panzerschiffs "Ersatz Preußen" mit besonderer Feierlichkeit vollzogen. Anger dem Kaiser und der Kaiserin erschienen Priuz Heinrich von Preußen und eine Reihe von Fürstlichkeiten, von einer vieltausendstöpfigen Menge mit lebhaften Hurras empfangen. Zwar begünstigte kein sogenanntes Kaiserwetter die Feier, aber wie das stürmische Regenswetter die Seeleute nicht zu genieren pflegt, so ließ sich auch die gesschmückte Festversammlung nichts davon anhaben und weiß gekleidete Jungfrauen überreichten der Kaiserin Rosen. Der Kaiser bestieg die Tribüne und hielt mit weithin schallender Stimme die Taufs

rede. Überall in unserm weiten Baterlande, so begann er, erheben fich in Städten, auf steilen Bergen und Sohen Denkmäler für die verstorbenen Raiser als Symbole der Dankbarkeit des Bolks, als Erinnerungen an große, gemeinsam durchlebte Zeiten und als Wahr= zeichen der wiedergewonnenen Ginheit; ein solches Wahrzeichen solle auch dieses Schiff sein, deshalb solle es einen Namen tragen, bei dessen Aussprache eines jeden Deutschen Bulfe höher schlagen, und erinnern solle es an die gewaltige Erscheinung beffen, dem es bestimmt gewesen, an der Spitze der zum erstenmale geeinigten deut= schen Heere das Schwert zu führen und die Raiserkrone zu erwerben. Und mit den Schlußworten: "So taufe ich dich auf den Namen Kaiser Friedrich III." zerschlug der Kaiser die Sektflasche am Bug. Hierauf Platregen, der manchen schönen Anzug verdarb, aber man fand fich wieder beim Festmahle, wo der Staatssefretar des Reichsmarineamts, Admiral Hollmann, eine Ansprache an den Raifer hielt, der sodann in seinem erwidernden Trinkspruche launig die Taufe eines Schiffes mit der eines Kindes verglich. Der Stapellauf sei ein ergreifender Aft, in dem das Erzeugnis langer Arbeit seiner Bestimmung übergeben werde; "je nach der Art, wie der Name ausgesucht wird, legt der Seemann dem Schiffe die Perfonlichkeit in idealisierter Weise bei". Schon mancher Name sei auf diese Weise in der Marine von Schlacht= und anderen Schiffen getragen, der heutige sei "mit Vorbedacht für das Schiff ausgesucht worden". Zur Zeit des letzten Rriege habe die noch im Werden begriffene Marine nicht eingreifen können, die Reihe der letzten patriotischen Teste habe daher für sie fast etwas Bedrückendes gehabt, aber sie besitze doch auch Anteil an der Persönlichkeit des vorigen Raisers, der sich, wie der Kaiser näher aussührte, vielfach für sie interessiert habe. Möge es, so schloß er, uns gegeben sein, mit diesem und hoffentlich mit noch manchem andern Schlachtschiff in der Entwickelung der Marine den Grundsatz wahr zu machen, den ich am 18. Januar d. 38. ausgesprochen habe, daß unser deutsches Baterland befähigt sei, niemandem zu Liebe und niemandem zu Leide seinen eigenen Weg zu gehen und ftets für Friede und Ordnung in der Welt einftehen zu können.

Über den für dieses Panzerschiff gewählten Namen entspann sich in der Presse eine lebhafte Erörterung. Auf allen Seiten, wo hierzu das Wort ergriffen wurde, fand sich der einfache Hinweis, daß der vorige Raiser nur als König von Preußen die Zisser 3 trage und daß der einzige diese Zahl tragende deutsche Kaiser Friedrich schon vor Jahrhunderten gelebt habe; die nun gewählte Bezeichnung bezrühre in den anderen deutschen Bundesstaaten, namentlich in Südedeutschland, unangenehm, und wenn sie überhaupt allgemein amtlich werden sollte, würde die eigentümliche Erscheinung eintreten, daß entweder sür immer die zwei ersten Zahlen der Kaiser des Namens Friedrich übersprungen würden oder aber, daß dereinst, um Berssäumtes nachzuholen, die Kaiser Friedrich I. und II. dem dritten erst nachzuholen, die Kaiser Friedrich I. und II. dem dritten erst nachzuholen würden.

Bald nach dieser Festlichkeit trat der Raiser von Wilhelms= haven aus seine Reise nach Norwegen an, die fich bis zum Ende bes Monats hinzog und auf der er am 23. Juli mit dem Könige Dokar auf der See bei Nöste zusammentraf. Rach der Rückfehr brachte der Kaiser mit seiner Familie eine Zeit lang auf Schloß Wilhelmshöhe bei Raffel zu, wo ein Unwohlsein ihn verhinderte, an der Reise seiner Gemahlin nach Effen und Wesel teilzunehmen. Pring Heinrich, der ihn zu vertreten hatte, wurde mit der Raiserin am 7. August zum Besuche der großartigen Maschinenbauaustalten des Geh. Rats Krupp und folgenden Tags zur Einweihung der erneuten Willibrordifirche in Wesel festlich empfangen. sprach der Raiser in einem Schreiben an den Oberpräsidenten der Rheinproving seinen Dank aus mit dem Bemerken, daß es ihm schmerzlich gewesen sei, für diesmal auf die Freude eines Besuchs dieser angestammten Lande seiner Krone zu verzichten. Nach seiner Genesung erschien der Raiser am 22. August bei der Feier der Enthüllung eines Denkmals für die in den drei letten Feldzügen gefallenen Krieger vom dritten Garderegiment auf dem Hofe von bessen Kaserne in Berlin. Daß er nach der Rückfehr von Norwegen fich diesmal nicht, wie seit einigen Jahren, nach England begab, entsprach nach allem, was im Anfange des Jahres geschehen, wohl vollständig dem Bunsche des deutschen Bolkes. Wie weit die Entfremdung mit England vorgeschritten sei, schien aus dem Mangel jeder Bertretung des Hohenzollernhauses bei der im Juli stattgehabten Bermählung der Prinzessin Maud, Tochter des Prinzen von Wales, mit dem Pringen Rarl, ältestem Sohne des Kronpringen von Dänemart hervorzugehen.

Während der mehr als viermonatlichen parlamentarischen Pause entfaltete sich, auch in der Hochsommerzeit, eine rege Thätigkeit der politischen Parteien. Zunächst gerierten sich die Agrarier in gewohnter Derbheit, ja gang rabiat, weil der Bundesrat dem Margarine= gesetze in der Form wie es vom Reichstage im agrarischen Sinne gestaltet mar, die Zustimmung versagt hatte. Das Organ des Bundes der Landwirte sprach von einem Schrei der Entrüftung aller landwirtschaftlichen Kreise Deutschlands und drohte den Ministern v. Boetticher und v. Hammerstein, bei dem Tänzchen, das sie mit den Landwirten wagten, werde diefer Bund ihnen dermaßen aufspielen, daß ihnen der Atem ausgehen werde. In demfelben Sinne flagte auch die "Kreuzztg.", es werde den besonnenen Führern der Landwirte immer schwerer gemacht, die Agrarbewegung vor einem radikalen Überschäumen zu bewahren, und sie drohte, man werde "draußen erzählen, daß die Regierung nicht einmal die kleinen Mittek zur Abhilfe der Not der Landwirtschaft anzuwenden gewillt sei". Zwar wurde halbamtlich darauf hingewiesen, daß die Regierungen bereits im Reichstage das Scheitern dieses Gesetzes als Folge seiner etwaigen agrarischen Umgestaltung klar und deutlich hatten ankündigen laffen, daß die Agrarier also selbst diesen Mißerfolg herbeigeführt hätten; allein in leidenschaftlichem Zorne ichienen die Organe der Agrarier nicht hören und sehen zu wollen, sondern eins ihrer hervor= ragendsten Blätter verkündigte am 17. Juli, die jetige Politik der Regierung sei die des Exportindustrialismus um jeden Preis, die des Rapitalismus, "eine antimonarchische und vaterlandsfeindliche Politik zugleich". Einige Tage später ließ bieses Blatt einen Altenburger Bauern sogar sagen, es stehe bereits fest, daß das Herzogtum Altenburg im nächsten Reichstage burch einen Sozialbemokraten vertreten fein werde, denn die jetige Reichsregierung zu unterstützen, dürfte feinem dortigen Banern mehr einfallen, die Erbitterung der Landwirte gegen sie sei die denkbar hochgradigste und der Wunsch sei allgemein, "möge den Boetticher der Lucanus recht bald erreichen!" Das Blatt selbst setzte noch bingn: "Ihr dürft den Mut nicht sinken laffen, Gott kann unfer Baterland nicht ganz verlaffen; betet, daß Gott der Herr uns helfe, dann vermag uns ein Boetticher auch nicht ju schaden." Die Führer der Landwirte blieben hinter diesen Aus= brüchen ihrer Presse kaum gurück, sondern Berr v. d. Gröben =

Arenstein schilderte in einer Versammlung im Ermlande den nun schon so vielfach als gänzlich undurchführbar verworfenen Antrag Ranity als den einzig gangbaren und der Abg. v. Plötz griff in einer Versammlung auf der Gratzer Schrey den Minister v. Hammer= stein heftig an. Besonders auffallend erschien der von der agrarischen Preffe aufgestellte Sat, das Berhalten des Ministeriums in der Margarinefrage mache es den Kandidaten der konservativen Partei und des Bundes der Landwirte in ländlichen Wahlfreisen zur Pflicht, von diefer Regierung dentlich genug abzurücken. Es war dies auffallend, weil für jedermann feststand, daß feit zwei Sahren in allen Erfatwahlen, wo das auf die Agitation des Bundes der Landwirte gestützte sogenannte Tivoliprogramm der Konservativen mit dem Antrag Kanit und der Silberwährung seine Zugkraft hatte ausüben sollen, nicht nur ein Mandat nach dem andern verloren gegangen war, sondern auch die Wählerschaft nicht mehr folgen wollte. Öffentlich trat nur ein einziger zufriedener Agrarier auf, Herr v. Nathusius in Hundisburg, der in einer Bersammlung zu Neuhaldensleben sich entschieden gegen den Antrag Kanitz mit dem Bemerken aussprach, daß viele Landwirte diese Ansicht teilten, sie aber öffentlich auszusprechen sich scheuten. Der weiße Rabe murde begreiflich von den schwarzen aufs heftigste befehdet.

Wichtiger als diese erneute agrarische Regung erschien das Ver= halten der Zentrumspartei, die in ihren Organen, den vom Abge= ordneten Lieber im Reichstage nach Abschluß des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeschlagenen Ton aufnehmend und sehr selbstbewußt sich als die stärkste Partei im Reichstag präsentierend, den kühnen Bersuch zu unternehmen begann, sich als den festen Pol in der politischen Erscheinungen Flucht hinzustellen. Allerdings hatte die Zentrums= fraktion dem nationalen Werke des Bürgerlichen Gefethuchs im Reichs= tage ichlieflich zum Siege mitverholfen, wenngleich nur auf Grund großer Selbstverleugnung der nationalliberalen Partei; auch fonnte man es dem Zentrum nicht verdenken, daß es von der durch den Zwiespalt der anderen Parteien ihm geradezu entgegengebrachten Lage Nuten zu ziehen, insbesondere den durch die Zerriffenheit und Opposition der konservativen Partei freigewordenen Platz einzunehmen trachtete: die gemäßigten Barteien wollte es jedoch gar wunderbar anmuten, daß im Deutschen Reiche eine Partei ernftlich die herrschende jollte werden fonnen, als beren hochste Ziele sie bis dahin ftets die des Ultramontanismus erfannt zu haben glaubten, die es ferner notorisch allezeit mit Partikularisten, Welfen, Polen und Dänen gehalten hatte, und deren jeweilige Mitwirfung zu deutsch-nationalen Zwecken fie immer mit größtem Migtrauen, mit ängstlicher Beforgnis vor firchenpolitischen Zugeständnissen betrachtet hatten. Wenn nun diese Bartei plötzlich, unter Berufung auf ihre volksfreundlichen Brogrammfäte, den Anlauf nahm, fich in den Schein einer hervorragend nationalen Gefinnung zu bringen, so wurde jenes Miftrauen bei den gemäßigten Parteien in erhöhtem Grade machgerufen, und es fehlte nicht an früftigen Ausdrücken dieser Stimmung, wie auch an Hin= weisen darauf, daß gerade der Abgeordnete Lieber von Haus aus sich als "Mugprenge" aufgespielt habe, ferner daß Zentrumsführer noch auf dem Mainzer Ratholikentage im Gegensatz zur Reichsregierung "fatholisch" als Trumpf bezeichnet hätten und dergleichen mehr. Das meiste hierin leistete das als eigentliches Organ des Fürsten Bismarck geltende Hamburger Blatt, das nicht mude wurde zu behaupten, daß tieferliegende Gründe das Zentrum zu feiner jetzigen Haltung bestimmten, daß es ferner unmöglich auf die Dauer für die Erhaltung und Befestigung des protestantischen Kaisertums wirken fonne, und daß es auf feine Stellung und Abfichten jetzt wohl nur poche, um irre zu leiten oder die Regierung auf Wegen zu beftarken. von denen es glanbe, daß fie "in den Sumpf führen". Die Beforgnis vor der Zukunft der deutschen Politik wurde von dieser Seite um so mehr gehegt, als die geschlossene Einheit der Zentrumsfraktion und ihre Unverzagtheit nicht ohne Anziehungsfraft für eine Regierung zu fein schien, die des parlamentarischen Beiftands nicht entbehren fonne. Als Erwiderung hierauf erging sich die Presse dieser Bartei in gang besonders heftigen Angriffen auf den Fürsten Bismarck, der hierauf indes nur erwidern ließ, solcher Haß gegen ihn sei natürlich bei allen Parteien, denen das heutige Deutsche Reich unbequem ift. Übrigens trat in einigen konservativen Reichstagskreisen die Neigung zum Zu= sammengehen mit dem Zentrum wieder stärker hervor, und zwar mit der Begründung, daß ohne dessen Mitwirkung der Kampf gegen die Sozialdemokratie nicht mit Erfolg geführt werden könne. gegen wurde jedoch geltend gemacht, daß gerade eben erst der Ber= treter des Zentrums in der Kölner Stadtverordnetenversammlung die

Aufhebung des Beschlusses beautragt habe, wonach der große Gürzenich= saal den Sozialdemokraten für ihre Versammlungen nicht eingeräumt werden sollte. Auch der Umstand, daß die Zentrumspartei noch am 12. Juli bei der Stichwahl im Reichstagsmahlfreise Schwetz gegen den deutschen und für den polnischen Kandidaten Sag-Jaworski, wenn auch erfolglos, gestimmt hatte, schien obige Besorgnisse nur zu bestätigen. Hatte doch die "Germania" vor dieser Wahl geradezu erklärt: "selbstverständlich treten alle Ratholiken für den katholischen Kandidaten ein". Das Migtrauen gegen die Zentrumspartei fand Nahrung in einer Reise, die der Abgeordnete Lieber im Juli gemeinfam mit dem Staatssekretar des Reichsmarineamts machte, um die Marinewerften zu besichtigen. Man wollte darin die Absicht sehen, das Zentrum für neue Marineforderungen zu gewinnen, ja, es bereits als Stütze der Regierung anzuerkennen und fragte nur nach der Gegenrechnung, welche das Zentrum im geeigneten Augenblick präsentieren würde.

Angesichts dieser Parteilage erregte es großes Aufsehen, daß der freikonservative Abgeordnete v. Kardorff am 18. Juli eine offene Erklärung zu gunften der Zentrumspartei erließ. Er knupfte an jene Reise Liebers an, die derselbe als Referent der Reichstags= kommission über den Marineetat mit dem Korreferenten v. Leipziger unternommen habe, und jagte, unter Zurudweisung jenes Migtrauens, das Zentrum habe durch seine Mitwirkung zum Zustandekommen des Bürgerlichen Gesetzbuchs sich um das Vaterland so wohl verdient gemacht, daß der Zeitpunkt am wenigsten geeignet sei, dieser Partei bose Absichten gegen den Reichsgedanken und die Reichseinheit zu unterstellen; ohne deren Beihilfe könne der Kampf gegen die Sozial= demokratie und das Manchestertum nicht mit Erfolg geführt werden. Diese Erklärung eines bisherigen Anhängers der Richtung des Fürsten Bismark murde von der Zentrumspartei mit großer Befriedigung aufgenommen; liberale Blätter fanden sie unverständlich, nur eins derselben glaubte, v. Kardorff wittere vielleicht bimetallistische Morgenluft beim Zentrum; andere fagten, es wäre die Rundgebung nur ge= eignet, das Selbstgefühl von Leuten zu steigern, denen es ohnehin daran nicht mangele; die sog. Bismarcblätter wunderten sich sehr und deuteten wiederum auf die geheimen Plane des Zentrums bin; das bisherige Organ v. Kardorffs, die Berliner "Post", aber rief:

"Wie lange will die Nation das höhnische Wort, daß Zentrum Trumpf sei, noch ertragen?" Aus dem freisinnigen Lager endlich vernahm man, die Unterwerfung nuter das Zentrum sei allerdings unvermeidlich, wenn die Politif des wechselnden Rurses und des Widerspruchs noch weiter verfolgt werde. Daran schlossen sich wieder von fonservativer Seite Bunsche nach Berständigung mit dem Zen= trum, die "Kreuz=Ztg." hob sogar hervor, bisher sei von der Re= gierung noch feine der alten Zentrumsforderungen bewilligt, und in einer Reihe konservativer Organe wurde ausgeführt, es hieße doch das Wesen des konstitutionellen Staates gefährden, wenn man der Regierung zumute, eine Berständigung mit den ausschlaggebenden Faktoren zu meiden; seien die nationalen Parteien nicht mehr im ftande oder nicht mehr willens, die parlamentarische Mehrheit herzustellen, so musse eben die Regierung mit dieser Lage rechnen. Auf feiten des Zentrums wurde diesen Werbungen nicht fehr entgegengekommen, vielmehr ließ es andeuten, daß es für eine neue Aus= nahmegesetzgebung gegen die Sozialdemokratie so wenig wie für den Antrag Kanitz zu haben und daß es von den Konservativen oft genug getäuscht worden sei; immerhin nahm die Zentrumspresse jene Berbeugungen herablassend hin, vor allem aber warf sich die "Germania" in die Brust mit der stolzen Bemerkung, ihre Bartei würde sich "an Volk und Vaterland versündigen, wenn sie der sich darbietenden Gelegenheit ausweiche, Brince-Confort der Regierung zu werden"; als das mindeste aber stellte die "Köln. Bolks-3tg." die Notwendigfeit eines noch eifrigeren Arbeitens für Durchführung völliger Varität Begleitet waren alle berartigen Außerungen von neuen heftigen Angriffen auf den Fürsten Bismarck, der durch seine Presse personlich alles leite und der "Generalissimus der Fronde" sei. In einer Zentrumsversammlung zu Neustadt a. H. wurde ihm sogar die Bezeichnung "Bujchklepper im Sachsenwalde" beigelegt.

Vom 24. bis 30. Angust fand in Dortmund die unter dem Namen einer "Generalversammlung der Katholisen Deutschslands" befannte Hauptattion statt. Als ihren Zweck stellte der Abgeordnete Gröber in seiner Eröffnungsrede ein öffentliches Bestenntuis für den katholischen Glauben hin, sodann bemerkte er, jetzt könne man nicht mehr daran deusen, das katholische Volk von Rom loszureißen, vielmehr hätten die vorhergegangenen 42 Jahresversamms

lungen einen so gute Früchte tragenden Samen ausgestreut, daß man schon darau deufen könne, es werde ein allgemeiner Katholiken-Weltkongreß zu staude kommen; man möge den Katholiken vorwerfen, was man wolle, nur den Patriotismus solle man ihnen nicht Von den vielen auf dem Kongresse gehaltenen Reden hebt sich nur die des Abgeordneten Bachem über die fog. Paritäts= frage hervor. Auf dem Papier sei die Barität den Katholiken längst gewährt worden, in der Praxis aber noch nicht, daher erfülle diese Frage die gauze Atmosphäre der Gegenwart in Preußen und Deutschland; während früher das deutsche Kaisertum dem Katholizismus stets zugethan gewesen, glaube man jetzt, wo ein Kaisertum protestautischer Ronfession an die Stelle getreten, in weiten Rreisen, das Deutsche Reich sei protestantisch; das sei jedoch falsch, das Reich sei paritätisch. Weiter warf der Redner die Frage auf, ob denn Preußen für alle die Quelle der Weltanschauung biete und antwortete nein, Rom bilde ben geistigen Mittelpunkt der Welt und nur "das katholische Prinzip" könne die Welt gegenüber dem Umsturz erneuern. Die Bersammlung beschloß, wie alljährlich, eine große Menge von Erklärungen, so zur Unterstützung der katholischen Presse, für die Herstellung des Kirchenstaats, gegen das Duell, einen Dank an die Zentrumsfraktion für ihre Durchführung des Bürgerlichen Gesethuchs, dessen Anderung jedoch hinfichtlich Schließung und Trennung der Che in solange erstrebt werden muffe, bis ein Zustand erreicht sei, "welcher dem richtigen Berhältnis von Staat und Kirche entspricht". Bemerkenswert ift noch ein entschiedener Protest gegen "die so oft vorkommenden Schmähungen und Entstellungen katholischer Lehren und Gebräuche auf den höheren Schulen", ein Vortrag des Prinzen Arenberg gegen den "Vorspann" der Kolonialpolitik vor extravagante Marine= forderungen und der Bortrag des Rechtsanwalts Görts aus Trier über die Thätigkeit der Zentrumsfraktion im Reichstag während der letzten 25 Jahre. Der Redner schilderte das Zentrum als eine echt deutsch-nationale und eine mahre Bolkspartei, welche den Grundsatz befolge "Berzeihen, aber niemals vergessen!" Daher hätten alle Angriffe auf dieje Fraktion nur zu ihrer Stärkung beigetragen, wie sie auch in allen Fragen das sachverständigste Urteil abgebe; vor allem gelte es dem Zentrum, die Glaubensfreiheit zu verteidigen, die Reste der Rulturkampfgesetze zu beseitigen und die bürgerlichen Freiheiten zu schützen.

Über den Berlauf dieses Katholikentags war die Zentrumspresse ganz entzückt; glänzender, sagte die "Germania", hätte die Einigkeit der Katholiken nicht an die Öffentlichkeit treten können. In der Presse der gegnerischen Parteien herrschte dagegen völlige Überseinstimmung darüber, daß die Versammlung an positiven Leistungen so gut wie nichts auszuweisen habe; dagegen vermiste man ihre Erörterung der Frage, welche Aufgabe der katholischen Presse bei Bekämpsung des krassen Aberglaubens erwachsen mußte. Nüchterner Erwägung, sagte ein Münchener Blatt, drängt sich die offenbare Zwecks und Nutplosigkeit der ganzen Riesenveranstaltung mit zwingender Gewalt auf. Sehr klug hatte übrigens der Katholikentag darin geshandelt, daß er zur Erhaltung der Einigkeit der Partei einen gegen den Antrag Kanitz gerichteten Satz aus der zur Agrarfrage beschlossenen Erklärung fortließ. Gegner nannten dies wohl Verkleisterung, deren Wert vermochten sie aber nicht herabzumindern.

Was den Schützling des Zentrums, die Polenpartei betrifft, so mehrten sich in allen polnisch gemischten Landesteilen die Ausbrüche von polnischem Fanatismus und Übermut, zum Teil unter dem Ein= fluß der katholischen Geistlichkeit, in solchem Mage, daß man zu der Ansicht gedrängt wurde, es seien dies Anzeichen einer allgemeinen dentsch=feindlichen Bewegung. Die unter dem Namen der Sof= partei bekannte, äußerlich versöhnliche Richtung wurde vollständig in den Hintergrund gedrängt, ja von erzpolnischer Seite offen bekämpft. Die stärksten jener Rundgebungen waren folgende: Das Benehmen des Bürgermeisters Roll in Gnesen, der die Militärkapelle von der Feierlichkeit bei der Gastwirtsausstellung fortschickte, weil sie das Spielen der Raiserhumne sich nicht verbieten lassen wollte; sodann das Verbot des polnischen Propstes Szadzynsky in Jarocin gegen das Beten des Vaterunsers in deutscher Sprache, verbunden mit rücksichtslosester Behandlung des deutschen Lehrers Wenzel vor den Schulfindern; ferner die durch ftreng nationalen Aufputz, Gepränge und Kundgebungen zu einem Triumphzuge des sogenannten Primas von Polen oder "stillen Königs" umgestaltete Kirchenvisitationsreise des Erzbischofs v. Stablewski am 17. Mai nach Kurnik, Schroda und Santomysl. Hundert Reiter in der alten polnischen Manenuniform begleiteten den vierspännigen Wagen, auf deffen Wege gahl= reiche Ehrenpforten mit weiß=roten Fahnen angebracht waren.

Ausprachen zu Schroda wurde der Erzbischof als Schützer des Glaubens und Polens, in Inschriften durch Worte wie "Herr, das ist bein Bolf," gefeiert. In Schrimm, ber Hochburg bes bewußt antipreußischen Polentums, holten 300 polnische Reiter mit weißroten Schärpen und Kofarden den "König" ab. Weiterhin wurde vom 14. bis 16. August in Polen ein zweiter sogenannter Sokol= Rongreß abgehalten. Die Sofolidee oder der Gedanke, durch Gründung von polnischen Turnvereinen den nationalen Zusammenhang unter den Polen zu fördern, ist vor etwa 30 Jahren in Galizien entstanden; seit etwa 15 Jahren sind auch auf preußischem Gebiete solche Bereine gegründet, beren Zahl etwa 48 mit 2500 Mitgliedern beträgt. Nachdem 1893 zum erstenmal der Sokol-Kongreß auf preußisches Gebiet, nach Inowraclaw, verlegt war, tagte jett der zweite in der Provinzialhauptstadt, wo namentlich die Turner aus Oberschlefien und Galizien, sowie die Solidarität mit den Grofpolen gefeiert wurden. Die Nationalpolen schienen inzwischen bereits berart berauscht zu sein, daß der Posener "Goniec Wielkopolski" am 8. September sich eingehend mit den Grenzen des zu erstrebenden neuen Polenreichs zu beschäftigen magte, das von der Oftsee bis zum schwarzen Meere reichen sollte. Am 14. September gab wiederum die Reise des von Wielichowo im Kreise Kosten von der Firmung zurückfehrenden Erzbischofs v. Stablewski dem "polnischen Industrieverein" in Opalenica (im westpreußischen Kreise Strasburg) Anlaß, ihn auf dem dortigen Bahnhofe mit Musik und dem verbotenen Gefange des polnischen Nationallieds zu begrüßen; die Stimmung wurde dermagen gefteigert, dag die polnische Menge dem Diftriftskommiffar v. Carnap die Fahrt nach dem Bahnhofe verlegte und mit Anütteln und brennenden Fackeln auf ihn losschlug. Sinige Tage später wurde in Alt = Bukowitz mittelft namenlosen öffentlichen Anschlags aufgefordert, die Gehöfte der Deutschen in Afche zu legen, weil die Polen zu schwach seien, sie mit dem Schwerte zu vertreiben. Es mußte als eine Folge dieses Aufrufs erscheinen, daß gleich darauf ein Gebäude des dortigen deutschen Gemeinde= vorstehers abbrannte. Während in der ganzen deutschen Presse die Empörung über diese Auflehnungen gegen die Staatsgewalt und das Verlangen nach ausreichendem Schutz der Deutschen in den Oftmarken zum Ausdruck kam, nahm die Presse der Zentrumspartei

diese Ausschreitungen und Anfeindungen des Deutschtums in Schutz, die "Köln. Bolls=Ztg." meinte z. B., daß den Bolen als dem angegriffenen Teile milbernde Umstände gebührten, bei einem Rampfe werde eben auf beiden Sciten geschossen, und man dürfe die Polen boch nicht zur Berzweiflung treiben. Die Stelle, von der aus dies augeblich der Fall sein sollte, war aber lediglich der "Berein zum Schutze des Deutschtums in den Dstmarken". Nur um so stärker aber trat jett die deutsch-nationale Presse gegen die polnische Bewegung auf. Man hörte den Entruftungsruf: "Wer ist Herr im Hause?", man vernahm die stärksten Berurteilungen der Politik der Berföhnung gegenüber den Polen. Der erwähnte Bürgermeister Roll wurde zwar suspendiert, auch jener wütende Propst unschädlich gemacht, das Berlangen ging aber nach allgemeinen, tief eingreifenden Magregeln, nach einem Systemwechsel und nach einer deutlicheren Sprache der Behörden gegen die durch die klerikale Flagge gedeckte polnische Heterei. Die öffentlichen Besprechungen dieser Frage gipfelten in dem Borichlag, die evangelischen Bezirke im Guden und Südwesten der Proving Posen an Schlesien zu gliedern, von diesem aber die Ober- und Niederlausitz abzutrennen und zu einer neu zu bildenden Proving Lausitz an Stelle Posens zu schlagen, die auch in militärischer Hinsicht Einheitlichkeit erhalten könnte. Borschlag begegnete jedoch dem Ginwande, daß dabei der wirkliche Grund der polnischen Propaganda, die polnische Priefterschaft, ganz unberührt bleiben würde, weil sie auch durch eine Teilung Posens nicht im mindesten gehindert wäre, die Kirche in den Dienst der Polonisation zu stellen. Um so mehr wurde von anderen Stimmen geraten, noch gründlicher zu Werle zu gehen, denn gegenüber so erbitterten Feinden unseres Staatswesens seien Schwäche, Nachgiebigkeit und Milde in ihrer Rückwirkung auf die Oberherrschaft des Deutschtums geradezn tötliche Waffen, mährend wir doch gerade die Aufgabe hätten, das Reis germanischer Bildung in einen Boden zu pflanzen, auf dem noch in üppiger Fülle das polnische Unkraut der geistigen und moralischen Beschränktheit, der wirtschaftlichen 11n= tüchtigkeit und der sozialen Berwilderung wuchere. Als Resumé dieser öffentlichen Erörterungen oder dieses "Polenkollers" erschien dem großen Zentrumsblatt am Rhein, daß "Kampf gegen die katholische Rirche der ganzen Polenhetze tieffter Sinn und Grund" sei; die

Regierung werde nicht so unglaublich thöricht sein, eine scharse Kriegs= erklärung gegen die Polen zu richten.

Der wegen der obigen Borgange zu Opalenica vor dem Schwurgericht in Meserit verhandelte Prozeß endete am 30. Ottober mit der Berurteilung von drei Polen wegen vorsätzlicher und gemeinschaft= licher Rörperverletzung zu geringen Strafen, nachbem die Berhandlungen den verletten Diftriftstommiffar v. Carnap als einen für diese Stellung nicht geeigneten Beamten hatten erscheinen lassen, der fich schon bei mehreren Anlässen als sehr erregt und gewaltthätig benommen und auf dem Bahnhof von Opalenica mit dem Rufe nach dem "Schwein in der roten Jacke" sowie mit blankem Degen den Erzbischof gesucht habe. Dieser verehrte darauf dem Rechtsanwalt, dem es gelungen war, den staatlichen Kommissar in solchem Lichte erscheinen zu laffen, ein Gemälde, und die klerikale Presse zeigte sich befliffen, den Ausgang des Prozesses gegen die deutsch=nationalen Bestrebungen auszunuten. Dagegen erging am 9. November eine königliche Berordnung zur Erschwerung der polnischen Demonstrationssucht. Da nämlich die posener Provinzialfarben bisher rot-weiß, also ebenso wie die des ehemaligen Königreichs Polen waren, so war, unter Nichtbeachtung eines in der Schattierung liegenden ge= ringen Unterschieds, von den Polen bisher nach Herzensluft mit polnischen Fahnen demonstriert worden; diesem Spiel setzte die Berordnung ein Ende, indem darin als die Farben der Provinz weiß= schwarz-weiß bestimmt wurden. Unter den obwaltenden Umständen nahm sich diese Magregel als ein deutliches Zeichen dafür aus, daß sich die Regierung in der Abwehr der Polonisierungsbestrebungen nicht abhalten laffe durch das fortgesetzte Gebahren der Polen, als ob mit Feststellung der Berschuldung jenes einzelnen Kommissars die Grundlosigkeit aller Beschwerden über polnische Propaganda erwiesen sei. Das Zeitgemäße dieser Verordnung wurde durch das Verhalten der polnischen Presse bestätigt, die zwar zum Gehorsam, aber auch dazu riet, den nationalen Charafter auf andere Beise zu bethätigen. Der "Kurper poznansfi" teilte die Berordnung in den Worten mit: "Se. Majestät hat in Berücksichtigung der traurigen Lage unseres Landesteils als Provinzialfarben schwarz, umgeben von weiß, als der Trauer entsprechend bestimmt"; die Zentrumspresse aber öffnete ben Polen die Hinterthür, es seien ja rot-weiß auch kirchliche Farben, und die "Germania" fand es wahrhaft traurig, daß eine Verordnung habe erlaffen werden können um einer Farbe willen, die das Rot der Liebe durch das Schwarz der Trauer ersetze, während die rot-weiße Fahne nun in Posen erst recht in Anwendung kommen und die Vesdeutung erhalten werde, die man durch eine Verordnung ihr glaube nehmen zu können.

Wie wenn die Dänen in Nordschleswig durch das erneute Vorgehen der Polen sich ermuntert fühlten, setzte ihre Agitation mit frischen Kräften wieder ein; die beiden Abgeordneten dieses Landesteils wurden zwar in den Versammlungen, die sie zu diesem Zweck Ende August in Nübel bei Gravenstein und in Feldstadt bei Apenrade hielten, bedeutet, daß man bei den nächsten Reichstags wahlen keineswegs etwa mit den Sozialdemokraten gehen werde; um so munterer in Deutschseindlichkeit erging man sich aber am 19. November in einer von 400 Personen besuchten Versammlung im Dorse Scherrebeck im westlichen Schleswig, wo der Abg. Sohannsen u. a. das "Leisesingen" der im deutsch zänischen Krieg entstandenen gehässigen Schmählieder auf die Deutschen empfahl.

Was die nationalen Parteien betrifft, so schien es der konser= vativen Partei schwer zu fallen, einen rechten Anfang zu ihrer Wiederbefestigung zu finden. Ein im Juli von der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" gemachter Vorschlag eines Bündnisses mit dem Zentrum hatte, schon wegen deffen Unempfänglichkeit, nicht den geringsten Erfolg, und ein im Oftober von der "Kreuz-Ztg." erlassener Aufruf zum Zusammenhalt aller in verschiedenen Parteien vorhandenen Konservativen verhallte als gänzlich unpraktisch, denn auch ein Versuch der agrarischen Presse, die Konservativen fernerhin ihren aus= schließlichen Zwecken dienstbar zu machen, mißlang; vielmehr begannen die Konservativen im Oktober, vom Bunde der Landwirte mehr abzurücken, ihr Organ machte letzteren den Standpunkt flar, daß man sich nicht als Werkzeug dieses Bundes gebranchen lassen wolle, die fonservativen Führer folgten nicht dem Rufe zum Besuch des internationalen landwirtschaftlichen Kongresses in Pest und die "Kreuz-Sta." führte am 24. Oktober ans, ein vollständiges Hand in Handgehen der Konservativen mit dem Bunde der Landwirte werde unmöglich sein. Die solchergestalt allmählich vorbereitete Beschreitung eines Wegs, auf welchen die konservative Partei durch die nicht mehr un=

beachtet zu lassende Macht der Umstände sich gedrängt sah, kam endlich zu einem formellen Abschluß durch eine am 19. November in Berlin ftattgehabte Delegirtenversammlung, die im geheimen tagte, und deren Berhandlungen wie Beschlüsse durch das Parteiorgan veröffentlicht wurden. In der Rede, welche hier der Abgeordnete v. Manteuffel "über die Gesamtpolitik und die Stellung der Parteien" hielt, kam zu Tage, daß die Partei sowohl mit den Antisemiten als auch mit der demagogischen Richtung der Agrarier, also gerade mit denjenigen Elementen brechen wollte, durch welche fie in dem sogenannten Tivoliprogramm vom 8. Dezember 1892 ihre Verjüngung gefunden zu haben glaubte. Sett hieß es, die Partei folle sich auf die Antisemiten als Bundesgenossen in keinem Falle verlassen, da sie sich ihre parlamentarischen Mandate nur durch Sinbrüche in fonservativen Besitzstand verschafft hätten; man solle sich auch hüten, eine lediglich agrarische Partei sein zu wollen, und es dürften die Ronservativen nie die Reserve außer Acht lassen, die sie als solche fich auferlegen mußten, daß fie alfo jeder Demagogie aus dem Wege zu gehen hätten. Aber auch von einer Waffenbrüderschaft mit dem Zentrum fönne nicht einmal bei den Wahlen allenthalben mehr die Rede sein. Da nun auch die Scheidung von den Christlich-Sozialen bereits vollzogen war, jo kam v. Manteuffel zu dem Schluß, daß die Konservativen, abgesehen von den Freikonservativen und dem rechten Flügel der Nationalliberalen, keine Unterstützung besäßen. Natürlich mußte sich an diese achtungswerten Bekenntnisse die Hoffnung knüpfen, daß die Konservativen nun endlich zur Befolgung des ihnen schon so oft und eindringlich erteilten Rates sich bequemen mürden, durch einen gewissen Anschluß an die letztgenannten Elemente eine fruchtbringende parlamentarische Mehrheit zu stande zu bringen. Diese Hoffnung schien um so begründeter zu sein, als die konservativen Delegierten an die Spite ihrer formulierten Erklärungen den Kampf gegen die Sozialdemofratie stellten und besouders für geboten hielten, dem stetigen Vordringen der Sozialdemokratie gegenüber vor Parteizersplitterungen zu warnen. Damit war der wundeste Punkt im ganzen Treiben der politischen Parteien berührt, denn auch in diesem Jahre waren lediglich durch den Zwiespalt der übrigen Parteien mehrere Reichstagsmandate, zuletzt die für Halle a. S. und für Brandenburg-Westhavelland, den Sozialdemokraten zugefallen. Als fernere Hauptaufgabe der Konfer=

vativen wurde die Forderung einer "planvollen Weiterführung der Sozialreform" aufgestellt.

In der nationalliberalen Partei begannen im Sommer Meinungsverschiedenheiten ernstlicherer Art aufzutauchen, ein Fall, der seit dem Austritt derer, welche jett die freisinnige Bereinigung bilden, nicht vorgesommen war. Es machten sich nämlich erstens Stimmen geltend, wonach die politische Lage ebenso auf eine Lösung der Beziehungen des Linksliberalismus zum Zentrum wie auf ein Abrücken des gemäßigten Liberalismus von den Konservativen, folglich auf eine Wiederannäherung aller liberalen Parteien zu einander hinweise. Die Idee fand jedoch in der Partei keinen Anklang, weil die freisinnige Volkspartei fortgesett mit den Radikalen liebäugele, und vor allem zeigten sich die beiden freisinnigen Parteien nicht geneigt, die Sand entgegen zu strecken. Damit war wieder einmal der ganze Cyflus von Versuchen zur Bildung einer parlamentarischen Mehrheit erfolglos erschöpft, worauf am 24. Oktober in dem als Organ des Fürsten Bismarck geltenden Hamburger Blatte ausgeführt wurde, daß das Hindernis zur Bildung einer festen Mehrheit im Sinne des früheren Kartells nicht allein in der Verschiedenheit der Interessen der Parteien und ihrer Konkurrenz unter einander, sondern im Mangel einer festen Stellungnahme der Regierung zu erblicken fei, deun aus eigenem Bermögen hätten die einzelnen Fraktionen den anderen gegenüber kein hinreichend starkes Rückgrat, um die ministerielle Politik ohne jeden erkennbaren Beistand der Regierung durchzuführen, mährend die Parteien sich an einer bestimmten Richtung der Regierung wie an einem Schleifstein schärfen und stärken könnten; zum Schluß wurde der nationalliberalen Partei, behufs strengerer Wahrung des parlamentarischen Bodens, zu einer oppositionellen Richtung geraten. Die andere Meinungsverschiedenheit innerhalb dieser Partei betraf die Agrarfrage, die somit also in jede Partei einen Keil getrieben Lange Zeit hindurch wurde von gegnerischen Seiten dieser Zwiespalt stark ausgemalt und von einem bevorstehenden Zerfalle der Nationalliberalen geredet, allein beren am 3. Oktober in Berlin ae= haltener Parteitag überkleisterte, ähnlich wie die Zentrumspartei es gethan hatte, den Rif, indem die Delegiertenversammlung in ihren Erklärungen zwar alle Forderungen zurückwies, welche in einseitiger Berücksichtigung der Interessen eines Berufsstands andere für den

Staat gleichwichtige Berufsstände empfindlich zu schädigen geeignet sind, dagegen eine ansdrückliche Verwerfung des Antrags Kanitz abslehnte. Damit blieb die Partei ihrem Charafter als Mittelpartei treu, im Gegensatz zu den anderen liberalen Parteien, die aus Anlaß einzelner Fragen gleich zu ihrer Trennung geschritten waren. Aus den übrigen Erklärungen des Parteitags über Fragen der Gesetzgebung ist hervorzuheben, daß er sich für ein Reichsvereinsgesetz auf liberaler Grundlage und gegen alle Übergriffe des Ultramontanismus aussprach, der neuerdings unter dem Vorwande der Paritätsbestrebungen eine Besetzung der Staats und Reichsämter nach konfessionellen Gesichtspunkten erstrebe. Am Schluß der Versammlung hob Dr. Aub aus München hervor, wie gläuzend sich trotz aller düsteren Prophezeihungen die Einigkeit der Partei herausgestellt habe und daß auch die Minorität aus dem Süden frei von jeder Verstimmung von dannen gehe.

Die freisinnige Volkspartei gewann, außer ihren Siegen in Halle-Herford und Ruppin-Templin, noch den Reichstagswahlkreis Löwenberg, wo der konservative Kandidat unterlag.

Reine von allen Parteirichtungen erregte fortgesetzt so sehr das allgemeine Interesse als die soziale. Die Vorgänge in der christlich sozialen Partei im Sommer und Herbst knüpften an die oben (S. 73) gegebene Schilderung aus der ersten Jahreshälfte an. Besüglich des besonders auf dem christlich sozialen Rongreß zu Stuttgart besprochenen kaiserlichen Telegramms vom 28. Februar wurde am 19. Juli in dem Organe des Freiherrn v. Stumm, der "Neuen Saarbrückener Ztg.", gegenüber den durch die altschristlich soziale Presse Stöckers und die neuschristlich soziale Presse des Pfarrers Naumann versuchten "Irreführungen", "endlich einmal der breiteren Öffentlichsteit die Thatsache nahegeführt", daß seiner Zeit die Veröffentlichung des bewußten kaiserlichen Telegramms "auf den ausdrücklichen Bunsch des obersten Vischofs der protestantischen Landeskirche von Preußen" erfolgt sei.

Ein bemerkenswerter Vorgang innerhalb der chriftlich-sozialen Partei bildete der am 21. Juli durch Aufruf des Hospredigers a. D. Stöcker in Berlin, des Professors v. Nathusius in Greisswald und des Pastors Weber in München-Gladbach gemachte Versuch, einen Teil der Partei behufs Gründung eines "kirchlich-sozialeu."

Unternehmens abzusprengen. Verschiedene Gruppen und Richtungen der rechten Seite des firchlichen und politischen Lebens, jo hieß es in dem Aufrufe, hätten es gegenüber der Entwicklung des evangelisch-sozialen Kongresses für geboten gehalten, ihre firchlich-sozialen Überzeugungen dahin auszusprechen, daß erstlich nur das unverfälschte viblische Evangelium und eine kirchliche Thätigkeit, die auf dem Glauben an die in den Bekenntniffen bezeugten Seilsthatsachen beruht, dem Volksleben die rechten, heiligenden Kräfte der Erneuerung zu= führen könne, und daß sie deshalb zweitens eine Gefahr für die firchlich= soziale Arbeit in ihrer Verbindung mit der modernen Theologie er= blickten, deren Vertreter in wachsendem Maße den evangelisch-sozialen Rongreß beherrschten und durch ihr Verhalten die Unzuträglichkeit gemeinsamer Arbeit bewiesen. Als Ergänzung dieses Programms wurde in dem Stöckerschen Berliner "Bolt" die etwaige Ansicht be= tämpft, daß die Anhänger dieser neuen Gründung sich nach den konservativen Fleischtöpfen zurücksehnten, bei denen der christlich soziale Gedanke nur eines elenden Hungers sterben murde. In der Presse wurde die neue Gründung nicht eben sehr günftig besprochen: Die einen fanden in dem Aufruf ftarke Widersprüche; Pfarrer Naumann mit seinen "Jungen" bedauerte, daß ihnen in dem Aufrufe Schürung bes Rlaffenhaffes vorgeworfen fei; andere meinten, es komme Stöcker bloß darauf an, eine Rolle zu spielen; selbst das Hauptorgan der Ronfervativen, welche sich durch jene Andeutungen wegen der Fleischtöpfe nicht angemntet fühlten, vermochte feinen positiven Endzweck des Aufrufs zu erkennen. Auch Stöckers bisheriger Kampfgenosse Prof. Ald. Wagner in Berlin erklärte öffentlich, daß er ben Plan nicht billige. Das allgemeine Urteil ging schließlich dahin, daß der Borgang eben nur Stöckers Ratlosigkeit offenbare, der sich nicht zwischen zwei, sondern zwischen ein ganzes Dutend Stuble gesetzt habe. der That wurde er von den konservativen Vertrauensmännern Kreise Minden=Ravensberg, in dem er bisher seine wärmsten Un= hänger gefunden hatte, auf einer Versammlung in Herford 6. Oktober, nach einem öffentlichen Meinungsaustausche mit Führern der konfervativen Partei, mit seiner neuen Gründung ganglich abgewiesen. Die nicht zu Stocker haltenden alten Christ= lich=Sozialen gruppierten sich nach wie vor um den Berliner "Reichsboten", der Anfang Oktober in heftige Fehde mit dem

Stöckerschen Organ, "Das Bolt", geriet. Der "Reichsbote" klagte, daß nunmehr die ganze chriftlich-soziale Bewegung, die im Anschluß an die konservative Partei so schön aufgeblüht gewesen, zerpflückt, zerrissen und kompromittiert am Boden liege, worauf das "Bolk" dem "Reichsboten" "dialeftische Ciertänze" nachsagte und erbaulich schilderte, wie dieses Blatt mit salbungsvollen Mahnungen und thränenfeuchten Augen stets hinter den Ereignissen herumzuwimmern pflege. Nicht günstig für die Stöckersche Gründung war es ferner, daß der Hofprediger a. D. am 12. November in dem vom Paftor Witte gegen ihn angestrengten Beleidigungsprozesse von einem Berliner Gerichtshofe zu einer Geldstrafe oder 40 Tagen Gefängnis verur= teilt wurde, wobei, über die Anklage hinaus, verleumderische Beleidigung angenommen wurde. Stöcker, der an demselben Tage in Karlsruhe einen Vortrag über Carlyle gehalten hatte, machte hierauf befannt, es würde, wenn er anwesend hätte sein können, manches aufgeklärt sein, und in einer Bufpredigt im berliner Stadtmissionsfaale sagte er, wenn der Gerichtsspruch wahr ware, wurde er es für Pflicht halten, von der Kanzel zu steigen und nicht wieder hinaufzugehen; die "Protestantische Bereins-Rorrespondenz" aber meinte, die gerichtliche Brandmarkung Stöckers werde vermutlich auch der firchlichen Stellung des Mannes den Stoß geben, den ihm in politischer Beziehung die Beröffentlichung seines fog. Scheiterhaufenbriefes versett habe.

Unbekümmert um die Streitigkeiten unter den alten, gingen die jungen Christlich = Sozialen recht munter ihren Weg weiter. Zunächst spielte Pfarrer Göhre in Franksurt a. D. seinen Amts brüdern Stöckerscher Richtung den Streich, daß er offen bekannte, eine sozialpolitische Thätigkeit, wie er und seine Freunde sie betrieben, eine Thätigkeit im Interesse eines einzelnen Standes sei mit dem Amte eines Geistlichen allerdings nicht vereindar, und daß er daher sein Pfarrantt niederlege, um sich ganz dem Wohle des vierten Standes zu widmen. Stöcker sprach sich hierüber am 15. September öffentslich billigend und mit dem Bemerken aus, daß, wenn man die polistischen Pastoren in diesem Sinne aussasse, daß gegen sie gerichtete Raisertelegramm und der oberkirchenrätliche Erlaß allerdings das richtige getroffen hätten, denn wer den proletarischen Klassenkampfselber ausssechten wolle, könne nicht Geistlicher sein, nicht den anderen

Rlassen das Evangelium predigen; ganz anders verhalte es sich mit den anderen Geiftlichen, die eben nicht Rlaffenkampf, sondern drift= liche Sozialpolitik trieben, diese möchten sich nur nicht durch Göhres Berfahren beirren laffen. Andererseits legte dieser Pfarrer a. D. am 16. September in der "Hilfe" das Wesen der "Jung-Chriftlich= Sozialen" dar, indem er davon ausging, daß es nicht mehr möglich sei, vom Christentum aus zu einem politischen und sozialen Programm zu kommen; als Ausgangs- und Mittelpunkt bleibe nur übrig "ein Sozialismus mit dem alleinigen Ziel der Befreiung des fog. vierten Standes von hundert und aberhundert Fesseln, in die der Kapitalismus ihn geschlagen. Diesem Sozialismus sollten alle Mittel genehm sein, wenn sie nur Aussicht und Gewißheit boten, jenes Ziel, wenn auch schrittweise, zu verwirklichen, ohne dabei wertvolle Kultur= güter wieder zu vernichten. Ein in diesem Sinne gehaltenes Blatt erschien in Berlin zuerst am 19. September, es nannte sich "Die Zeit, Organ für nationalen Sozialismus auf driftlicher Grundlage", und brachte ein Programm, in dem es hieß, die Zeit scheine ge= fommen zu sein, wo statt der Sozialdemokratie, die immer nur Oppositionspartei sein werde, ein positiver, vaterländischer Sozialismus als Erbe des Liberalismus und des Ronfervatismus sich ermöglichen laffe. Als wöchentliches Beiblatt sollte die bisherige "Silfe" weiter erscheinen, in der dann Berr Göhre wiederum ver= sicherte, daß er und Genossen "das Christentum als Quelle unserer sozialen und politischen Forderungen aufgeben." Die Urteile über diese eigentlich noch im Entstehen begriffene Partei und ihr Programm fielen nicht eben gunftig aus. Man fand es zwar gang gut, baß das Experiment des Ausspielens einer nationalen gegen eine internationale Sozialdemofratie gemacht werde, founte aber in allen Er= flärungen nur den schärsften Gegensatz und Widerspruch sehen; einige wollten die ganze Bedeutung diefer Parteibildung lediglich darin finden, daß sie ein bruchstückweises Abbild der ungeheuren Begriffs= verwirrung darstelle, die heutzutage einen großen Teil der burger= lichen Gesellschaft beherrsche; wie könne man die kapitalistische Produftionsweise als Wurzel alles Übels anklagen, da sie durchaus auf bem Boden des freien Arbeitsvertrages erwachsen sei, auch die Schuld an Not und Elend so wenig trage, daß vielmehr unter ber Herrschaft des Kapitals die ganze Lebenshaltung der arbeitenden

Rlasse sich in geradezu erstannlichem Maße gehoben habe; die "Jungen würden sich mit dem Mißlingen ihrer Pläne schwerlich bes gnügen, sondern auch noch die nationale Fessel abstreisen und schließslich zur reinen Sozialdemokratie übergehen, die ihren wertvollsten Bundesgenossen in der erstannlichen Kurzsichtigkeit, Thorheit und Feigheit ihrer Feinde zu erblicken habe.

Mit einiger Spanning sah man der Versammlung in Erfurt entgegen, wo die hervorragendsten Bertreter dieser neuesten Art von Sozialpolitikern sich auszusprechen gedachten. Diese, an Zahl 114, wurden am 22. November vom Pfarrer Naumann mit einer Anfprache begrüßt, in der er fagte, es folle der Versuch gemacht werden, ob sie, von rechts und links gestoßen und gedrückt, als eine geschlossene Maffe bestehen könnten; leider seien Bielen, die sich hätten einfinden wollen, hinderniffe in den Weg gelegt, so dem Pfarrer Werner in Beckendorf durch den Oberkirchenrat, wogegen im Namen eines wahrhaft biblischen Christentums protestiert werden müsse; man febe daraus, daß die Bewegung Opfer kosten werde, aber wie viele Opfer habe der Liberalismus in den vierziger Jahren und müffe jetzt täglich die Sozialdemokratie bringen! Redner mahnte zur Ansdauer, benn man wolle sich zu einer langwierigen, geduldigen Arbeit zusammenschließen, und schloß mit den Worten, man wolle ein Vaterland, das nicht einer dünnen oberen Schicht Vorteile verschaffe, sondern bas in gleicher brüderlicher Liebe alles umfasse. Die am 23. November begonnenen Verhandlungen eröffnete Naumann mit der Aufstellung von Programmfäten, zu deren Erläuterung der leipziger Professor Sohm das Wort ergriff. Die Anhänger diefer Richtung ständen auf bem Boden des Chriftentums, wollten aber nicht im Namen besselben fämpfen, die Anderung der Rechtsordnung dürfe nicht im Namen des Christentums, sondern in dem Namen des deutschen Volkes gefordert werden, alle dogmatischen Fragen feien ausgeschlossen, die Politik habe nur weltliche Aufgaben, katholische Christen könnten gleichmäßig wie evangelische mitwirken. Wir wollen, sagte Redner weiter, uns felbst an die Spitze der Arbeiterbewegung stellen, die Sozialdemolratie ablösen unter dem Rufe: "deine Zeit ist um!" Pfarrer Raumann fügte hinzu, gegenwärtig zähle diese Richtung wohl kaum mehr als 10000 Anhänger, aber aus Minoritäten seien schon oft Majoritäten geworden, und um dies zu erreichen, müßten Grundfätze von elementarer Ge=

walt aufgestellt werden. "Wir müssen eine politische Macht erstreben, wie sie der bürgerliche Liberalismus gehabt hat." Redner trat so= dann für Ausdehnung des allgemeinen Wahlrechts auf Landtage und Kommunalvertretungen ein und meinte, nichts könne so sehr erzieherisch wirken, als wenn die Sozialdemokraten zur Mitwirkung an tommunalen Aufgaben genötigt wären; jede Beschränkung staats= bürgerlicher Rechte müßte auf das Entschiedenste bekämpft werden; "wir erwarten nichts von den Utopien eines revolutionären und kom= nunistischen Sozialismus, allein wenn es sich darum handelt, in praftischen Fragen für die Arbeiter etwas zu erreichen, dann werden wir mit den Sozialdemokraten Schulter an Schulter kämpfen, ja ich scheue mich nicht, es auszusprechen: wenn es sich um die Erreichung praktischer, sozialpolitischer Dinge handelt, dann ist und bleibt die Sozialdemokratie unser natürlicher Bruder." Die übrigen Berhandlungen, an welchen sich Lehrer Damaschke und Professor Titius aus Riel, Professor Trommershausen aus Frankfurt a. M., Stadtpfarrer Braun aus Stuttgart, Professor Weber aus Freiburg i. Br., Göhre, der von den Sozialdemokraten her übergegangene Redakteur Lorenz aus Leipzig, Frau Gnauck-Rühne und andere betheiligten, boten nicht viel neues; der Programm-Entwurf Naumanns, enthaltend Sätze im Sinne seiner obigen Ausführungen, wurde am 24. November genehmigt, nur mit der Anderung, daß es u. a. heißen follte "Im Mittelpunfte des geistigen und sittlichen Lebens unseres Bolkes steht uns das Christentum", auftatt, wie Naumann vorge= schlagen hatte, "der Glaube an Jesum Christum." Schließlich wurde nach längeren Verhandlungen beschlossen, daß man sich vorläufig nicht eine Partei neunen, sondern fich die Bezeichnung "Nationalsozialer Berein" beilegen wolle.

Die öffentlichen Urteile über diese Bersammlung lauteten uns günftig; es hieß, die Berge hätten gekreißt und ein Mäuslein ges boren; nicht eine Partei sei entstanden, sondern ein Homunkulus mit einem widerspruchsvollen, nichtssagenden Programm; die "Bekämpfung von Mißbränchen" fand man ganz schön, nicht aber Naumanns Billigung der Bebel'schen Reichstagsreden über Soldatennißhandslungen; die Sozialdemokraten sollten bekämpft und doch auch wieder, ähnlich wie einst von Thomas Münzer, als Brüder angesehen wersden; "abgelöst" werde die Sozialdemokratie entweder nur vom vollen

Anarchismus oder vom Säbelregimente; mit dem "Chriftlichen" im Programm laffe fich die Sozialdemokratie so wenig befämpfen, wie etwa die Revancheideen der Franzosen; etwas Berworreneres, Unbeholfeneres, Unfähigeres als diefer Erfurter Kongreß sei noch nicht dagewesen; endlich hörte man auch wohl, Naumann werde die Geister, die er rief, nicht wieder los werden, denn er stehe ihnen noch viel zu sehr nach rechts, sei doch gerade der Hauptpunkt, der fie von den Sozialdemokraten scheiden sollte, der Glaube an Jesus Chriftus als Mittelpunkt des Lebens, aus dem Programme vollständig verdrängt worden. Das Bereinsblatt selbst sammelte fleißig die starken Ausdrücke über den Rongreß, die Schilderungen der "Romödie", der "großen Luftstein-Fabrit" und Bezeichnungen der Teilnehmer als Wirrföpfe, Reisläufer, Phantasten, Säulenheilige, Glückritter u. f. w., die niemals auf einen grünen Zweig würden kommen können. Erfolg der Anhänger Naumanns wurde jedoch überall anerkannt, nämlich, daß nun Stöcker mit seinen Anhängern durch sie erheblich in den Hintergrund gedrängt worden sei, die ihrerseits am 11. No= vember noch einmal in Frankfurt a. M. versammelt, die ihrigen gemahnt, den Erfurtern fern zu bleiben, und vergeblich in nochmals aufgestellten Leitsätzen oder "Grenzlinien nach rechts und links" den Erfurtern die Sache zu erschweren gesucht hatten.

Die vierte der friedlich zu Werke gehenden sozialen Parteien hielt am 16. Oftober ihren Parteitag in Halle ab. Es ist dies die deutschesoziale Reformpartei, welche aus der Berschmelzung einer besonderen chriftlich = sozialen Partei des Abg. Liebermann, der antisemitischen Volkspartei, des deutschen Antisemitenbundes und verschiedener kleinerer Landesverbände antisemitischer Färbung hervorgegangen ist. Im Geschäftsberichte wurde ein allgemeiner Aufschwung der Partei bezüglich der Zahl der Bereine wie hinsichtlich des inneren Ausbaues festgestellt; nur mit Berlin war man nicht zufrieden, das am unfertigsten sei und, statt an der Spite, "am Schwanze der Zivilisation" marschiere. Zur Förderung der Agitation wurde dem Vorstande die Heranziehung von Radfahrern empfohlen, auch wurde die Erneuerung eines im Reichstag zu stellenden Antrags auf Erlaß eines Berbots der Judeneinwanderung angeregt und der Bunfch ausgedrückt, daß die Fraktion im Reichstage die Blutgemein= schaft der Deutschen mit den Deutschen der Oftmark und den Blamen zum Ausdruck bringe.

Ein für die Behandlung der jozialdemofratischen Partei wichtiger Vorgang war das gegen Ende Juli vom preußischen Oberverwaltungsgericht ergangene Urteil, in welchem der Grundsatz aus= gesprochen war, daß die Sozialdemokratie außerhalb des ftaat= lichen Rechts ftebe, mithin in der Bergabe eines ftädtischen Saales zu Kolberg behufs Abhaltung einer fozialdemokratischen Bersammlung eine Unterftützung der Befämpfung der Rechts= und Staatsordnung gelegen haben würde. Dieses Erkenntnis wurde auf nationaler Seite mit großer Freude begrüßt, weil alle Magnahmen gegen den Umfturz eben daran gescheitert seien, daß die jozialdemokratische Partei bisher als eine mit den übrigen politischen Gruppen gleichberechtigte angesehen wäre. Andere waren dagegen der Meinung, daß jener Grundsatz sich vom System der früheren frangosischen Schreckens= herrschaft nicht unterscheide. Aufsehen erregte ferner die Schrift eines Arbeiters in der kaiserlichen Werft zu Riel, Ramens Lorenten, welcher das unlautere Treiben der Sozialistenführer, sowie das hohle Wesen der Sozialdemokratie schilderte. Weiterhin erhielt die Partei einen Schlag durch einen ihrer Führer, den Abg. Liebknecht, der am 8. September in einer Berteidigung feiner von Genoffen ftark angegriffenen Redaktion des "Borwärts" fagte, er lasse sich niemandes Meinung aufzwingen, denn "das absolute Recht der Majorität ist der größte Despotisnus und zugleich die größte Absurdität," eine Erklärung, die mit den obersten Grundsätzen der Partei in Widerspruch stand. Und nochmals erwies sich dieser alte Parteisührer als enfant terrible, als er in einer am 21. September an die Berliner Drofchfenkuticher gerichteten Belehrung über ihre Pflichten, obigen Grundsatz des Oberverwaltungsgerichts zu Gunften seiner Partei anwendend, fagte, die Sozialdemofraten würden, wenn fie erft die Mehrheit befäßen, die Minderheit einfach außerhalb der Gefetze stellen und dem entsprechend mit ihnen verfahren.

Daß übrigens einzelne Mißgeschicke dem Bestand und Fortschreiten der Partei keinen Abbruch thaten, ging aus dem am 28. September veröffentlichten Rechenschaftsberichte der Parteileitung hervor, wonach die Einnahmen derselben sich wiederum bedeutend, bis zu 558660 Mark gehoben, die durch die Buchhandlung des "Vorwärts" veröffentlichten Flugblätter eine enorme Verbreitung gesfunden und die Mandate von Sozialdemokraten zu den Landtagen

der Einzelstaaten wiedernm zugenommen hatten. Die Partei zählte nämlich in den Landtagen von Bayern 5, von Sachsen 14, von Württemberg, Baden, Heffen-Darmstadt und Reuß i. 2. je 3, von Roburg-Gotha 7, von Altenburg 4, von Weimar, Meiningen, Rudolstadt je 1, zusammen in 11 Landtagen 45 Mandate. Un dem vom 11. bis 16. Oktober in Siebleben bei Gotha stattgehabten Parteitage nahmen 3000 Abgesandte ans allen Teilen Deutschlands teil, die Verhandlungen boten jedoch durchaus nichts Imponierendes. Man faßte Beschlüsse für gleichmäßige Agitation unter den ländlichen Arbeitern, für Abschaffung der Gefindeordnung, für Unentgeltlichkeit ärztlicher Hilfeleistung sowie der Totenbestattung, für Einsetzung eines geschäftsführenden Ausschusses mit dem Site in Hamburg und für Leitung der politischen Parteiangelegenheiten durch die Reichstagsfraktion. Im übrigen regnete es wiederum die stärksten Angriffe auf Liebknechts Redaktion des "Bormarts", der in der äußeren Politik den Lesern die ungeheuerlichsten Dinge vorsetze, nicht minder gegen die Unmoralität der Sonntagsbeilage dieses Blattes. Weiterhin hörte man den Bunsch, die Abgeordneten zum Reichstag möchten sich an dessen Verhandlungen nur insoweit beteiligen, als das Interesse des Proletariats es erfordere. Auer beklagte, daß die Zahlungen an die Parteikasse nachgelassen hätten und überhaupt die Begeisterung, zu den allgemeinen Kosten beizutragen, nicht mehr so groß sei, als unter dem Sozialistengesetze. Der wunderlichste Teil der Verhandlungen bestand in der meist von Frauen geführten Erörterung der Frauenbewegung. Die Hauptrednerin hielt es für die erfte Aufgabe, die proletarischen Franen zum Klaffenbewuftsein zu wecken und für den Rlaffenkampf zu gewinnen; die Arbeiterin muffe aus einer Schmutkonkurrentin des Mannes zu deffen Kampf= genossin werden; eine andere Dame feindete die "Frauenrechtlerinnen" an; eine dritte verlangte, daß die Presse wenigstens wöchentlich einen Leitartikel über die Frauenbewegung bringe und daß die Arbeiterinnen mehr zu literarischen Arbeiten in der Presse herangezogen würden. Endlich fonnten einige Genoffen dieses Gerede nicht mehr ertragen, und einer von ihnen platte mit dem Ausspruch heraus, der Parteitag sei keine Versammlung männlicher Backfische; ein anderer erklärte, es seien heute von den Frauen die widerspruchsvollsten, haltlosesten Behauptungen aufgestellt worden. Schlieklich wurden Beschlüffe gefaßt über die Art, wie im Interesse der proletarischen Frau zu agitieren sei, und es wurde den Genossen empsohlen, in öffentlichen Bersammlungen wo möglich die Wahl weiblicher Vertrauenspersonen vorzunehmen, auch den Genossinnen geraten, sich mehr an der gewerkschaftlichen Agitation zu beteiligen. In einer Ansprache zum Schluß des Parteitags bezeichnete der Abg. Singer denselben als einen Siegeszug, als einen neuen Beweis der Stärke und Geschlossenheit der größten politischen Partei Deutschlands. Durch Verlegung ihrer Vereinss und Parteileitung nach Hamburg entzog sich die Sozials demokratie dem preußischen Vereinsgesetze.

Im Anschluß hieran sei noch der Deutschen Volkspartei gedacht, auf deren am 11. Oktober in Ulm gehaltenen Parteitage festgestellt wurde, daß das verflossene Parteijahr dazu berufen ge= wesen sei, das demokratische Programm in volkswirtschaftlicher und sozialpolitischer Hinsicht zu vertiefen. Weiter entnahm man dem Berichte, daß "der Rampf gegen die Schwarzen" mit Herzenslust aufgenommen werden follte, sowie die Ansicht, daß die Rlagen über Mißachtung der Bürger seitens des Militärs durch Aushebung der Einrichtung der Ginjährig-Freiwilligen abgestellt werden könnten. Die Berhandlungen knüpften sich an einen Vortrag über die Gefahren der neuen Marinepolitif und über die Frage der Zulassung der Franen zu allen Bildungsstätten. Zum Schluß sprach Anwalt Mufer aus Offenbach über die Aufgaben der Demokratie, wobei er die Nationalliberalen als Utopisten, Philister und Bäter des geplanten Umsturzgesetzes schilderte; auch trügen sie die Schuld am herrschenden Referveleutnantsgeist, Bismarcks Politik aber sei die der Brutalität.

Die unter den politischen Parteien seit dem Erlaß des evansgelischen Oberkirchenrats und sodam insolge des vielbesprochenen kaiserlichen Telegramms so lebhaft behandelte Frage über die Stellung der Geistlichen zu den sozialen Aufgaben der Gegenwart rief eine nicht mindere Erregung im Gedicte der evangelischen Kirche hers vor. Es war wohl eine Folge der oben erwähnten, diese Frage bestreffenden Verhandlungen des evangelischs sozialen Kongresses zu Stuttgart, daß der Präsident des Oberkirchenrats, Barkhausen einer Veröffentlichung vom 31. Juli zusolge, sich über die Tendenz und Tragweite jenes Erlasses dahin aussprach, es solle eine gesunde, mit Ernst und weisheitsvoller Liebe geführte Arbeit zur Hebung

sozialer Rotstände nicht gehindert, sondern nur der das Ansehen der Rirche und ihrer Diener schädigenden Agitation der Geiftlichen gestenert werden. Gleichwohl wurden jene Mahnungen von einem Teile der evangelischen Geistlichen so aufgefaßt, als seien sie gegen die sogenannte liberale Richtung innerhalb der Kirche gerichtet. Die lutherische Ronferenz für die Provinz Brandenburg, welche am 15. September in Berlin tagte, war die erfte Bereinigung solcher Beiftlichen, die sich gegen den ganzen evangelisch = sozialen Kongreß und so viele seiner Mitglieder wandte, "die nicht mit dem Herrn sammeln, weil sie nicht in ihm sind." Ungeachtet der Warnungen des Generaljuperintendenten Drhander, augesichts der vielen Feinde, die auf dem Plane seien, die Gegenfätze nicht noch mehr zu verschärfen, erklärte diese Ronserenz, daß sie in dem Mangel an positiv gerichteten Dozenten der evangelischen Theologie eine schwere Gefahr für die evangelische Landeskirche erkenne, und daß in der Provinzial= innode ein Antrag auf stärkere Geltendmachung des Anspruchs der Kirche auf Berusung bekenntnistreuer Professoren der Theologie zu itellen sei.

Eine zweite Erscheinung auf dem Boden der evangelischen Kirche bestand in Rundgebungen der Abwehr gegen Übergriffe der katho= lischen Kirche. Hierin voran ging das Ronfistorium der Proving Brandenburg, indem es im August mittelft Rundschreibens die Superintendenten auf "die außerordentliche Propaganda" der römischen Kirche aufmerksam machte, die mit allen ihr zu Gebote stehenden Kräften, gang besonders in den großen Städten, die Sphare ihrer Macht auszubreiten suche; für diese Wesahren sollten die Beist= lichen und die Bresbyterien ein offenes Auge haben, auch über die hiergegen ergriffenen oder zu ergreisenden Magnahmen Bericht erstatten. Näher ging auf diese Fragen der Geh. Kirchenrat Fricke in der am 15. September in Deffan stattfindenden hauptversamm= lung des evangelischen Bereins der Guftav Adolf-Stiftung ein, indem er namentlich das Verhalten der katholischen Kirche in der Frage der gemischten Chen und die Entsührung evangelischer Kinder in das Ausland behandelte, auch gegen die Bestrebungen nach Zurückführung der Jesuiten "in unser durch sie verwüstetes Baterland" in ziemlich derber Weise eiferte. Darüber sprach sich die Zentrumspresse sehr erzürnt aus, nannte es eine Katholikenhetze und nahm

einen zu Bogen in Tirol vorgefommenen "Kirchhofsstandal" in Schut. Schärfer und umfangreicher wurden Fragen katholischer Übergriffe in ber vom 28. September bis 1. Oftober in Darmstadt stattfindenden Generalversammlung des evangelischen Bundes erörtert. Gleich in der Ansprache zur Eröffnung hob Landgerichtsrat Rügler von Darmstadt hervor, daß es, seit von Rom der Kriegsruf erschollen sei: "Der Protestantismus ist der Feind, und katholisch, oder eigentlich ultramontan, ist Trumpf!" als patriotische Pflicht erscheine, die heiligen Güter der Reformation zu schützen. Sodann schilderte ein Pfarrer aus Westpreußen die Gefahren des gemeinsamen Bordringens von Polonismus und Ultramontanismus im deutschen Diten, und Senior Barminkel aus Erfurt schilderte die Bedeutung des Bundes an seiner Anfeinoung seitens der Ultramontanen. Wohl erhebt dieser, so schloß der Redner unter lautem Beifall, noch immer stolz sein Haupt, aber Gott kann nicht wollen, daß das Deutsche Reich wieder umgewandelt werde zu einem heiligen römischen Reich mit all dem Jammer, den geistige Knechtschaft mit fich brachte. Das meiste Auffeben in dieser Bersammlung erregte ein Vortrag des früheren Jesuiten= paters Grafen Hoensbroech über den Ultramontanismus in Deutsch= land. Dieser sei ein System, welches unter dem Deckmantel der Religion und unter Verquickung mit ihr weltlich-politische Herrschaft erstrebe, von heidnisch-cusarischem Geiste sei und nur durch eine Politik der Nichtachtung bekämpft werden könne. Ihren Abschluß erhielt die Versammlung am 2. Oktober durch eine Feier am Luther= denkmale in Worms, wo, nach dem unter Posaunenbegleitung gesungenen Lutherliede, Konfistorialrat Leuschner schilderte, wie Luther, der rechte Nachfolger Petri, Roms Macht gebrochen habe.

Hiernach kehren wir zu der ersterwähnten Erscheinung in der protestantischen Kirche, zu den Angrissen auf die sog. Liberalen Professoren der Theologie zurück. Die Hauptvertreter dieser Richtung, welche sich seit einer Reihe von Jahren um die von Pfarrer Rade in Franksurt a. M. herausgegebene leipziger Wochenschrift "Die christliche Welt" sammelten, pflegten seit 1892 im kleinen Kreise zu offener Aussprache in Eisenach zusammenzustommen; am 5. Oktober aber hielten sie hier zum erstenmal eine öffentliche Versammlung, zu der 120 Personen, meist Geistliche, Verstreter von zehn deutschen Universitäten und Lehrer sonstiger höherer

Anstalten erschienen. Nachdem Professor Raftan aus Berlin einen Vortrag über das Verhältnis des evangelischen Glaubens zur Logoslehre gehalten hatte, fprach fich Professor Barnack aus Berlin aus= führlich über "die gegenwärtige Lage des Protestantismus" Das Wesentlichste seiner Darstellung bestand in folgendem: Wer seinen Standpunkt in der Wiffenschaft nehme, könne ihn nicht gleichzeitig im Staat ober in der Kirche nehmen; so sei zunächst das Kirchenrecht und die Kirchengeschichte, dann die Eregese des alten, später des neuen Testaments weltlich geworden, d. h. in ihrem Betriebe losgelöft von den spezifischen Interessen der Rirche; demaufolge wolle man die Theologie nicht mehr in der Kirche haben, damit aber feien die protestantischen Landeskirchen in starkem Zuge zur Katholi= sierung der Kirche begriffen, das Bekenntnis drohe zur irreformablen Lehrordnung zu werden, es solle theologisch weder angesochten, noch begründet werden, sondern zur unabkömmlichen Montur der Kirche gehören; die Abweichung in der Lehre werde als Insubordination gegen die kirchliche Ordnung beftraft; das sei katholisch, und das jetige laute Verlangen nach Freiheit der Kirche bedeute im wesentlichen die Aufrichtung der Hierarchie, der Protestantismus in seiner alten Form sei unhaltbar geworden; es bedürfe einer neuen Formulierung unseres Glaubens. Diese Gedanken wurden von einer Reihe von Rednern in gleichem Sinne besprochen und bald darauf in der Preffe der Orthodoren stark verurteilt. Man hörte, Harnack stelle sich bewußt in Gegensatz zur heiligen Schrift, wie zu den Lehren der Reformatoren, seine Lehre sei keine christliche mehr, und für die Moral bleibe nichts mehr übrig. Die brandenburg'sche Provinzial= spnode sprach sich am 23. Oktober auf den Antrag v. Manteuffels mit 94 gegen 30 Stimmen in der That in dem oben erwähnten Sinne gegen die Berufung von nicht im Bekenntnis der Kirche stehenden theologischen Universitätsprofessoren aus, nachdem Professor Rahl und Freiherr v. d. Golt dies fraftig befämpft, Stocker es befürwortet, Konfistorialpräsident Schmidt aber erklärt hatte, daß er kein Bedenken dagegen hege. Bezeichnend erschien es übrigens, daß ber König nur den Präsidenten der Generalinnode, Herrn v. Leve how empfing, nicht ihren gesammten Borftand, in den die Bersammlung Herrn Stöcker gewählt hatte.

Eigenthümlich war eine im September fich zeigende, von Beift=

lichen geförderte Bewegung zu Gunsten der unter dem türkischen Joch leidenden Armenier. Nachdem in Berlin und am Rhein einige solcher Bersammlungen gehalten waren und die Partei der Anarschiften Sympathien dafür an den Tag gelegt hatte, wurde dem geswöhnlich als Hauptredner auftretenden armenischen Lehrer Thoum as jan bei Strase der Landesverweisung ein ferneres Auftreten für die armenische Sache in Preußen polizeilich untersagt, worauf die ganze Bewegung sich bald im Sande verlief.

Ein die Öffentlichkeit in hohem Grade beschäftigendes Ereignis war die am 15. August vom "Reichsanzeiger" gemeldete Genehmigung bes icon am 15. Juli vom General Bronfart von Schellendorff gestellten Gesuchs um Rücktritt vom Amte des Kriegsministers und seine Ersetzung durch den Generallieutenant v. Gofler, Befehlshaber der Heffen-Darmstädtischen Division. Der Rücktritt Bronfarts wurde zunächst lebhaft von allen bedauert, denen eine energische Bekämpfung der sozialrevolutionären Bestrebungen am Herzen lag, denn die fraftvolle Art, mit der er öfter im Reichstag den Sozialdemofraten gegenübergetreten mar, hatte fehr für ihn eingenommen; im übrigen aber fühlten manche Kreise durch dieses Ereignis sich beunruhigt, weil sich die Vorstellung von einem Ginfluß unverantwortlicher Berater in Militärangelegenheiten noch nicht gelegt hatte. Die "Köln.=3tg." sah in dem Wechsel ein Zurückweichen vor einer militärischen Nebenregierung, die Nat.-Ztg. glaubte daraus Schlüsse auf die Unsicherheit der gesamten innerpolitischen Lage ziehen zu sollen, und andere Preforgane sprachen von einer Unselbständigkeit des Staatsministeriums wie der Inhaber der obersten Reichsämter. Diesen Außerungen gegenüber bezeichnete ber "Reichsanzeiger" es am 20. Auguft als völlig verkehrt, den Grund jenes Rücktritts in einem Gegensatz zwischen dem Rriegsminister und dem Chef des Militärkabinetts zu erblicken, welches letztere feine selbständige Behörde, sondern nichts als eine Ranglei des Raisers sei, deren Vorstand nur die Ausführung der kaiserlichen Befehle zu vermitteln habe. Diese Auslassung des "Reichsanzeigers" gab jedoch aufs neue der gesamten deutschen Presse Anlag zu den lebhaftesten Augerungen, besonders da am 21. August in der "Köln. Ztg." eine für halbamtlich gehaltene, gang entgegengesetzte Darstellung erschien. Man hörte, das amtliche Blatt verschleiere nur die Sache, stelle die Meinungsverschiedenheiten auch

nicht in Abrede, und seine Auslassung sei ein Auzeichen der in den betreffenden Kreisen obwaltenden begründeten Empfindung, daß man einer ungewöhnlichen Erregung der öffentlichen Meinung gegenüberstehe, denn bei keinem der vorhergegangenen 19 Ministerwechsel seit 1888 habe man eine amtliche Erläuterung für nötig befunden. Ein Hauptgrund der Beunruhigung wurde jedoch am 24. August durch die Erslärung des "Reichsanzeigers" gehoben, daß nach dem Willen des Kaisers dem Bundesrate ein Entwurf zur Reform der Militär-Strasprozessordnung vorgelegt werden solle.

Im Herbst saben wir den Raiser wiederum auf Reisen innerhalb Deutschlands, um Festlichkeiten verschiedener Art beizmwohnen. Am 3. September erschien er beim König Albert von Sachsen, mit dem er bei Geithain im Amtsbezirk Riesa einer Parade des 12. Armeekorps beinvohnte. Zahlreiche Fürstlichkeiten, worunter die Prinzen Heinrich, Albrecht, Friedrich Leopold von Preußen nebst den Söhnen des Regenten von Braunschweig, Prinz Ruprecht von Bayern, der Graf von Turin und andere waren anwesend. Auf der Hin- und Rückfahrt wurden die Monarchen von der Spalier bildenden Bevöl= ferung aufs freundlichste begrüßt, worauf fie gegen Abend feier= lichen Singug in Meißen hielten und in der Albrechtsburg an einem glänzenden Festmahle teilnahmen. Gegen Ende der Tafel er= hob sich König Albert und dankte in einem Toaste dem Kaiser für die Ehre, daß er die Parade über die fächsischen Truppen abge= nommen, deren Leistungen anerkannt habe und auf der alten sächsi= ichen Stammburg erschienen sei, von wo, wenn eine Gefahr für bas Reich vorhanden gewesen, des Königs Vorfahren dem Rufe stets willig gefolgt seien; er versichere, daß dies auch fünftig geschehen werde. Der Kaiser dankte "tiefbewegten Herzens" für diese Worte und versicherte König Albert werde nicht nur von den eigenen Landes= truppen, sondern vom ganzen deutschen Heere als der von 1870 her allein noch übrige Heerführer hochgeehrt; Gott möge den königlichen Feld= marschall, den Mitstreiter der beiden ersten Kaiser, zum Wohle Sachsens und des deutschen Beeres behüten. Nach dem Mahle blieben die Fürstlichkeiten noch eine Stunde zusammen in der Albrechtsburg, sodann besichtigten sie den hellerleuchteten Dom, und abends reiste der Kaiser über Dresden nach Breslau ab, wo er am folgenden Tage, den 4. September, mit seiner Gemablin feierlichen Einzug hielt.

Raiserin begab sich zu Wagen, der Raiser zu Pferde nach dem fest= lich geschmückten Blate, auf dem ein Standbild Raifer Wilhelms I enthüllt werden sollte. Die Feier nahm ihren Anfang mit einem altdeutschen Gesang, worauf der frühere Oberpräsident von Schlefien, v. Sendemit, namens des Denkmalskomitees in einer Ansprache an den Raiser dessen Großvater als den Gründer der deutschen Einheit feierte, der mit starker Hand das Baterland auf die Höhe seiner Bedeutung gehoben habe; darum hätten die treuen Schlesier in Dankbarkeit dieses Denkmal gesetzt. Nachdem die Hille gefallen mar, zogen die aufgestellten Truppen und der 4000 Mann starke Breslauer Kriegerverein vor dem Kaiserpaare vorbei. Der Kaiser besuchte hierauf das Rathaus und erwiderte bei der Darreichung eines Ehren= trunks: Durch das Schwert seines großen Vorfahren erworben und von dessen Nachfolgern ausgebaut, gehegt und gepflegt als eine der schönsten Provinzen des Königreichs, so habe er Schlesien von den Vorfahren übernommen; erfüllt vom historischen Werte dieses Plates, geweiht durch Andenken aus fernen und späteren Zeiten, werde auch er niemals erschlaffen in seiner Sorge um Schlesiens Wohl und sich bemühen, den Edelstein so schön, blank und ftrahlend zu erhalten, wie er ihm überkommen sei. In gleich schwunghafter Weise sprach sich der Raiser beim glänzenden Festmahle im königlichen Schlosse aus; er dankte im Toafte auf Schlesien für das Denkmal, für den herzlichen Empfang und die schöne Stimmung der Bürgerschaft. Wahrlich, sagte er, wenn man durch die herrlichen Gefilde des schönen Landes hindurchreist, so wird man immer wieder von Freude und Stolz erfüllt, daß dieses herrliche Stückhen Erde der Krone Preußen gehört. Sodann erinnerte er daran, daß in Breslau "die überlieferte Freundschaft zwischen zwei gewaltigen Fürstenhäusern sich entspann", und daß sein Urgroßvater von Breslau aus den Aufruf erließ, "auf den das gesamte preußische Bolk sich erhob und der die Bewegung hervorrief, welche in der Kaiserkrone ihren Abschluß fand."

An diese beiden Ereignisse schien der Kaiser erinnert zu haben mit Rücksicht auf den Besuch, welchen der neue Zar Nikolaus II. mit seiner Gemahlin auf der Reise nach den Mittelpunkten saste aller Großmächte, am 5. September dem Kaiser in Breslau absstattete. Es gewann eben den Anschein, als ob durch die Andentungen in jenem Trinkspruche der vom Zarenbesuch in Paris zu erwartenden

Wiederbelebung der französischen Revanchehoffnung im voraus ein Dämpfer entgegengesetzt werden follte. Der Zar und seine Gemablin wurden vom deutschen Raiserpaar am Bahuhof von Breslau begrüßt und nach dem Landeshause geleitet, worauf sämtliche Majestäten sich, unter stürmischen Freudenrufen der Menge, gemeinsam zu Wagen nach tem Gandaner Paradefelde begeben. Beide Raifer stiegen zu Pferde und ritten, gefolgt von den Kaiserinnen zu Wagen und von einer zahlreichen, äußerst glänzenden Snite, die Front beider Treffen des 6. Armeekorps ab, wobei die Kapellen der einzelnen Regimenter die rnisische Nationalhymne spielten. Es folgte ein zweimaliger Borbei= marsch der Truppen, beim Anmarsch des 2. schlesischen Grenadier= regiments fette fich Raifer Wilhelm an die Spite und führte es dem Zaren vor, der sodann sein Garde - Grenadierregiment Rr. 1 dem Raiser zweimal vorführte. Nach der Parade ritt der Zar mit dem Raiser an der Spite der Fahnenkompanie und der Standartenichwadron nach der Stadt und dem föniglichen Schloß, ein Vorgang, der in den Berichten der frangösischen Blätter verschwiegen wurde. Es folgte die 325 Gedecke enthaltende Festtafel im Schloß. der Braten gereicht wurde, brachte der Raiser den Trinkspruch auf die hohen Gäste aus, indem er zugleich im Namen der Provinz Schlesien sowie des ganzen deutschen Bolfs innigsten Dank für den Besuch aussprach und im Zaren den Hort des Friedens auf dem Boden begrüßte, auf welchem dereinst Kaiser Alexander I. mit König Friedrich Wilhelm III. zusammen gewesen sei. Kaiser Nikolaus erwiderte mit dem Danke für diese Worte und den Empfang in Breslan sowie mit der Bersicherung, von denselben traditionellen Gefühlen wie der Raiser beseelt zu sein. Der Tag schloß mit einem großen Zapfenstreich, eingeleitet durch die russische Hunne, der sich das Spiel von Armees und Präsentiermärschen sowie Bolksgefänge auschloffen. Die Majestäten erschienen auf ber Schloframpe und verneigten sich huldvoll. Ein faiserliches Telegramm an das Reichsmarineamt meldete, daß der Zar à la suite der Marine gestellt sei. Am 6. September hatte der Reichskanzler Fürst Sobenlohe eine längere Unterredung mit dem Zaren, der ihm den Andreasorden verlieh, mährend der Bertreter des ruffischen Ministeriums des Augern, Geh. Rat Schischfin, den Roten Adlerorden erster Rlaffe in Brillanten erhielt. Bur Fest= vorstellung im Theater wurden die hohen Herrschaften vom Publikum

wieder aufs lebhafteste begrüßt. Am 7. September in der Frühe fuhren sie mit der Bahn nach Görlitz und nahmen, der Zar in der Uniform seines Husarenregiments, auf dem Monser Felde die Parade des 5. Armeekorps ab, worauf wiederum beide Raifer, und zwar der Zar auf seinen besonderen Wunsch, an der Spite der Fahnenkompanie zur Stadt zurückfehrten. In feiner Rede bei der Paradetafel in Görlit, nach der Abreise der russischen Gafte, dankte der Raiser für den vorzüglichen Zustand, in welchem er die den Namen seines Baters und seines Grofvaters tragenden Regimenter befunden, mit denen und ihren Fahnen ein schönes Stud preußischer Geschichte an ihm vorübergezogen sei, und bewegten Berzens gingen unsere Blicke zurück auf die Stätten, mo so viele Angehörige der Regimenter ruhen, die mit Ginsetzung von Blut und Leben das er= fämpfen und mitschaffen geholfen, woran wir uns heute so erfreuten; gang besonders aber spreche er seine Freude darüber aus, daß es dem 5. Korps vergönnt gewesen, unter den Augen des Zaren in dieser vorzüglichen Verfassung zu erscheinen. "Wir stehen noch alle unter dem Zauber der jugendlichen Gestalt des ritterlichen Raisers, und sein Bild schwebt vor unseren Augen, wie er an der Spitze des Regiments seitens verewigten Herrn Baters vorbeizog. Er, der Kriegs= herr über das gewaltigste Beer, will doch nur seine Truppen im Dienft der Rultur verwendet miffen und gum Schut des Friedens. In völliger Übereinstimmung mit mir geht fein Streben dahin, die gesamten Bölker des europäischen Weltteils zusammenzuführen, um sie auf der Grundlage gemeinsamer Interessen zu sammeln zum Schutz unserer heiligsten Güter." Das war thatsächlich eine zweite Beruhigung hinsichtlich des bevorstehenden Besuchs des Zaren in Paris, und man mußte annehmen, daß dieser zu der neuen Rundgebung des Raisers seine Cinwilligung gegeben habe.

Die Wiederkehr des Schlachttags von Leipzig war zu neuen patriotischen Festlichkeiten ausersehen. Zunächst begab sich das Raiserpaar über Minden zur westphälischen Pforte, wo am linken Ufer der Weser, auf dem Wittekindsberge das von der Provinz Westsfalen dem Raiser Wilhelm I. errichtete großartige Denkmal der festlichen Enthüllung harrte. Es war die an geschichtlichen Ereigenissen überreiche Örtlichkeit, es war die Stelle wo nach Tacitus Vericht der Chernskersürst Hermann über die Weser hinüber die

Unterredung mit seinem im Dienste Roms stehenden Bruder hatte, es war nach der richtigsten, wenn auch noch wenig beachteten Forschung, die Stätte gegenüber dem Idistavisofelde am Nordabhange des Sakobsberges, es war die einzige und darum für alle Zeiten strategisch wichtige Scharte in der langen, vom Süntel, den Weserbergen und dem Wiehengebirge gebildeten Rette, hinter der die norddeutsche Tiefebene beginnt. Noch steht, wie in ursprünglicher Waldeinsamkeit, auf der Höhe des nach dem Sachsenherzog genannten Berges die uralte Rapelle, in der er geweilt, und im Geiste sieht man von dieser waldigen Höhe aus die römischen Legionen des Drufns wie des Germanicus, den Durchzug des Königs Theodorich von Auftrasien, den vergeblichen Sturm Pipins des Kleinen gegen die damalige Beste auf dem jetigen Festberge, wie den Durchzug der Franken zur Zeit Karls des Großen vor dem Blutbade von Verden. Nun waren wiederum zahllose Scharen hier versammelt, nicht nur aus Weftfalen, sondern auch aus einem großen Teile Niedersachsens, die mit Musik und Fahnen auf die Bergeshöhe zogen. Gegen 3 Uhr nachnittags erfolgte, unter Vorritt einer Schwadron Küraffiere, die Anfalrt des Raiserpaares, mährend vom Jakobsberg herüber Ranonen den Gruß fandten. Nachdem 600 Sänger aus der Gegend von Minden einen Vortrag gehalten, hielt der Vorsitzende des Provinziallandtags, v. Oheimb, eine Ansprache, und Freiherr v. Landsberg-Belen-Steinfurt brachte ein Soch auf die Majestäten aus, das begeistert aufgenommen wurde und weiterhallte, während diese den Stufenbau des Denkmals hinaufschritten; die Fahnen senkten sich und 700 Posaunenbläser setzten mit den Rlängen des "Seht, er kommt, mit Preis gekrönt" ein. Nach dem Vorbeimarsch der Ehrenkompanie wurde dem Raiser ein Trunk gereicht, bei dessen Entgegennahme er sagte, er danke für die Errichtung des Denkmals, das eine Mahnung sein müsse, das in schwerer Zeit Errungene zu schützen und festzuhalten; er selbst werde all seine Kraft an Deutschlands Wohl feten, sein Haus sei mit Westfalen durch feste, innige Bande verknüpft, die Bewohner der Provinz hätten in guten und bosen Tagen treu zu seinem Hause gestanden; daß dies auch in Zukunft so bleiben möge, darauf leere er sein Glas. Am Festmahl im "Raiserhof" nahmen 370 Personen teil, worunter die Standesherrn der Proving

und die höhere Geiftlichkeit beider Konfessionen; die Festreden hielten hier Herr v. Oheimb und der Oberpräsident v. Studt.

An demselben Tage wurde in den herrlichen "Rheinanlagen" von Roblenz ein Denkmal der verstorbenen Raiserin Augusta enthüllt, bestehend ans einem von Säulen getragenen Rundbau, in dem die Geftalt der Kaiserin aus weißem Marmor, auf einem antiken Seffel sitzend dargeftellt ift. Als Bertreter bes Raiserpaars maren Bring Friedrich Leopold nebst Gemahlin, außerdem die Großherzöge von Sachsen-Weimar und Baden sowie das Fürstenpaar von Wied anwesend. Oberbürgermeister Schüller von Roblenz eröffnete die Feier mit einer längeren Ansprache, und nach der Enthüllung hielt Großherzog Friedrich von Baden eine Rede, in der er die Zeit schilderte, da der alte Raiser als Pring von Preugen mit seiner Ge= mahlin am Rhein weilte, wo er, der fürstliche Redner, oft wahrgenommen habe, wie im Raiser der Gedanke früh erwachte und Ausdruck fand, das nationale Gefühl zu heben und zu stärken sowie das vorzubereiten, was erreicht wurde. Dieser Thätigkeit muffe man zugeschaut haben um zu verstehen, wie tief eingreifend der Einfluß der Kaiserin Augusta auf ihren Gemahl später sein mußte. Am Schluß munschte der Großherzog dem jetigen Raiser eine Regierungszeit, wie sie seinem Großvater beschieden gewesen; "möge er nicht nur treue Unterthanen, sondern auch treue Freunde haben, um Großes schaffen zu können." Um dieselbe Zeit, da dies in Roblenz geschah, wurde in Düffeldorf ein Denkmal Raiser Wilhelms I. enthüllt, bei dem General v. Schweinitz den Raiser vertrat. Dieser traf mit seiner Gemahlin am 19. Oftober in Wiesbaden ein und besuchte von hier aus feine Mutter in Schloß Kronberg am Taunus sowie das russische Raiserpaar, das sich in Darmstadt von den Pariser Festlichkeiten ausruhte und den Besuch in Wiesbaden erwiderte. Dieser Besuchsaustausch rief in der Presse neue Erörterungen politischer Natur hervor, allein nach den Vorfällen bei des Zaren Anwesenheit in Cherbourg, Paris und Chalons hätte es auffallen fonnen, wenn beide Raiser mehrere Tage in so naher Nachbarschaft neben einander ge= weilt hätten, ohne sich gegenseitig zu sehen; die politische Bedeutung der Besuche bestand also mehr darin, daß sie nicht unterblieben sind. Die "Nordd. Allg. Ztg." betonte daher auch am 21. Oktober, diese Besuche hätten "naturgemäß" stattgefunden und den Charafter der

Intimität bewahrt. Am 24. Oktober war der Kaiser in Schwerin anwesend bei der Tranung der Prinzessin Elisabeth von Mecklenburg mit dem verwitweten Erbgroßherzog von Oldenburg.

Nach dem im Ganzen für Deutschland freundlichen Berhalten des jungen Zaren in Breslau und Görlitz hatte man ihn, fozusagen, ziemlich beruhigt zur Abstattung seiner ferneren "Antrittsbesuche", namentlich auch nach Frankreich ziehen lassen; dies hinderte aber natürlich nicht, daß sein Verhalten gegenüber den weitgehenden Ehrenbezeigungen, die ihm bei unserm Erbfeinde bereitet murden, in Deutschland mit einiger Besorgnis beobachtet wurde; und wirklich: ungeachtet seiner Begleitung und Chrung deutscher Fahnen in jenen Städten, machten des Zaren lette Ansprachen in Paris, vor allem aber seine zu Chalons erfolgte Anerkennung einer "Waffenbrüder= schaft" des russischen Heeres mit dem frangosischen, einen befremdenden Eindruck in Deutschland; es schien dies doch über das Mag von Freundlichkeit hinauszugehen, mit welcher er auf die großen Ehrenbezeigungen geglaubt haben mochte, erwidern zu müffen. Umvill= fürlich kam es unter diesen Umständen in der deutschen Presse zu Bergleichen unseres jetigen Berhältnisses zu Rufland mit dem früheren, über die Gründe und den Zeitpunkt dieses eingetretenen Wechsels, insbesondere eines gewissen Einvernehmens zwischen Rufland und Frankreich. In diese öffentlichen Betrachtungen murde seit dem 15. Oktober von den "Hamburger Nachrichten" wiederholt in solcher Weise eingegriffen, daß die Urheberschaft des Fürsten Bismarck nicht von der Hand zu weisen war. Das Blatt wies nochmals auf die im Lauf der letten Jahre schon öfter von ihm geschilderten Thatsachen hin, daß die Reime jener Schwenkung schon im Jahre 1875 durch den damaligen ruffischen Minister des Außern, Fürsten Gortschakoff, gelegt seien, der aus Reid auf den Fürsten Bismarck, seinen "diplomatischen Lehrling", Rußland von der Grundlage freund= schaftlichen Einverständnisses, auf welcher das Drei-Raiser-Bündnis beruhte, innerlich zu entfernen beftrebt gewesen sei und den Anschluß an Frankreich gesucht habe; daran schloß sich die Schilderung, wie es gleichwohl dem Fürsten Bismarck gelang, das bisherige Ginvernehmen aufrecht zu erhalten, daß er ferner auf dem Berliner Rongresse von 1878 die Wünsche Ruglands erfüllte und schon vorher ein angesichts der Bedrängung der Russen bei Plewna gestelltes englisches Ansinnen einer gemeinsamen Aftion aller Mächte wider Rufland, unter Berufung auf die preußisch=ruffische Waffengemein= schaft von 1813 zurückgewiesen hatte. Neu war jetzt nur die Beröffentlichung eines Briefe, welchen Fürft Bismard am 11. August 1877 aus Barzin an den alten Kaiser nach Gastein gerichtet hatte, und in welchem er seine Freude darüber aussprach, daß der Kaiser mit ihm der Meinung war, Deutschland dürfe nicht die Hand bieten irgend welcher Demütigung Ruflands, sondern musse "Farbe halten" und billige Ansprüche Ruflands unterstützen "auch solche, die nicht in allgemein driftlichen, sondern in berechtigten russischen Bünschen ihren Grund haben;" für diese Politik scheine wenigstens eine Frucht schon gereift zu sein, "die der richtigen Würdigung der deutschen Freundschaft in der öffentlichen Meinung Ruflands." Die Pointe dieser ganzen Darstellung des Hamburger Blattes lag sodann in der kurzen Bemerkung, erst der Aera Caprivi sei vorbehalten gewefen, die 1875 gelegten Reime zu einer frangofisch ruffischen Intimität zu fräftiger Entwicklung zu bringen.

Inzwischen mar der Zar auf seiner Rückreise am 10. Oktober in Darmftadt, der Heimat seiner Gemablin, eingetroffen, wo beide einige Wochen lang sich von den ihnen in England und Frankreich bereiteten Festlichkeiten erholten, und als der deutsche Raiser, da er fich um diese Zeit in Wiesbaden aufhielt, am 18. Oktober den Zaren in Darmstadt besuchte, fand ein so herzlicher Berkehr unter beiden Fürsten statt, daß sich auch nicht die leiseste Spur einer Verstimmung bemerken ließ. Deffen ungeachtet fette fich in der deutschen Preffe die Besprechung von Ruflands Verhältnif zu Deutschland und Frankreich fort. In Anknüpfung an obige Darftellung der "Hamb. Nachr.", bemerkte die Berliner "Bossische Ztg.": wenn die Bersönlichkeit des 1882 aus dem Umte geschiedenen Fürsten Gortschakoff, über beffen Tod hinaus Fürst Bismard noch sieben Sahre Reichskanzler gewesen, das einzige Hindernis des deutsch ruffischen Einvernehmens gewesen wäre, so hätte es wohl überwunden werden können. Diese Be= merkung wurde am 24. Oktober in den "Hamb. Rachr." zum Anlag ber Eröffnung genommen, beide Reiche feien bis 1890 im vollen Ginverständnis darüber gewesen, daß wenn eins von ihnen angegriffen würde, das andere wohlwollend neutral bleiben follte, daß also, wenn beispielsweise Deutschland von Frankreich angefallen

würde, die wohlwollende Neutralität Nußlands zu gewärtigen gewesen wäre, und die Deutschlands, wenn Rußland unprovoziert angegriffen würde; dieses Einverständnis sei nach dem Ausscheiden des
Fürsten Bismarck nicht erneuert worden, weil sein Nachfolger
v. Caprivi die Fortsetzung dieser gegenseitigen Bersicherung abgelehnt
habe, während Rußland dazu bereit gewesen sei; nur erklärlich könne
man es sinden, daß Rußland sich damals gesagt habe, einen sicheren
Bundesgenossen müsse es sich in Europa zu halten suchen; wenn es
jedoch Seitens des verstärkten Preußens, anstatt in ihm eine zuverlässige
Stütze in schwierigen Lagen zu sinden, eine Behandlung der polnischen
Frage wie unter Caprivi sehe, die nur russenstlich gemeint sein könne,
so müsse wie unter Caprivi sehe, die nur russenstlich gemeint sein könne,
so müsse wie unter Caprivi sehe, die nur russenstlich durch die Mißgriffe
der Caprivischen Politik herbeigeführt."

Diese Auslassungen des dem Fürsten Bismarck nahestehenden Blattes erregten geradezu europäisches Aufsehen. Für die großmächt= lichen Regierungen konnte der sechsjährige Bestand jenes deutsch= ruffischen Abkommens wohl nichts neues jein, war es doch gleich bei seinem Abschluß im März 1884 vont londoner "Standard" veröffentlicht und sodann mit einem pomphaften Apparat von Festlichkeiten, Diplomaten-Begegnungen und Monarchen-Besuchen insceniert worden; auch war es damals in Berliner Blättern besprochen, und die "Agence Havas" hatte wegen dieses Vorgangs Frankreich zu beruhigen versucht; im Gedächtnisse des Publikums aber war die Sache nicht hängen geblieben, und so sprach man allgentein von den "Enthüllungen" des Fürften Bismarch. Alle Gegner deffelben er= hoben sich, ihn des Verrats, der Rachsucht, der Schädigung Deutschlands anzuklagen, wozu vorübergehende Miftrauensäußerungen aus Österreich beitrugen, und selbst aus den Kreisen der deutschen Berehrer des Fürsten vernahm man sehr starken Tadel dieser "Preftreibereien" von unerkennbarem Zweck. Auf mehrfach laut gewordenen Wunsch, daß auch die Regierung das Wort ergreifen möge, brachte der "Reichsanzeiger" am 27. Oftober die Erklärung, diplomatische Borgänge der von den "Hamb. Rachr." erwähnten Art gehörten ihrer Natur nach zu den strengften Staatsgeheimniffen, deren gewissen= hafte Wahrung auf internationaler Pflicht beruhe; daher muffe die Regierung auf jede Klarstellung verzichten in der Überzeugung, daß die

Zuversicht in die Aufrichtigkeit und Vertragstreue der deutschen Politik bei anderen Mächten zu fest begründet sei, als daß fie durch berartige "Enthüllungen" erschüttert werden könnte. Wurde in dieser Erklärung eine Bestätigung der früheren Eriftenz jenes Abkommens erblickt, fo er= fuhr man fast gleichzeitig hiermit näheres über dasselbe aus Mitteilungen in der Wiener "Neuen freien Presse," die keinen anderen Ursprung als jene Hamburger Enthüllungen haben fonnten. Hiernach hat das Abfommen schriftlich bestanden und ist von den Ministern Namens ihrer Monarchen vollzogen; die wohlwollende Neutralität sei darin allerdings auch bezüglich Deutschlands für den Fall verabredet gewesen, wenn Rufland von Österreich angegriffen murde; dies sei eben der früher viel erwähnte "zweite ruffifche Strang" auf dem deutschen Bogen gewesen, der Deutschland in die Lage gebracht habe, nach der öfter= reichischen, wie nach der ruffischen Seite hin Dedung in Gestalt einer Zwickmühle zu haben, die ihm außerdem vollständigste Sicherheit vor Frankreich gewährte; die Vorbereitungen zur Erneuerung dieses Abkommens auf weitere sechs Sahre seien 1890 soweit gediehen ge= wesen, daß nur noch die Unterschriften vorzunehmen waren, da sei nach Eintritt der Kanzlerkrisis eines Tages Graf Schuwalow beim Fürsten Bismard mit der Erklärung erschienen, der Zar trage Bedenken, das Geschäft abzuschließen, wenn in Deutschland ein anderer Staatsmann als der Fürst die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten erhalten sollte; sodann habe v. Caprivi Graf Schumaloms neue Annäherung mit dem Bemerken zurückgewiesen, daß Deutschland Diese komplizierte Politik nach zwei Seiten nicht fortsetzen, sondern fich einfach auf sein Dreibundsverhältnis beschränken wolle.

Während die Presse der Zentrums und der freisinnigen Partei sortsuhr, den Fürsten der Zweidentigkeit und des Vergehens zu zeihen, Österreichs wie Italiens Freundschaft für uns leichtsinnig aufs Spiel gesetzt zu haben, erging sich die nationalliberale Presse in neuer Bewunderung des genialen Staatsmanns, der keine der gegebenen Mögelichkeiten unbenutzt gelassen habe, um den Bestand des deutschen Reichs und die Aufrechthaltung des europäischen Friedens zu sichern; nie habe sich Bismarcks Staatskunst großartiger und überlegener gezeigt, und die "Hamb. Nachr." hätten durch ihre Mitteilungen dem Reiche einen gewaltigen Dienst erwiesen; Frankreich sei durch jenes Abkommen für den Fall seines Angrisses auf Deutschland völlig

isoliert gewesen und für Österreich wie für Italien sei die Friedensgarantie nur verstärkt gewesen. Die "Hamb. Nachr." selbst sagten zu ber Erklärung des "Reichsanzeigers", die betreffenden deutscheruffischen Berhandlungen gehörten der Geschichte und den Archiven an, ihre Geheimhaltung sei lediglich auf ruffischen Wunsch erfolgt, die Lage aber, auf welcher dieser Wunsch damals beruhte, bestehe nicht mehr; alle den Frieden pflegenden Staatsmänner müßten sich der Pflicht bewußt sein, jedes zu dessen Erhaltung dienliche Mittel anzuwenden. Was hiermit gemeint war, wurde nun wieder in der Wiener "N. Fr. Presse" angedeutet: es liege gegenwärtig eine Wieder= holung des Fehlers von 1890 in anderer Form nicht außerhalb des Bereichs der Möglichkeit, wenn es näulich den jetigen ftarten, von England aus in Berlin stattfindenden Bemühungen gelänge, Deutschland zu veranlassen, seine jetige Unterstützung der ruffischen Politik zu gunsten einer abermaligen Annäherung an England aufzugeben. Geftütt auf diesen Zweck der ganzen Beröffentlichung, waren die Blätter der sog. Bismarcfpresse bemüht, die unausgesetzten Angriffe nicht bloß der Zentrumspresse, sondern auch von Blättern wie der "Köln. Ztg." zu befänipfen, welche letztere behauptet hatte, gegen die fog. Enthüllungen wären alle fachlich denkenden Kreife gestimmt, denen das Baterland boch über der Person stehe, und daß es sich um einen gegen den Kaiser gerichteten Feldzug handele, nur um der Galle Luft zu machen. Dagegen sagte die "Badische Landes-Big.", jetzt wiffen wir, warum die Gunft der geschaffenen Lage den Tod des Raisers Wilhelm I. überdauerte, und wir verstehen jett, warum der Fürst 1890 seinen Abschied nicht verlangen wollte: er wußte, an feiner Entlassung hänge die Richterneuerung des Bertrages mit Rufland, die für uns so verhängnisvoll werden sollte; die "Hamb. Nachr." selbst deuteten an, daß es für den Abbruch des bewußten Abkommens von Interesse sein würde, zu erfahren, wann England Renntnis von deffen Exiftenz erhalten habe.

Bei diesem vielfachen Für und Wider ließen es die Gegner des Fürsten Vismarck nicht bewenden, sondern sie schickten sich, unter dem Vortritt der Zentrumspartei, an, die Sache im Reichstage zur Sprache zu bringen, der nach fünsmonatlicher Vertagung seine Sitzungen am 10. November wieder aufnahm. Nach den Außerungen seiner Presse mußte man annehmen, daß das Zentrum, im Streben,

an die Regierung zu gelangen, darauf ausgehe, seiner nationalen Entzüstung über die Hamburger Enthüllungen und ihren Urheber im Reichstage Ausdruck zu geben, um gleichsam Arm in Arm mit der Regierung den unmoralischen Stümper in die Schranken zu sordern; die geplante Anfrage im Reichstage sollte, nach dem Ausspruche der "Germania", bezwecken, der gegenwärtigen Leitung der auswärtigen Angelegenheiten volles Bertrauen auszusprechen, und gegenüber den Angrissen des Fürsten Bismarck sich auf die Seite des Kaisers zu stellen. Dasselbe sprach der Zentrumssührer Abgeordneter Lieber am 8. November in einer Rede zu Wiesbaden aus, nachdem er den Fürsten Bismarck als einen politischen Buschslepper hingestellt hatte, der nur aus dem Hintergrunde schimpse und "als ein vergessener, verachteter Mann" sterben werde, wogegen dem "in heldenmütigem Schweigen" von seiner Stelle geschiedenen Grasen Caprivi das Zeugnis bewunderungswürdiger Vaterlandsliebe auszustellen sei.

Gereizt durch solche Rundgebungen, erhoben viele patriotische Männer in einer großen Zahl deutscher Städte Protest gegen die neuen Berunglimpfungen des Fürsten Bismarck, dem sie in begeisterten Worten unverbrüchliche Treue gelobten und Dank sagten. Die großartigsten dieser Bersammlungen fanden am 7. November in Rarlsruhe, am 8. in Stuttgart, am 9. in Leipzig statt. Redner wandten sich mit Abscheu von der gegen den Fürsten wieder getriebenen Preffehde oder Hetze ab und hoben hervor, daß auch jene seine neueste Aufsteckung eines Warnungszeichens gegen eine allzu große Annäherung an England wiederum nur eine hochpatriotische That bilde. Es fiel in diesen Versammlungen auch manches Wort zur Beleuchtung der Haltung des Zentrums, wie widerspruchsvoll es sei, Einfluß in der Regierung zu beanspruchen, gleichzeitig aber den Gründer des Reichs herabzuziehen und gegen die neueste Regierungs= magregel wider das reichsfeindliche Polentum aufzutreten; und in der demokratischen Presse hieß es, für das Zentrum handele es sich zugleich um ein Berdikt des Reichstags, darauf berechnet, für das einst vom Raiser als Schmach bezeichnete Votum der Reichstags= mehrheit vom 23. März 1895, das dem Fürsten die Huldigung des Reichstags versagte, eine glänzende Indemnität berbeizuführen.

In der That änderte die Zentrumspartei den Wortsaut ihrer im Reichstag eingebrachten Anfrage und ihre ganze Haltung in

dieser Sache; die "Germania" versicherte ummehr, es handele sich garnicht um eine Rundgebung gegen den Fürsten Bismarck, niemand habe daran gedacht; alles, was dem Zentrum jetzt untergeschoben werde, sei eine Fabel. Der Sturmwind, welcher sich erhoben hatte, war plötslich verschwunden, und Graf Hompesch (Zentr.) nebst Genoffen stellten am 16. November im Reichstag einfach die Un= frage, ob bis 1890 ein geheimer Vertrag mit Rufland bestanden habe, warum er nicht erneuert worden und welchen Einfluß die jüngsten Veröffentlichungen hierüber auf Deutschlands Verhältnis zu den anderen Mächten etwa gehabt hätten. Der Reichskanzler Fürst Hohenlohe erwiderte, über die von 1887 bis 1890 mit Rufland gepflogenen Berhandlungen sei unbedingte Geheimhaltung verabredet, und die Gründe, welche 1890 die deutsche Politif in Bezug auf Rufland leiteten, könne er nur als vollwichtig anerkennen; eine ungünstige Veränderung in unseren Beziehungen zu Rußland habe sich infolgedessen nicht fühlbar gemacht; englische oder überhaupt auswärtige Einflüsse hätten damals so wenig wie jetzt eingewirkt; die im ersten Augenblick nach den jüngsten Beröffentlichungen in einzelnen Schichten der Bevölkerung der übrigen Dreibundsländer aufgetauchte Wolfe des Miftrauens sei wieder verschwunden. Machte schon diese Erklärung des Reichskanzlers überall guten Eindruck, so war dies noch niehr der Fall hinsichtlich der sich daran schließenden Rede des Staatssefretars v. Marschall, der, weit entfernt von jeglichem Tadel des Fürsten Bismarck und der sogenannten Enthüllungen, ausführte, daß das Deutsche Reich niemals Berabredungen getroffen habe, welche dem Geifte des Dreibunds widersprächen; was aber die fogenannte Rückversicherung mit Rugland betrifft, fo deutete ber Staatsfefretar an, dag die Beherrichung eines folchen Berhalt= nisses wohl nur einem Staatsmanne wie dem Fürsten Bismarck möglich gewesen sei, denn bei aller Bewunderung des darin liegenden Gedankens, der in seinen letten Folgen dabin führen könnte, durch ein Netz von Berträgen den Frieden dauernd zu sichern, werde doch der Zweifel laut, ob durch die Mehrheit der Berträge ihr Wert sich steigere; so hätte Deutschland durch jene Rückversicherung in die Lage kommen können, bei einem Streite zwischen Ofterreich und Rufland von der einen Seite um wohlwollende Nentralität, von der anderen um Unterstützung mit der ganzen Kriegsmacht angegangen zu werden; es fomme eben alles auf die Umstände und namentlich auf das Bewußtsein der vertragschließenden Regierungen und Be= völkerungen an, daß die Erhaltung der beiderseitigen Machtstellung ein gemeinsames Interesse bilde; wenn der Reichstanzler Graf Caprivi auf den Rückversicherungsvertrag mit Rußland minderen Wert gelegt habe, so sei diese Überzeugung eines gewissenhaften Mannes über Angriffe erhaben, jedenfalls aber wären in den zwischenliegenden sechs Sahren die Friedensgarantieen nicht vermindert; stets werde es ein großes Verdienst des Fürsten Bismarck bleiben, daß er in schwierigen Zeiten verstanden habe, unfere Beziehungen zu Rufland freundlich zu erhalten, aber diese beruhten auf noch festeren und dauer= hafteren Grundlagen als auf Berträgen; die Behauptung einer ftattgehabten Zerreißung des Bandes mit Rußland sei nicht erwiesen, vielmehr stehe noch heute die Überzeugung fest, daß Rußland, wie 1887, als der Boulangismus auf höchster Höhe stand, niemals einen provozierenden Friedensstörer unterstützen werde. Deutschlands aus= wärtige Politik sei nach wie vor gekennzeichnet durch treues Festhalten am Bündnis mit Österreich-Ungarn und Italien, Pflege der freundlichen Beziehungen zu Rufland, Erhaltung guten Ginvernehmens zu den anderen Mächten in Achtung ihrer Rechte und nach Maßgabe der Achtung, die sie unseren Rechten gewähren, endlich Bereitwilligkeit, die Machtstellung in die Wagschale des Friedens zu werfen.

Durch diese oftmals vom Beifall des Reichstags unterbrochene, meisterhafte Darlegung war allen etwa noch gehegten Angriffsabsichten der Boden entzogen und zugleich im Inland wie im Austand das beruhigende Bewnstsein der Aussicht auf Erhaltung des Friedens mächtig gestärkt, insbesondere aber auch den Befürchtungen, die sich an des neuen Zaren Aufenthalt in Frankreich etwa geknüpst hatten, so ziemlich der Boden entzogen. Für die an die Erklärungen der beiden Bertreter der verbündeten Regierungen sich knüpsende Berhandlung des Reichstags bot sich daher kaum noch etwas anderes als Ausdrücke des Dankes und Bertrauens von Rednern verschiedener Parteien; Lieber (Zentr.) beschränkte seine ganze Angriffslust auf den Wunsch, der Bertrag mit Rußland hätte während der Dauer des Dreibundes nicht abgeschlossen werden sollen; Richter (freis. Bp.) vermied den Ton der von ihm geleiteten "Freis. Ztg.", die eine Zeit lang eine eigene Rubrik "Der Landesverrat des Fürsten Bismarck" gehabt hatte, und blieb nur dabei, daß dieser den Vertrag nicht hätte veröffentlichen lassen dürfen; wenn endlich Liebknecht (Soz.) sich auch dahin verstieg, die sogenannten Enthüllungen ein Verbrechen zu nennen, so konnte dies auf keiner Seite ernstlichen Eindruck machen.

Somit waren alle schlimmen Absichten, welche diesem parlamentarischen Feldzuge etwa zu Grunde gelegen haben mochten, gänzlich vereitelt; auf dem Fürsten Bismarck und seiner Regierungszeit blieb fein Makel haften, vielmehr war das Vorgeben hiergegen nur zu einer neuen Verherrlichung der Bismarcfichen Staatstunft ausgeschlagen; die Regierung hatte die gesamte Bismarcfiche Bertrags= politif in Schutz genommen; nicht nur die leitenden Staatsmänner, sondern auch die Führer der Oppositionsparteien hatten sich genötigt gesehen, die Größe des Fürsten und seiner diplomatischen Runft anzuerkennen, neue Aufschlüsse waren nicht hervorgerufen, wohl aber schien durch alle Reihen das Empfinden zu gehen, daß man nur ein jämmerliches Fiasto mache, wenn man die Bismarcfiche Staatskunft zu tadeln sich unterfange, und in der Presse leuchtete der Gedanke auf, jett ahne man, warum Fürst Bismarck nach seinem Rücktritt oftmals, aber stets vergeblich die Beröffentlichung seines schließlichen Entlassungsgesuchs gewünscht habe. Sehr bemerkt endlich wurde jener mit einem Schlage und ohne alle Rudzugskanonade von der Zentrumsfraktion des Reichstags vollzogene völlige Positionswechsel als ein Zeichen, wie fest diese Partei sich als Regierungspartei zu gerieren geneigt sei. In Österreich-Ungarn wie in Italien machten diese Verhandlungen des deutschen Reichstags den besten Eindruck, auch aus Rufland ließ sich kein Mifton vernehmen, und in Frankreich schienen sie für den Augenblick etwas abkühlend auf den Chauvinismus zu mirken.

Noch waren alle Gemüter mit Betrachtungen über den Berlauf dieser "Enthüllungs" Sache beschäftigt, als der Reichstag gleich nach dieser Berhandlung, am 17. November, wiederum über das Duellswesen verhandelte. Denn in der Zwischenzeit, seit der Staatsssekretär v. Boetticher am 20. April dem Reichstage versichert hatte, daß der Reichskanzler in ernste Erwägungen über eine wirksamere Achtung der Strafgesetze eingetreten sei, und seit der Reichstag die Regierungen um entschiedeneres Entgegenwirken gegen das Duellsnawesen gebeten hatte, waren wiederum mehrere Aussehen erregende

Zweikämpfe in den Kreisen der Beamten und Offiziere vorgekommen, olme daß irgend welche Magregeln gegen diese fortgesetzte Berhöhnung der Gesetze zu bemerken gewesen wären. Vor allem hatte ein am 12. Oktober in Karlsruhe vorgekommener Fall beforgt gemacht, wo der Leutnant v. Brüsewitz aus einem lächerlich geringfügigen Anlaß einem Techniker im Hofe des Streitlokals aufgelauert und den Wehr= losen, obwohl er um Berzeihung bat, auf der Flucht erstochen hatte, sodann aber mit den Worten, nun sei seine Ehre gerettet, den Säbel befriedigt wieder eingesteckt haben sollte. Die Besorgnis bestand nun darin, daß, bei etwa weiterer Berbreitung solcher verschrobenen Begriffe und folder Robeit, große Gefahren für Zivilpersonen entstehen könnten. Vor allem aber erschien dieser Fall als ein neuer Beweis für die Notwendigkeit der so vielfach und dringend verlangten Reform des Militärstrafverfahrens. Nachdem sich sodann im Oktober mehrere Provinzialsynoden gegen den Duellunfug scharf ausgesprochen hatten, stellten im Reichstage Munckel (freif. Bp.) und Genoffen, unter Erwähnung obiger Punkte, an den Reichskanzler die Frage, ob seine seit mindestens sechs Monaten schwebenden Erwägungen noch nicht abgeschlossen, und was etwa angeordnet sei, um dem einstimmigen Beschlusse des Reichstags vom 21. April Rechnung zu tragen. Zur Begründung der Anfrage wies Munckel auf eine Reihe in Presse behandelter einzelner Fälle, in denen mehrfach die von den Gerichten verhängten Strafen durch Begnadigungen nahezu aufgehoben worden seien; dabei wandte er sich gegen den Standpunkt von der vermeintlichen besonderen Standesehre der Offiziere, wonach diesen geftattet fei, zur Selbsthilfe zu greifen; kein Offizier durfe gur Unnahme des Duells gezwungen werden, und die Herausforderung dazu sei nicht immer ein Zeichen von Mut, sondern gar oft Ausfluß einer Art von Renommage. Daran fnüpfte Munckel scharfen Tadel gegen das überhandnehmende Reserveoffizierstum, das für das öffentliche und Privatleben schiefe Zustände hervorbringe. Darauf erwiderte der Reichskanzler Fürst Hohenlohe, er halte es nach wie vor für eine selbstwerständliche und unabweisbare Forderung des öffentlichen Rechts= bewußtseins, daß auch auf dem Gebiete des Duellwesens in allen Bevölferungsfreisen, ohne Unterschied des Standes und Berufs, den Gesetzen Achtung gesichert werde; die preußische Kriegsverwaltung habe daher Vorschriften vorbereitet, welche darauf abzielten, den

Zweikampf, wenn nicht völlig zu beseitigen, so doch auf ein Mindeste maß zurückzusühren, insbesondere werde beabsichtigt, die Streitigkeiten zwischen Offizieren der ehrengerichtlichen Entscheidung mit der Maßegabe zu unterwerfen, daß diese niemals auf Nötigung zum Zweistampf oder auf Zulassung desselben lauten dürse; hoffentlich werde dies heilsam auch auf andere Kreise wirken, sonst müßten die Bestimmungen über Bestrasung des Duells und der Sühne von Besteidigungen geändert werden. Unmittelbar hiernach trat zum erstensmale der neue preußische Kriegsminister v. Goßler mit einer Darsstellung des Falles v. Brüsewitz und mit einem Protest gegen die hieraus auf den gesamten Offizierstand gezogenen Folgerungen auf; dabei trug ihm seine Äußerung des Bedauerns, daß die Hetze gegen das Offiziersorps nunmehr auch Einzug in das Parlament gehalten habe, einen Ordnungsruf des Präsidenten zu, soweit dies eben gegen Bertreter der Regierung formell üblich ist.

In der Verhandlung über die Duellangelegenheit nahm Graf Stolberg (fons.) gegen den im Offizierkorps herrschenden Geist Partei, Bachem (Zentr.) verlangte Gefängnisstrafe für Duellanten, und Bebel (Soz.) glaubte nicht an Abhilse durch die in Aussicht gestellten Maßregeln. Die Verhandlung spann sich noch am 19. Noevember weiter, ohne daß darin jedoch wesentlich neues zu Tage gestördert wurde; erwähnenswert ist allenfalls der Hinweis Rickerts (freis. Ver.) auf den in der Erklärung des Reichskanzlers liegenden Fortschritt, und daß Lenzmann (freis. Vp.) von einer Volksnotwehr, einer Revolution als der Folge von Versagung dringender Forderungen sprach. Hiermit war die Angelegenheit im Reichstage vorläusig erledigt.

Der dem Reichstage vorgelegte Etat für 1897-98 enthielt in Einnahme und Ausgabe 1328301824 Mark. Bon den Aussgaben fielen 1169386556 Mark auf die dauernden, 101311521 Mark auf die einmaligen Ausgaben des ordentlichen Etats. Die vom 30. November dis 3. Dezember dauernde erste Beratung wurde vom Staatssekretär Grafen Posadowsky mit im wesentlichen folgenden Bemerkungen eingeleitet: Das Jahr 1895-96 habe mit einer Minderausgabe gegen das Vorjahr abgeschlossen, die gesamten Etatssüberschreitungen hätten sich nur auf  $14^{1}/_{2}$  Millionen belausen, weniger als irgend eine Etatsüberschreitung in den letzten zehn Jahren; die

Behauptung von einer durch die Handelsverträge stattgehabten Schädisgung treffe nicht zu, vielmehr sei der durch sie herbeigeführte Aussall längst ausgeglichen; die deutsche Mehreinfuhr sei gesunken, die Mehrenssehr an Rohstoffen und Fabrikaten gestiegen; die Bundesstaaten erhielten auf das abgelausene Jahr eine um  $7^{1/2}$  Millionen über den Anschlag hinausgehende Summe, und wir schienen überhaupt jetzt wieder in eine Zeit der Reichsüberschüsse zu kommen; dies möge für den Reichstag eine Mahnung zur Sinigung über eine anderweitige Gestaltung des sinanziellen Verhältnisses des Reichs zu den Sinzelstaaten sein, denn von 1883—93 habe das Reich 486 Millionen Überschüsse an die Einzelstaaten gezahlt und gleichzeitig zu Zwecken, sür welche eine Verzinsung nicht in Aussicht stehe, mithin behuss jener Zuwendungen, 1349 Millionen Schulden gemacht.

In der Berhandlung über den Etat ergriff zunächst Friten (Zentr.) das Wort, um für die Fortführung der Sozialreform einzutreten, Abstriche am außerordentlichen Marineetat zu empfehlen und "das Phantom einer Weltpolitik" zu bekämpfen, welches schon einmal das Deutsche Reich an den Rand des Verderbens gebracht habe. Staatssekretar v. Boetticher suchte bagegen die Besorgnis vor einem Stillstande der Sozialpolitik zu zerstreuen. Richter (freis. Bp.) fab in der günstigen Finanglage eine Rechtfertigung der vorjährigen Ablehnung der Steuerprojekte, sprach sich sehr ungünstig über die Kolonieen aus und brachte den Rücktritt des preußischen Kriegsministers v. Bronfart mit der Stellung in Verbindung, welche der Chef bes Militärkabinetts einnehme, dessen Geschichte die einer Hintertreppenpolitik und eines Doppelspiels sei. Dagegen versicherte der Reichs= fangler Fürst Hohenlohe, daß in der Berwaltung der Beeres= angelegenheiten keine Magregel getroffen worden, welche er mit seiner Berautwortlichkeit nicht beden könne; die Ordre wegen v. Bronsarts Entlassung habe er in der Überzeugung unterzeichnet, daß derselbe zur Zurndziehung seines Gesuchs nicht geneigt fei. v. Leipziger (fons.) berührte den Untergang des "Iltis" und den Heldenmut von bessen Besatzung. Auch ber Staatssekretar Sollmann bob hervor, daß der Heldenmut, mit welchem diese braven Offiziere und Mann= schaften in den Tod gegangen, die ganze Nation mit Stolz erfüllt habe; wenn bemäkelt worden sei, daß diese Leute im letzten Augen= blide nicht an Gott, sondern an den Raifer gedacht hätten, so er=

widere er, daß auf diese Weise nur ein wahrer Christ in den Tod geben fonne. Gegen Richter bemerkte der Staatssekretar Graf Posadowsky, niemand werde die Notwendigkeit der Finanzreform hinwegdisputieren können, denn die Ginzelstaaten wüßten jett nie, welche Forderungen das Reich stelle, könnten also niemals eine ge= ordnete Finanzwirtschaft führen. Paasche (natlib.) sprach sich gegen Anschwellung des Pensionsetats aus, besonders im Interesse der Offiziere, die sich nachher mit subalternen Stellungen behelfen müßten. Der neue Direktor der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts, v. Richthofen, wies Richters Herabsetzung der Rolonieen zurück, sprach sich für Errichtung einer staatlichen Telegraphenlinie nach Siidwestafrika aus und gedachte mit Anerkennung der Leistungen der dortigen Schuttruppe. v. Kardorff (Reichsp.) fonnte den Zorn der Sozialdemokraten über das Verhalten der Mannschaft des "Iltis" begreifen, denn solange wie solcher edler Beift in Beer und Marine herriche, werde es nicht gelingen, an feine Stelle den fozialdemo= kratischen Fanatismus zu setzen; die Warnungen vor einer deutschen Weltmachtpolitif erinnerten den Redner an die Zeit, wo man Preußen den Großmachtsfitel habe austreiben wollen. Staatssekretär v. Marschall suchte aus amtlichen Zahlen zu beweisen, daß sich unsere Handelsbilanz durch die Handelsverträge keineswegs verschlechtert habe. Rickert (freis. Ber.) sprach sich für Schaffung eines guten Bereinsrechts im Reiche aus. Lieber (Zentr.) wies ben Vorwurf zurück, daß seine Partei mit Rücksicht auf die Wähler oft anders stimme, als sie eigentlich stimmen musse, und sprach sich gegen eine falsche Weltmachtpolitik aus. Graf Limburg-Stirum verfündigte, daß die Konservativen einstweilen auf die Borichläge des Untrags Ranit verzichtet hätten. Liebknecht meinte, der untergegangene "Iltis" sei nicht mehr seetüchtig gewesen, und sprach sich, gegenüber dem ungeheueren Anwachsen des Militärs und Marineetats, für Einführung des Milizspftems aus. Staatssekretar v. Boetticher glaubte nicht an ein erhebliches Zunehmen der Sozialdemokratie, wohl aber maß er ihr Schuld am großen Streif der Hamburger Hafenarbeiter bei, welchen der Vorredner den Kapitalisten hatte zur Laft legen wollen. Staatsfefretar Sollmann wies nach, dag ber "Iltis" vollkommen seetüchtig gewesen und ganz unvermutet vom Unglück betroffen fei. Auer (Sog.) endlich glaubte, der Rurs in der Sozialpolitik habe geschwankt und bedeute eine völlige Abwendung von der Politik des kaiserlichen Erlasses von 1890. Damit endete die allgemeine Beratung des Neichsetats, dessen größter Teil an die Budgetkommission gewiesen wurde.

Von allgemeinerem Interesse war eine Bundesratsvorlage bezüglich der Dampferverbindungen mit überseeischen Ländern. nänglich die Reichspostdampfer-Linien nach Oftafien und Auftralien dem Handelsverkehre Deutschlands in den letten zehn Jahren einen ungewöhnlichen Aufschwung gegeben und mittelbar den deutschen Schiffbau außerordentlich gefördert haben, so bedarf es, nach Ansicht ber Regierungen, verstärfter Magnahmen zum Festhalten und weiteren Ausbau der errungenen Vorteile. Als befonders mißlich wird empfunden, daß die deutschen Schiffe auf der oftasiatischen Linie nur in Zwischenräumen von vier Wochen verfehren, während die fonkurrierenden französischen und englischen Dampfer vierzehntägige Fahrten machen. Der Frachtverkehr wird hierdurch benachteiligt, zumal es häufig am erforderlichen Laderaum fehlt, um die Waren prompt befördern zu können. Die beschränkte Beförderungsgelegenheit hat sich auch als Hemmnis des Reiseverfehrs erwiesen. Zu diesen Nachteilen treten handelspolitische Erwägungen, die sich aus der gesamten Lage in Ditafien ergeben. Die wirtschaftlichen Beziehungen mit China und Japan haben nach Beendigung des Kriegs zwischen diesen Staaten eine mächtige Steigerung erfahren, sodaß es für das Deutsche Reich ge= boten erscheint, Borforge zu treffen, um die sich darbietenden günstigen Aussichten zweckmäßig auszunuten. Deshalb wurde in einem Ge= setzentwurfe vorgeschlagen, den 1885 mit dem Norddeutschen Lloyd geschlossenen Vertrag, wodurch bis zum Jahre 1901 eine Beihilfe von 4090000 Mark für den Postdampferdienst nach Oftasien und Australien zugesichert wurde, auf die Dauer von fünfzehn Jahren zu verlängern, unter Erhöhung der Beihilfe um jährlich 11/2 Millionen Mark, wogegen der Llond sich zur Ginrichtung einer vierzehntägigen Berbindung mit China verpflichten sollte. Bei ber am 9. Dezember stattfindenden Beratung wies der Staatssefretar v. Boetticher eindringlich darauf hin, daß es zunächst darauf anfomme, unsern Handel unabhängig vom Auslande zu machen und das Unternehmen, das sich als sehr vorteilhaft erwiesen habe, zum besten unserer Industrie zu fördern. Aus der Mitte des Reichstags wurden zwar mehrsache Bedenken laut, namentlich das einer mittelsbaren Verstärkung der Kriegsmarine, sie konnten jedoch, nach den Gegenreden der Staatssekretäre v. Stephan und Hollmann, vor den großen Gesichtspunkten nicht Stich halten, sodaß die am 10. und 12. Dezember fortgesetzte Berätung dieser Vorlage auf den unten, unter Hamburg, näher zu erwähnenden Arbeiterausstand absschweifte. Die Vorlage wurde schließlich an eine Kommission gewiesen.

Eine der wichtigsten Beratungsgegenstände bildete die zweite Lefung des einfach unter dem Namen der Justignovelle bekannten Gesetsentwurfs wegen Underungen und Ergänzungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Strafprozegordnung. Diese Vorlage mar nach den vielen Schickfalen, die sie seit 1894 erfahren hatte, endlich in diesem Frühjahr zur ersten Beratung gelangt, und damit die Kommissionsarbeiten nicht vergeblich gemacht seien, war die laufende Seffion im Juli nur vertagt worden. Nach ihrer Wiedereröffnung war dies auch der erste Gegenstand, welchem sich der Reichstag am 10. November zuwandte, die Verhandlungen zogen sich jedoch, bei größter Interesselosigkeit der meisten Abgeordneten, wie ein langweiliger Landregen, bis zum 28. November, 12 Sitzungen hindurch, in die Länge und führten zu Beschlüssen, welche den Regierungen durchaus nicht zusagten, in der Juristenwelt keinen Beifall fanden und zum Teil auch im Publikum Kopfschütteln hervorriefen. Der Reichstag aber hielt, trot des Widerspruchs des preußischen Justizministers Schönstedt, an der Besetzung der Landgerichtskammern mit fünf Richtern, statt der vorgeschlagenen drei, fest; ferner wurde, den Absichten der Regierungen entgegen, die Abschaffung des Silfs= richtertums beschlossen; auch murde der Bersuch abgewiesen, die Zuständigfeit der Schwurgerichte dadurch zu beschränken, daß der Widerstand gegen die Staatsgewalt und der Meineid vor die Strafkammer gebracht werden sollten. Weiterhin wurde der von freisinniger Seite gestellte Antrag, die Pregvergeben den Schwurgerichten gu überweisen, mit großer Mehrheit abgelehnt; ferner wurde ein Antrag Mundels (freif. Bp.) auf Beseitigung des Zeugniszwangs gegenüber der Presse mit beträchtlicher Mehrheit angenommen, obwohl der Staatsfefretar Dieberding bavor gewarnt hatte, die Reihe der einer Berftändigung mit den Regierungen im Wege stehenden Schwierigkeiten noch zu vermehren; eine Abanderung des Prozesversahrens, wonach die

Zeugenvereidigung nicht mehr in der Hauptverhandlung, sondern bei der ersten Bernehmung stattfinden sollte, wurde abgelehnt. Beiter= hin gelangte nach heftiger Bekämpfung ein Antrag des Zentrums zur Annahme, wonach die Zeugenvernehmung des Geistlichen sich nicht auf dasjenige erstrecken soll, was ihm unter der Berpflich= tung des Beichtgeheimnisses anvertraut ist. Der Antrag war damit begründet, daß der Geistliche vor dem "unauftändigen Zwang", das ihm unter dem Beichtsiegel Anvertraute zu verraten, geschützt werden müsse. In der That aber war der Geistliche schon durch § 52 der Strafprozekordnung geschützt, sodak es sich bei jenem Beschlusse thatsächlich um die Forderung handelte, daß ein katholischer Priester un= geftraft eine Handlung sollte begehen dürfen, die für jeden andern die Strafe des Meineids nach sich ziehen würde. Bezüglich der Wiederaufnahme des Verfahrens entschied sich der Reichstag für Beibehaltung des bisherigen Zustandes, wonach sie nur dann einzutreten vermag, wenn neue Thatsachen anzeigen, daß eine Freisprechung erfolgen fönne, während fie nach der Vorlage nur dann eintreten follte, wenn neue Thatsachen zum Beweise der Unschuld beigebracht werden. In demselben Sinne wurde die Frage der Entschädigung unschuldig Berurteilter geregelt, während nach der Borlage die Entschädigung nur bei erwiesener Unschuld eintreten sollte. Endlich beschloß der Reichstag ein Ersuchen an den Reichstanzler, eine reichsgesetzliche Ginführung der bedingten Verurteilung in Erwägung zu ziehen und einen Gesetzentwurf wegen Regelung der Bollstreckung gerichtlich erkannter Freiheitsstrafen vorzulegen. Bei der am 14. und 15. Dezember stattfindenden dritten Lesung der Justiznovelle fehlte es nicht an Berständigungsversuchen; als aber ein Antrag v. Man= teuffels auf Wiederherstellung der Bestimmung wegen Besetzung der Straffammern mit drei Richtern abgelehnt wurde, erklärte der Staatssefretär Nieberding, daß die Regierungen auf die Weiterberatung der Vorlage feinen Wert mehr legten.

Was die übrigen Beratungsgegenstände des Reichstags betrifft, so genehmigte er am 9. Dezember einen am 4. Februar in Managua unterzeichneten, auf dem Grundsatze der Meistbegünstigung beruhenden Handelsvertrag mit der Republik Nikaragua, deren Verkehr mit Deutschland nicht gering ist, da von ihrer vorjährigen, 8,5 Millionen Silberdollars betragenden Gesamtausfuhr 3,3 Millionen auf Deutsch-

land fielen, das allein 60 % ber Kaffeeansfuhr bezieht. Um 11. Dezember ersuchte ber Reichstag den Reichstanzler, für baldige einheitliche Regelung einer Reihe bestimmter Rechtsverhältniffe als einer Folge der demnächstigen Ginführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs zeitig zu sorgen und die Regierungen für eine solche Umgestaltung der Lehrpläne an den Universitäten zu bestimmen, daß die Borlesungen über das Bürgerliche Gesetzbuch fünftig den Mittelpunkt der privatrechtlichen Vorlesungen bilden. brachte Bebel (Soz.) am 26. November zur Sprache, daß in Sachsen auf Anregung der zweiten Rammer ein nach den Reichsgesetzen unzulässiger Ministerialerlaß wegen Ginführung einer kommunalen Umfatsteuer für Konsumvereine lediglich deshalb ergangen fei, weil diesem viele Sozialdemolraten angehören; der Staatssekretär v. Boetticher und der Vertreter Sachsens bestritten jedoch, daß ein Reichsgeset hierdurch verlett sei, und hielten den Erlaß auf Grund des Genossenschaftsgesetzes für zulässig.

Zwischen die Verhandlungen der großen Parlamente schob sich ein eigentümlicher Prozeß mit politischem Sintergrunde, der vor einem Berliner Landgericht geführt wurde und das größte Aufsehen Zwei unbedeutende Berliner Journalisten maren angeklagt, durch Artikel in mehreren Zeitungen fortgesetzt den Staats= sekretär v. Marschall und das Auswärtige Amt beleidigt sowie faliche Thatsachen über wichtige politische Vorgänge verbreitet zu haben. Es traten viele Zengen auf, barunter ber Reichsfanzler, sein Sohn, ber Staatssekretar v. Marschall, der Botschafter in Wien Graf Gulenburg, der Wirkl. Geh. Legationsrat Holftein, einige Berliner Redalteure und Polizeifommiffar v. Tausch. Die Zeugenaussagen und Berhandlungen ergaben, daß ein unerfahrener Mann von 20 Jahren und ein im Dienste der politischen Polizei stehender Mann, der in seinem Leben Schiffbruch erlitten, mit höchster Leichtfertigkeit unmahre Nachrichten über wichtige politische Borgange und Personen verleum= berisch verbreitet und Eingang hierfür in Zeitungen gefunden hatten wegen ihrer Bezugnahme auf angebliche Berbindung mit hochgestellten Beamten. Dabei waren fie von jenem Bolizeibeamten gefördert, hatten zur Ablenfung des Berdachts Urfundenfälschung nicht verschnicht und erschienen solchergestalt mittelbar ichuld sowohl an den Borgängen, welche vor einem Jahre den Rücktritt des Ministers v. Köller, als

auch anscheinend an denen, welche das Ausscheiden des Ministers v. Bronsart herbeigeführt hatten. Durch die Zeugenaussagen des Staatssekretärs v. Marschall erfuhr man, daß das Auswärtige Amt seit vier Jahren aus Mißtrauen jede Beziehung zur Berliner politischen Polizei abgebrochen hatte, und daß sich der Staatssekretär gegen die fortgesekten Angriffe endlich "in die Öffentlichkeit geflüchtet" habe. Der Prozeß endete am 8. Dezember mit der Berurteilung der Ansgeklagten wegen verleumderischer Beleidigung zu  $1^{1/2}$  Jahren Gesfängnis und mit der Berhaftung des Polizeikommissars v. Tausch wegen dringenden Berdachts wissentlichen Meineids. Der Prozeß beleuchtete grell das widerliche und gefährliche Treiben unfähiger, gewissenloser Personen in einem Teile der politischen Tagespresse.

Die neue Seffion des preufischen Landtags, welche fonft in der Regel erst um Mitte Januar ihren Anfang zu nehmen pflegt, wurde bereits am 20. November, und zwar durch den Minister= präsidenten Fürsten Hohenlohe eröffnet, der in seiner Ansprache zunächst hervorhob, daß sich die Finanzen günstiger gestaltet hätten, als bei Eröffnung der letzten Tagung habe angenommen werden können; auf eine längere Fortbauer dieser wesentlich durch die reichlichen Überschüffe der Betriebsverwaltungen und die stärkeren Überweisungen seitens des Reichs herbeigeführten günstigen Verhältnisse werde zwar nicht in vollem Umfange mit Sicherheit gerechnet werden dürfen; immerhin aber gestatte die Finanglage eine beträchtliche Steigerung auch der dauernden Ausgaben auf verschiedenen Gebieten der Staats= verwaltung, insbesondere könne die 1890 unterbrochene Gehaltsauf= besserung wieder aufgenommen und für die mittleren sowie einen Teil der höheren Staatsbeamten, die Lehrer an den höheren Schulen und die Universitätsprofessoren durchgeführt werden. Hieran schloß fich eine furze Berührung der bevorstehenden Gesetzvorlagen. meisten der noch in diesem Jahre zur Vorlegung gebrachten Gesetzentwürfe betrafen finanzielle Angelegenheiten. Bor ihnen fam im Abge ordnetenhause zuerst eine Borlage zur Erledigung, wodurch behufs Berftaatlichung der heffischen Ludwigsbahn zwei Berträge genehmigt werden sollten, deren einer am 8. Juli mit der Ge= sellschaft dieser Bahn geschlossen war und deren Übergang auf den preußischen und hessischen Staat betraf, während ber andere am 23. Juni zwijchen diesen beiden Staaten zu Stande gekommen mar

und die gemeinschafliche Verwaltung des beiderseitigen Gisenbahn= besitzes betraf; zum Zweck dieses Ankaufs sollten 111900000 Mf. Stammaktien dieser Bahn in 3 % Staatsschuldverschreibungen umgetauscht werden. Bei der ersten Beratung am 20. November hob der Minister Thielen die hohe wirtschaftliche und politische Bedeutung der Vorlage hervor, und alle das Wort ergreifenden Abgeordneten sprachen sich mit großer Besriedigung aus; Hammacher (natlib.) drückte sogar die Hoffnung aus, daß die Bilbung dieser Betriebsgemeinschaft dieselben guten Folgen haben werde, wie einst Preußens Vorgehen mit der Bildung des Zollvereins. zember von der Kommission ohne weiteres befürwortet, kam die Borlage schon am 5. Dezember zur endgültigen Annahme. Gbenfo glatt ging es mit einer Borlage wegen Umwandlung der 4 % fonsoli= dierten Anleihen in 31/2 %, eine Magregel, die schon seit langer Zeit aus Börsenfreisen befürwortet, aber aus Rücksicht auf viele fleine Besitzer, insbesondere auf die milden Stiftungen, verschoben war, bis nun die Rücksichten auf die Gefamtheit der Steuerzahler feine Wahl mehr ließen. Nach der Vorlage soll das Angebot dieser Umwandlung als von den Besitzern angenommen gelten, wenn sie nicht binnen bestimmter Frist die Barzahlung des Kapitals verlangen; die bisherige Verzinsung soll mit Ablauf des Septembers 1897 aufhören, und es soll den Gläubigern vor dem 1. April 1905 zur baren Rückzahlung nicht gefündigt werden. Nach einer furzen Beratung im Abgeordnetenhause und in der Kommission wurde die Vorlage am 5. De= zember endgültig angenommen und ebenso wie die obige am 23. Dezember als Gesetz verfündigt.

Nicht so einsach war der Verlauf bezüglich einer Vorlage wegen Schuldentilgung und wegen eines Ausgleichsfonds. Es sollte nämlich vom neuen Etatsjahre an eine Tilgung der Staatsschulden in Höhe von jährlich wenigstens ½ 0/0 der sich jeweilig nach dem Staatshaushaltsetat ergebenden Staatskapitalschuld vorgenommen, und es sollte ein nach der Jahresrechnung sich ergebender Ueberschuß des Staatshaushalts zur Visdung und Erhaltung eines vom Finanzeminister zu verwaltenden Ausgleichsfonds in Höhe von 80 Millionen verwendet werden. Bei der ersten Beratung am 25. November sührte der Minister Miquel aus, daß es sich hier um eine zweckemäßige Maßregel zur Erhaltung eines guten Finanzzustandes handele,

und daß der bisher befolgte Grundsat, Schulden nur aus Uber= schüffen zu tilgen, dem Migverständnisse entsprungen sei, daß man nach der Konsolidation der Staatsanleihen mit der Schuldentilgung ganz aufhören wolle; durch den Ausgleichsfonds follte Schwankungen in den Einnahmen begegnet werden, die sicher wiederkehren würden. Richter (freis. Bp.) war gegen die Vorlage, weil sie nicht einem praktischen Bedürfnisse, sondern einer theoretischen Liebhaberei entspringe; die in den Defizitjahren bewilligten Anleihen seien auf dem Bavier stehen geblieben, und die Fortsetzung der Schuldentilgung fei auch damals ohne Ausgleichsfonds möglich gewesen; deffen Mittel würden vom Finanzminister für Zwecke verwendet werden können, für welche der Landtag nichts bewilligen wolle. Auf den Vorhalt des Redners, daß Minister Miquel früher den Beutel des Steuer= zahlers für die sicherste Sparbüchse des Staats erklärt habe, erwiderte dieser, daß er eben auf Grund seitdem in der Gemeindeverwaltung gemachter Erfahrungen auf einen anderen Standpunkt gelangt fei. Graf Limburg-Stirum (fonf.) hielt, zumal nach Ablehnung ber Reichsfinanzreform, dieses Gesetz für nötig, um zu verhindern, daß auf einmalige erhöhte Einnahmen dauernde Ausgaben gegründet Bachem (Zentr.) war mit einem Ausgleichsfonds für schlechte Sahre einverstanden, wenn derselbe dem Finanzminister ent= rückt und der Staatsschuldenverwaltung in die Hand gelegt würde. v. Zedlit (freikons.) versprach sich vom Ausgleichsfonds nur dann eine gute Wirkung, wenn mit der Praxis, den Stat durch Anleihen zu balancieren, gebrochen würde. Die Vorlage ging am 26. No= vember an eine Kommission.

Am 26. November nahm das Abgeordnetenhaus einen Gesetzentwurf über das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an Bolksschulen in Beratung. Das Mindesteinkommen der Lehrer sollte auf 900, das der Lehrerinnen auf 700 Mark sestgesetzt werden; die Alterszulage sollte nach siebenjähriger Dienstzeit im öffentlichen Schuldienste beginnen, in gleich hohen Zulagen ie drei Jahre ersolgen und für Lehrer wenigstens 80, für Lehrerinnen 60 Mark betragen; die Mietsentschädigung sollte ein Fünstel des Gehalts nicht übersteigen. Bezüglich der Staatsleistungen bestimmte der Entwurf, daß für die Stellen alleinstehender sowie erster Lehrer 500 Mark, für die anderer Lehrer 300 Mark, für die von Lehrerinnen 150 Mark

jährlich gezahlt werden und daß die Staatsleiftung bis zur Böchft= zahl von 25 Schulftellen für politische Gemeinden gewährt werden folle. Bei der Verhandlung im Abgeordnetenhause sprachen sich die Redner aller Parteien günftig für die Vorlage aus, es wurde aber auch von allen Seiten an den verschiedenen Standpunkten bezüglich der in die Erörterungen hineingezogenen Frage eines allgemeinen Volksschulgesetzes festgehalten. Auch dieser Entwurf gelangte bis zum Jahresschluß nur bis an die Kommission.

Ein Gesetzentwurf zur Bervollständigung der im Reiche beschlossenen Ginschränkung des Detailreisens von Gewerbtreibenden wurde am 14. Dezember genehmigt. Ferner nahm das Abgeordneten= hans an bemselben Tage die erste Beratung einer Stadt= und Land= Gemeindeordnung für Heffen-Raffau vor. Die bisherigen Bestimmungen der zu einer Proving zusammengeworfenen zwei ver= schiedenartigen Länder sollten weichen, weil ihre Berschiedenheit die Verwaltung und die Ausübung der Verwaltungsgerichtsbarkeit er= schwere und zum Teil auf Grundlagen beruhe, welche mit der neueren Staats= und Reichsgesetzgebung nicht vereinbar erscheine. Verhandlungen trat eine Opposition gegen die Einführung des Drei-Rlaffen-Wahlspitems hervor; das Weitere mußte sich auch hier erst. im nächsten Jahre finden. Um 10. Dezember murde ein Bertrag mit Holland wegen gemeinsamen Tragens der Rosten für Unterhaltung des Seefeners auf Borkum und für Beleuchtung der Unterems genehmigt, endlich ein Antrag v. Schenckendorffs (natlib.) auf Vermehrung der Staatsmittel für das Fortbildungs= schulwesen nach wohlwollenden Außerungen der Minister Brefeld und Miguel an eine Kommission gewiesen.

Während das Abgeordnetenhaus gleich am 21. November das bisherige Präsidium, v. Köller, v. Heeremann und Krause, wieder= gewählt hatte, konnte das Herrenhaus bis zum Antritt der Weih= nachtsferien mit seiner Präsidentenwahl nicht zu stande kommen. Zwar hatte es am 21. November v. Mantenffel zum ersten und ben Oberbürgermeifter Beder von Roln zum zweiten Bizepräfidenten ge= wählt, in der Frage des an Stelle des verstorbenen Fürsten v. Stolberg-Wernigerode zu mählenden Präsidenten aber stießen die zwei großen Richtungen, nach welchen sich das Haus scheidet, zum erstenmale hart an einander. Fürst Solms zu Hohensolms-Lich, auf den am 16. Dezember mit 97 von 176 Stimmen die Wahl fiel, lehnte ab, worauf die Frage sich noch schwieriger gestaltete und ins nächste Jahr verschoben wurde.

Zur Ausführung bes am 1. Januar in Kraft tretenden neuen Börsengesetzes wurde am 30. Dezember vom Handelsminister eine neue Börsenordnung erlassen; allein die an den Getreides börsen von Halle, Köln, Stettin und Braunschweig beteiligten Personen beschlossen, auf diese Einrichtungen zu verzichten, um sich nicht den Bestimmungen des neuen Gesetzes zu unterwersen, die ihnen als Zeichen des Mißtrauens gegen ihre Ehrlichkeit erschienen; sie glaubten, es sei ihrer Würde zu nahe getreten durch die Zumutung, daß ihnen, im Interesse der Agrarier, in der Verwaltung und Leitung der von ihnen geschaffenen und unterhaltenen Börseneinrichtungen Personen ausgedrängt werden sollten, die weder der Börsenvereinigung angehören, noch zu den Kosten der Börse beitragen.

Auf militärischem Gebiete waren Erlasse des Rriegsministers gegen Umsichgreifen sozialdemokratischer Richtung bemerkenswert. Im Juli wurde nämlich den Unteroffizieren und Mannschaften jede Beteiligung an Bereinigungen, Versammlungen, Festlichkeiten und Geld= sammlungen, zu der nicht vorher besondere dienstliche Erlaubnis er= teilt ift, verboten, ebenso jede dritten erfennbar gemachte Bethätigung revolutionärer oder sozialdemokratischer Gesinnung und das Halten oder die Verbreitung von Schriften dieser Richtung; allen Heeres= angehörigen murde befohlen, von jedem zu ihrer Kenntnis gelangenden Vorhandensein solcher Schriften in Kasernen oder sonstigen Dienst= räumen sofort dienstliche Anzeige zu erstatten. Durch einen anderen Erlaß wurde im August den Unteroffizieren und Mannschaften untersagt, sich auf Veranlassung von Zivilpersonen mit dem Vertrieb von Druckwerken oder Waren innerhalb der Truppenteile oder Behörden zu befassen. Die Kriegsmarine wurde aufs neue burch Unfälle heimgesucht: am 11. April stießen auf der Jahde zwei Torpedoboote zusammen, deren eines mit fünf Mann sank, und am 23. Juli ging bas der vierten Schiffsklasse angehörende Kanonenboot "Iltis" zehn Meilen nördlich von Southeast Promontorn an der Oftfüste der chinefischen Halbinsel Shantung infolge eines Taifuns mit 75 Mann unter, die im Angesicht des Todes patriotische Lieder anstimmten und mit einem Hoch auf den Kaiser in das Wellengrab sanken, ein helden=

mütiges Verhalten, das die Bewinderung aller Völker hervorrief und, wie schon oben erwähnt werden ninste, im Reichstage zur Besprechung kam. Der Kaiser sprach am 29. Juli von Norwegen aus dem Admiral Knorr seinen tiesen Schmerz über den Verlust dieser vielen braven Männer aus. Am 13. und 14. August segeste die gesamte Übungsslotte zum erstenmale durch den Nordostseekanal.

Die auswärtige Politif des deutschen Reichs wurde vorzugsweise durch das obenerwähnte Berhältnis zu Großbritannien in Unspruch genommen. Wenn auch offiziell das freundschaftliche Verhältnis beider Reiche keine Unterbrechung erfuhr, so dauerte doch mährend des ganzen Jahres die durch die Transvaalsache veranlaßte Spannung thatjächlich fort, ja sie steigerte sich noch durch die Anfnahme des englischer= feits verfolgten Sultans Said Ralid von Sanfibar in bas dortige dentsche Konjulat und durch die auf einen Vertrag von 1872 grundlos gestütte Ablehnung feiner Auslieferung. Der Dreibund blieb trot aller ihm auch während dieses Inhres im Austande zu Teil gewordenen Miggunft unberührt. Die ungeschmälerte Fortdauer der vortrefflichen Beziehungen zu Österreich-Ungarn und Italien trat durch den in Berlin abgestatteten Besuch des Ministers Grafen Goluchowski im März, durch die Zusammenfünfte des Kaisers mit den Herrschern dieser Reiche in Benedig und Wien im April, endlich in einer Zusammenfunft des deutschen Reichskanzlers mit dem Grafen Goluchowsky am 21. Juli zu Alt-Aussee hervor. Die Fortdauer der guten Beziehungen zu Rufland zeigte sich in der Art, wie sich die halb= amtliche Presse über die Krönung des Zaren am 28. Mai ausließ, und in den Zusammenfünften des Kaisers mit dem Zaren in Breslau, Darmstadt und Wiesbaden. Bur Beseitigung einiger Zollschwierig= teiten, welche aus dem seit drei Sahren mit Rußland bestehenden Handelsvertrage entstanden waren, traten um Mitte Rovember deutsche und ruffische Bevollmächtigte in Berlin zusammen. Mit Frankreich fonnte man, unter den obwaltenden Umständen, nicht besser stehen, als es sich in der am 7. Juli vom Botschafter Grafen Münster in Paris gemachten Anzeige von Deutschlands Absicht einer Beteiligung an der dort für das Jahr 1900 geplanten Weltausstellung aussprach. Auch wurde am 18. November mit Frankreich ein Abkommen getroffen, wonach der deutschen Einfuhr in Tunis die Behandlung der meiftbegunftigten Nation gesichert wurde. Mit den Niederlanden wurde am 31. Dezember ein Auslieferungsvertrag geschlossen. Der seit 1894 banernde Zollfrieg mit Spanien begann nachzulaffen, als man sich dort endlich im Juli dazu verstand, auf die deutschen Boden= und Industrie-Erzeugnisse den sog. Minimaltarif anzuwenden, worauf auch deutscherseits angeordnet wurde, daß vom gleichen Zeitpunkte an die Erzeugnisse Spaniens und seiner Kolonieen nach dem allgemeinen deutschen Zolltarife ohne Zuschlag abgefertigt werden. Gegen Ende des Sahres gab es mit Portugal etwas auszugleichen. November wurde der deutsche Konsul in Laurengo Marques im portugiesischen Ruftengebiete Oftafrikas von Beamten mighandelt, und am 8. Dezember wurde auf denselben sowie auf das deutsche Kon= sulat ein Angriff unternommen. Das deutsche auswärtige Amt wandte sich sofort mit dem Verlangen nach entschiedener Genngthuung an die Regierung in Liffabon, worauf der General- und der Diftritts-Gouverneur am 24. Dezember dem faiserlichen Konsulate einen Besuch abstatteten und das in der Delagoabucht liegende portugiesische Rommandoschiff die deutsche Flagge mit 21 Schüssen begrüßte.

Die Beziehungen zu China ersuhren, trot der Freundschafts= versicherungen in der Ansprache Li-Hung-Chang's an den Raiser, eine Trübung, als infolge nicht unerheblicher Ausschreitungen, welche in Nanking gegen Deutsche vorkamen, zu deren Schutz ein Kreuzer und der nachher untergegangene "Iltis" abgesandt werden nußten. Mit Japan wurde der schon oben erwähnte Handelsvertrag abge= schlossen, der zwar seinem größten Inhalte nach frühestens am 17. Juli 1899 in Rraft treten joll, deffen Artifel 21 wegen gefetzlichen Schutzes deutscher Erfindungen, Muster und Modelle jedoch schon sogleich für Japan in Wirksamkeit gesetzt wurde. Am Ende des Jahres bildete sich in Berlin ein unter der Leitung des Reichs= amts des Innern ftehendes Komitee behufs Sendung einer aus gewerblichen Sachverständigen beftehenden Kommission nach Oftafien. Was die Beziehungen zu Nordamerika betrifft, so wurde erst aut 23. Mai durch den "Reichsanzeiger" der im Jahre 1895 stattgehabte diplomatische Schriftwechsel über den sog. "Fall Stern" veröffentlicht. Es ging darans hervor, daß der nordamerikanische Staatssekretär Olney sich des wegen Beleidigung eines königlichen Benmten in Riffingen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt in Bayern zu einer hohen Geldbuge verurteilten Amerikaners Stern in einer gar seltsamen Beise augenommen hatte, die hinsichtlich ihrer Ansmaßung hinter dem Verhalten des Stern selbst kann zurückblieb, daß aber seine Zumutungen vom deutschen auswärtigen Amte gebührend zurückgewiesen waren. Deutschlands handelspolitisches Verhältnis zu Nordamerika verschlechterte sich immermehr; insbesondere bestanden die infolge der Absperrung gegen amerikanische Fleischprodukte und der Behandlung der Versicherungsgesellschaften in Preußen eingetretenen Zerwürfnisse bis zum Jahresschluß in unverminderter Schärse sort.

Bon wichtigeren Beränderungen im Beamtenversonal tritt zunächst der Wechsel der Botschafter der Türkei, Nordamerikas und Frankreichs hervor: An die Stelle des abberufenen türkischen Botschafters Tewfif Pascha trat am 5. Februar A. Galib Ben, früher Generalgouverneur von Kreta, dann Gefandter in Athen und Teheran und bis vor kurzem Botschafter in Wien. Nach dem am 27. Januar erfolgten Tode des Generals Rungon wurde im Februar Herr Edwin Uhl zum nordamerikanischen Botschafter in Berlin ernannt. Er war früher Rechtsanwalt in Michigan und hatte vom Tode des Staatssekreturs Gresham bis zur Ernennung feines Nachfolgers Olnen das Auswärtige Amt in Washington ge-Um 26. Mai überreichte herr herbette dem Raifer das Schreiben, durch welches er von der zehn Jahre lang bekleideten Stelle eines Botschafters Frankreichs abberufen wurde. Sein Nachfolger wurde der bisherige Botschafter in Konstantinopel, der 66 jährige Marquis Emanuel von Noailles, der sich trotz der Verbindung seiner Familie mit der königlichen Partei schon 1871 der Republik angeschlossen hatte. Sodann ist aus dem diplomatischen Fache zu erwähnen: die am 28. Februar erfolgte Ernennung des bisherigen Gesandten in Teheran, Legat.=Rats Grafen v. Ballwitz zum Gesandten bei den medlenburgschen Sofen und den Sansestädten, ferner daß der bisberige Gefandte in Pefing, Leg.=R. Frhr. v. Schenck zu Schweinsberg, zum Gefandten in Tanger, Leg.=R. Frhr. v. Beh= fing zum Gesandten in Befing ernaunt wurde. Der Major Fürst Rarl Egon zu Fürstenberg, Reichstagsabg. für den 2. badischen Wahlfreis, Mitglied des preuß. Herrenhauses sowie der ersten Rammern Württembergs und Badens, erhielt im März seine Ernennung zum Oberst-Marschall. Der Botschaftssekretär Freiherr v. Retteler in Washington wurde im Oftober, an Stelle des am 18. August bei einer Regatta in Sonthsea verunglückten Freiherrn v. Zedtwitz, zum deutschen Gesandten in Mexiko ernannt; dem Vizeadmiral Valois, Chef der Marinestation der Nordsee, wurde im August der nachgesuchte Abschied bewilligt; an seine Stelle wurde Vizeadmiral Karcher ernannt. Die chinesische Regierung gedachte Ende Dezember ihren Gesandten in Verlin, Him-Ching-Cheng, abzuberusen, der an seine Stelle in Aussicht genommene Huang-Tsun-Schien wurde jedoch von der deutschen Regierung wegen seiner viel beanstandeten Aussthätigkeit als Konsul in Singapore abgelehnt. Das Oberpräsidinm von Schleswig-Holstein wurde am 14. Dezember durch den Rückritt Steinmanns erledigt. Fürst Pleß wurde zum Kanzler des Schwarzen Ablerordens ernannt.

In einem Bunkte pflegen alle Sahre fich gleichzustehen: die Zahl der hervorragenderen Toten war im Jahre 1896 jo groß, wie in irgend einem der letztvorhergehenden Jahre. Den Anfang machte Jojeph Hubert Reinkens, seit 1873 erster Bischof der deutschen Altkatholiken, der am 5. Januar im 75. Lebensjahre zu Bonn starb. Der am 23. Januar verstorbene Geh. Kommerzienrat Schichau hatte 1855 den ersten preußischen Schrauben-Seedampfer "Boruffia", dann eine Reihe großer Dampfer für die meisten Seestaaten der Erde, im ganzen nahe an 600 See- und Flufdampfer, darunter über 200 Torpedoboote und Kreuzer in Elving gebaut. 21. Januar starb, 52 Jahre alt, Dr. Karl Adolf Baumbach, jeit 1891 Oberbürgermeister von Danzig, besonders befannt als freisinniger Reichstagsabgeordneter des 5. Berliner Bezirks, aus dem ihn zulett ein Sozialdemokrat verdrängt hatte. Von 1878-91 war er Landrat des meiningenschen Kreises Sonneberg, 1890-93 zweiter Bizepräsident des Reichstags. Am 29. Februar starb auf seinem Gute Destrich im Rheingau der General, Admiral und Staatsminister a. D. Albrecht von Stofch, bekannt aus dem Kriege von 1866 als Oberquartiermeister der Armee des Kronprinzen, aus dem Kriege von 1870 als Generalintendant der deutschen Heere sowie als Stabschef des Großherzogs von Mecklenburg = Schwerin für die Dauer der Operation gegen Orleans. Bon 1872-75 hat er sich als Chef der Admiralität um die Entwicklung der deutschen Marine hoch verdient gemacht. 1875 wurde er zum General der Infanterie ernannt, 1881 erhielt er den schwarzen Adlerorden, 1883 wurde er wegen Meinungs=

verschiedenheiten mit dem Fürsten Bismarck verabschiedet. Der Militärschriftsteller, Rittmeister a. D. Julius v. Wickede starb, fast 77 Jahre alt, am 22. März in seiner Vaterstadt Schwerin. Weiteren Rreisen völlig unerwartet, wurde am 27. April der Professor der Geschichte, Heinrich v. Treitschke in Berlin, neben v. Sybel der größte Geschichtsschreiber des neuen deutschen Reichs, dem Vaterlande und gablreichen Berehrern entriffen. Seit er 1863 durch seine Rede beim bentschen Turnfest in Leipzig bem großen Bublifum befannt murbe, galt er bei Freunden und Gegnern als nationaler Politifer und Historifer ersten Ranges, der, vom reinsten Patriotismus beseelt, seine Begeiste= rung den Zuhörern und Lesern mitzuteilen verstand. Er war 1863 Professor in Freiburg, 1866 in Kiel, 1867 in Heidelberg, seit 1874 in Berlin, leitete 1866-1889 die "Preußischen Sahrbücher" und wurde nach Rankes Tod zum Siftoriographen des preußischen Königs= hauses ernannt. Seine "Deutsche Geschichte" ist unvollendet ge= blieben. Eine lange Reihe hervorragender Perfönlichkeiten, an ihrer Spite Fürst Bismarck, erließen einen Aufruf zu einem Denkmal für Treitschke. Ein tragisches Geschick ereilte in der Nacht zum 1. Mai ben bekannten Gelehrten und Politiker Fr. H. Geffcen, der in seiner Wohnung zu München infolge eines durch Explosion einer Betroleumlampe entstandenen Zimmerbrandes erstickte. Geffcen stammte aus Hamburg, das er 1856-66 diplomatisch in Berlin vertrat. Hier gewann er als Mann umfassenden Wissens und juristischen Scharffinns einen weit über seine Amtsthätigkeit hinaus= reichenden Ginfluß, besonders erfreute er sich der Bunft des Rönigs= paares sowie des Bertrauens des Kronprinzen. Er soll Kaiser Friedrichs Erlaß "an mein Bolf" verfaßt haben und zog sich durch Veröffentlichung von deffen während des Krieges von 1870 geführten Tagebuchs ein Strafverfahren beim Reichsgericht zu, das jedoch erfolglos endete. Um 18. Mai starb in Berlin der frühere preußische-Finanzminister Otto v. Camphausen, 84 Jahre alt, nachdem er drei Monate zuvor den Schwarzen Adlerorden erhalten hatte. Durch ben am 25. Mai eingetretenen Tod des preußischen Landtagsabge= ordneten Freiherrn und papstlichen Grafen Felix v. Loë murde die Centrumspartei von einem ihr lästigen Führer des rheinischen Bauernvereins befreit. Zu Nüngsdorf bei Godesberg ftarb am 5. Juni der bekannte Afrikareisende Gerhard Rohlfs, der von

1860-67 die damals noch unbekannten Gegenden des nördlichen Afrika durchforscht hatte. Seine Leiche murde in Ohlsdorf bei Hamburg verbrannt. Der schon 1892-94 wegen Kränklichkeit allmählich von seinen Umtern zurückgetretene Oberhofprediger Kögel, Mitglied des Staatsrats, ftarb am 2. Juli in Berlin im 68. Lebensjahre. Der 11. Juli setzte dem 82 jährigen Leben des Wirkl. Geh. Rats Prof. Ernst Curtius in Berlin ein Ziel. Der berühmte Geschichts= schreiber und Archäolog, noch bis in seine letten Monate des Amtes waltend, war bekanntlich Erzieher des Kaisers Friedrich und hatte noch 1894 seine große Chrung zu Olympia erlebt, dessen Ausgrabungen nur ihm die Anregung verdankten. Legationsrat a. D. Conftantin Röfler, früher Professor der Nationalökonomie in Jena, dann lange Zeit journalistisch für die bismarcfiche Politik thätig, 1877-92 Direktor des kön. literar. Bureaus, zuletzt Prefreserent im auswärtigen Amte, starb im 76. Lebensjahre am 14. Oktober in Berlin. Hofprediger Erich Frommel, als volkstümliche Perfönlich= lichkeit in den weitesten Kreisen hochverehrt, starb am 9. November im 68. Lebensjahr zu Plön, wohin er auf Wunsch des Kaisers über= gesiedelt war, um die dort weilenden zwei ältesten Raisersöhne zur Ronfirmation vorzubereiten. Seine Leiche murde unter großen Feierlichkeiten in der Berliner Garnisonkirche beigesetzt, an welcher er seit 1869 Prediger war. Überraschend kam die Nachricht von dem am 19. November erfolgten Ableben des erft 59 jährigen Fürsten Otto Bu Stolberg-Wernigerode, der 1867-73 Oberpräsident in Hannover, 1876—78 Botschafter in Wien, 1878—71 Stellvertreter des Reichskanzlers und Bizepräsident des preußischen Staatsministeriums, 1884-88 Oberstfämmerer und stellvertretender Minister des f. Hauses, 1867-78 Mitglied des Reichstags, 1872-86 Kanzler des Johan= niterordes, dann längere Zeit Präsident des Herrenhauses, auch mehr= mals Präsident der Generalsunde gewesen war. Dr. Georg v. Bunsen, ein Sohn des bekannten früheren preußischen Gesandten in Rom und London, welcher dem norddeutschen, von 1871-74 dem deutschen Reichstage, 1876-87 dem preußischen Abgeordnetenhause als Mit= glied, zuerst ber nationalliberalen Partei, dann der liberalen Bereinigung, zuletzt der freifinnigen Partei angehört hatte, ftarb, 72 Jahre alt, am 22. Dezember in London. Der Generaladjutant des Raifers, v. Lippe, ftarb in Dresden am 20. Dezember.

Die deutschen Schutgebiete haben sich in diesem Jahre nur wenig bemerklich gemacht. Durch faiserlichen Erlaß vom 16. Juli wurden die Schuttruppen dem Reichskanzler unterstellt, durch Berordnung vom 1. August wurde näheres über die den Mitgliedern dieser Truppen als Feldzüge anzurechnenden Gefechte bestimmt, und nach kaiferlichem Erlaß vom 20. August sollte die Rolonialabteilung des Auswärtigen Amts für die Bearbeitung aller Angelegenheiten der Schutztruppen zuständig fein. Dr. Ranger teilte am 19. Oftober bei Eröffnung des Rolonialrats mit, daß er von dessen Borsitze zurücktrete, weil er sich in diesem vor 61/2 Jahren mit Begeisterung übernommenen Amte in täglichem Rampfe mit Widerwärtigkeiten selbstfüchtiger Gegner aufgerieben habe. Daran schloß er nähere Mitteilungen über früher stattgehabte Verhandlungen wegen der Bestellung des im Reichstage angegriffenen Dr. Peters zu hohen Stellungen in Oftafrika sowie eine befriedigende Rundschau über die jetige Lage der Rolonien. Zu Rahsers Nachfolger wurde der Geh. Legationsrat z. D. Freiherr Oswald v. Richthofen, bisher Mitglied ber europäischen Schuldenkommission Egyptens, ernannt.

Bezüglich des Schutgebiets in Oftafrika murde der Frage einer dort zu erbauenden Zentralbahn näher getreten, indem ein am 11. März v. 38. eingesetztes Komitee dem Reichskanzler einen Bericht erstattete, wonach die für die Trazierung einer solchen Bahn stattgehabten Vorarbeiten den sofortigen Beginn des abschnittsweisen Baues gestatteten. Es sollte zunächst mit dem Bau der 296 km langen Strecke von der Rufte nach Mrgoro begonnen werden, wodurch zunächst die Gebiete der Landschaften Usaramo und Ufami dem Berkehre erschlossen würden. Der Kostenanschlag sah hierfür eine Summe von 11850000 Mark vor, wobei ein doppelter Ausgang von der Kuste, sowohl von Darses-Salaam als auch von Bagamono ins Auge gefaßt ift. Diese beiden Linien sollen sich 35 km land= einwärts vereinigen. Das einzige nennenswerte Ereignis in diesem Schutgebiete war ein Ginfall des Bolfsftamms der Wamemba in das Gebiet am Tanganhikasee, welchem v. Wißmann 1893 eine schwere Niederlage beigebracht hatte. An Stelle v. Wißmanns, der sich aus Gesundheitsgründen zurückzog, wurde am 3. Dezember Major Liebert vom Grenadierregiment Nr. 12 zum Gouverneur ernannt. Für Deutsch-Südwestafrika murde am 10. Oftober, ohne zuvorige Verhandlungen mit dem Kolonialrat, ein Zolltarif erlassen, mit dem nicht alle Gewerbtreibenden einverstanden waren. Was das Schutzgebiet auf Neu-Guinea betrifft, so ging am 26. Februar von Vremen eine von der Neu-Guinea-Gesellschaft in Verbindung mit dem Auswärtigen Amte ausgerüstete neue Expedition zur Erforschung gewisser Teile von Kaiser Wilhelmsland ab.

Im Königreich Bahern wurden nicht minder als im übrigen deutschen Reiche die patriotischen Gedenktage der großen Ereignisse por 25 Jahren gefeiert. Der am 16. Januar zur Erinnerung an die Kaiserproklamation in München stattgehabte Festkommers der Studenten nahm einen glänzenden Berlauf. Hofrat Martin feierte die nach langer Zwietracht endlich erlangte Ginigung, und Reftor Bauer mahnte die Studentenschaft, durch einiges Zusammenhalten die Früchte von 1870-71 zu mahren. Die Erinnerung an die Waffenthaten des ersten schweren Reiterregiments im damaligen Kriege und zugleich an den vor 25 Jahren erfolgten Eintritt des Prinzen Leopold in dieses Regiment wurde auf dem Hofe von dessen Raserne in München am 28. März in Gegenwart der Prinzen Alfons, Leopold, Arnulf und Ludwig Ferdinand gefeiert. Zur Friedensfeier fand am 9. Mai in der Münchener Frauenfirche in Gegenwart des Regenten, aller Prinzen, Minister, Generale, der Mitglieder beider Rammern und vieler Beteranen ein vom Erzbischof v. Thoma gehaltener Tranergottesdienst statt. Bezüglich des übrigen Teils dieser Feier ließ sich das Befremden vernehmen, daß sie zu sehr zu einer Huldigung für den Regenten, der allerdings an jenem Kriege teil= genommen hatte, sich gestaltete und des Deutschen Reichs dabei nicht gedacht worden sei. Gin herrliches Friedens- und Siegesdenkmal erhob sich, von einem Waldgipfel des Haardtgebirgs überragt, auf einem malerisch vorgelagerten Sügel bei Stenkoben in der Rheinpfalz. Unter großer Beteiligung der Bevölkerung aus den Gegenden des Starnberger Sees wurde am 13. Juni, an derfelben Stelle, wo König Ludwig II. vor zehn Jahren den Tod in den Wellen suchte und fand. der Grundstein zu einer Gedachtnisfirche gelegt. Der Pring-Regent that die üblichen Hammerschläge mit den Worten: "In demütiger, banger Erinnerung an den unglücklichen, schwer geprüften und von seinem Bolke treu geliebten König Ludwig II.!"

Die schon im November v. 38. eröffnete Seffion der Rammern

zeichnete sich trot ihrer langen Daner nicht durch hervorragende Arbeiten oder Vorkommnisse ans. Am 10. Januar wurde in der Rammer der Abgeordneten ein Vorfall zur Sprache gebracht, der sich in der Sylvesternacht in einem Münchener Restaurant ereignet und viel Aufsehen erregt hatte. Die Veranlassung war die Verletzung einer dienstlichen Vorschrift durch einen Soldaten und die Parteinahme des Publikums für ihn, die sich durch Verhöhnung eines Sergeanten fundgab. Der Kriegsminister Freiherr v. Afch gab jedoch ausführliche Erklärungen, wodurch sämtliche Redner beruhigt wurden. Recht guten Sindruck im Lande machte eine Rede, welche am 20. Januar der Minister v. Feilitssch in der zweiten Rammer bei der Beratung des Etats des Ministeriums des Innern über die Notlage der Landwirtschaft hielt. Über deren Vorhandensein fei kein Wort zu verlieren, aber vergeblich suche man fortwährend nach einem Sündenbock für die ganze Mifere, denn ein Generalmittel zur Abhilfe gebe es nicht; man solle nichts unmögliches verlangen und bei allen Forderungen die bestehenden Berhältnisse in Rechnung ziehen, namentlich auch die Finanglage des Staats, die bestehenden Handelsverträge und die anderen Berufsstände; der richtige Weg bestehe darin, im Berein mit allen Landwirten forgsam ins Auge zu fassen, wie man durch kleine oder große Mittel die bessernde Hand anlege. Nachdem der Minister im Ginzelnen dargelegt hatte, was von der Regierung an fleinen Mitteln geschehen sei, kam er auch auf die Revision der sozialpolitischen Gefete zu sprechen, versprach die fernere sorgsame Beteiligung der Regierung an der im Reichsamt des Innern tagenden Kommission und machte darauf auf= merksam, daß fein Rulturland bezüglich der sozialen Gesetgebung so große Schritte gemacht habe wie Deutschland, insbesondere, daß die Bevölkerung, um für die Arbeiter zu forgen, durch die Berficherungs= gesetze eine große Last übernommen habe, die von der Landwirtschaft sehr schwer empfunden werde. Diese Außerungen des Ministers gaben dem dem Bunde der Landwirte angehörenden Abgeordneten Lutz Beranlassung, der Zentrumspartei die Schuld am Zustandekommen der Handelsverträge zu geben. Bei der Beratung des Justizetats brachten einige Redner Bedenken gegen die bayerische Rechtspflege vor; die Erwiderungen hierauf führten zu einer Besprechung des Entwurfs des Bürgerlichen Gesetzbuchs, desseu Zustande=

fommen von den meisten Rednern, auch denen der Zentrumspartei, gewünscht, vom Abgeordneten Kohl aber heftig abgewiesen wurde; gegen das Rechtsteben herrsche überhaupt Lethargie, wogegen eine Utopie wie der Antrag Kanitz alle aufs höchste errege, das neue Recht werde sehr teuer werden und den Justizetat auschwellen laffen; indek, so schloß Redner unter großer Heiterkeit, wenn die andern alle das Gesetz annehmen, so nehme er es auch an. In der Kammer der Reichsräte hielt Bischof Stein von Würzburg am 12. Mai eine längere Rede über die akademische Lehrfreiheit und die Parität der akademischen Lehrer; in einem großen Teile der gebildeten Rlaffen baberischen Volks herrsche eine gewisse Beunruhigung darüber, daß wissenschaftlich strebsame junge Männer nur selten das Glück hätten, in die akademische Laufbahn zu gelangen. Wie zur Ergänzung obiger Rede des Ministers v. Feilitssch, sprach sich am 25. Mai der Finanzminister v. Riedel in der Abgeordnetenkammer ausführlich über die das bayerische Parteiwesen so stark beherrschende Agrar= frage aus. Aus Anlag von Anträgen zur Ablösung der Boden= zinslast führte er aus, daß die Bodenzinse keine Steuern, sondern eine auf den Grundstücken ruhende Last seien, welche das Entgelt für die Überlassung des freien Eigentums bilde; von Unrecht dagegen fönne nur die Rede sein, wenn man an diejenigen denke, welche für Wohnungen Mietszins zahlen müffen; der Gesamtmietertrag der Wohnungen in München betrage 33957000 Mark, mehr als das Doppelte der fämtlichen Bodenzinse. "Glauben Sie nicht," fagte der Minister, "daß tausende von Familien diesen Mietzins noch schwerer aufbringen, als viele Landwirte den Bodenzins?" Gine den Landtag viel beschäftigende Frage betraf die Zinsumwandlung der verschiedenen 4% Staatsanleihen. Sie wurde schon am 15. 3a= nuar in der Abgeordnetenkammer bei Beratung des Stats der Staatsschuld angeregt, der Finanzminister v. Riedel hielt jedoch den Zeitpunkt nicht für geeignet, ohne für die Zukunft einen paffenden Zeitpunkt angeben zu können. Gleichwohl sprach fich die Rammer dafür aus, und als am 10. März ein Ausschuß der Kammern der Reichsräte diesem Beschlusse zustimmte, erklärte sich der Finanzminister nur deshalb dafür, weil ein bestimmter Termin nicht vorgesehen sei, denn eine sofort in Angriff zu nehmende Zinsumwandlung erscheine ihm nicht ratsam, weil die gegenwärtige allgemeine politische Lage

zur größten Vorsicht mahne, außerdem sei die Maßregel nur in Überseinstimmung mit den übrigen deutschen Staaten durchführbar. Es verslossen jedoch keine drei Monate, da war es der Minister v. Riedel, der nunmehr selbst die Sache anregte und damit zugleich auch für Preußen in Fluß brachte. Ein von ihm vorgelegter Gesetzentwurf wegen Ermächtigung der Regierung, in der laufenden Finanzperiode eine Umwandlung von 120 Millionen Mark der allgemeinen  $4^{\circ}/_{0}$  Ansleihe und von 967 Millionen Mark der  $4^{\circ}/_{0}$  Eisenbahnschuld in  $3^{1}/_{2}$  o/o vorzunehmen, wurde im Juni von den Kammern genehmigt und bereits insolge einer Verordnung vom 27. August in Aussihrung gebracht. Nach einer Tagung von  $8^{1}/_{2}$  Monaten wurde der Landtag am 16. Juni geschlossen.

Die Mahnungen, welche die Minister v. Feilitssch und v. Riedel in der Abgeordnetenkammer gegen das Ungestüm der Agrarier hatten ergehen laffen, prallten am bayerischen Bauernbunde gänzlich ab. Der an feiner Spite ftehende Freiherr v. Thungen hatte ichon im Januar die Hoffnung öffentlich ausgesprochen, daß sich der Adel in Masse der Bauernbewegung anschließen werde; auch die deutschen Fürsten, so hatte er bemerkt, murden sich ihres Ursprungs aus dem freien Bauernstande erinnern; thäten sie es nicht, so würden in 25 Jahren die deutschen Throne und Thrönchen so ziemlich erledigt fein. Am 14. Juni hatte v. Thungen den Bauernbund in Freyfing versammelt, wo der Reichsregierung "das unbegrenzte Miftrauen" ausgesprochen murde, weil sie nach außen eine Politik der Mutlosig= feit und Schwäche, nach innen die des Manchestertums und Rapitalis= mus geführt habe, durch welche der Mittelstand in Stadt und Land vernichtet werde, und weil sie insonderheit die Landwirtschaft treibende Bevölkerung durch ihre verkehrte Wirtschafts- und Handelspolitik an den Rand des Abgrunds gebracht, gleichwohl aber die allein helfenden Mittel hartnäckig verweigert habe.

Als neuer päpstlicher Runtius wurde am 23. Dezember Mr. Lorenzelli beim Prinz=Regenten beglaubigt; zum Chef des General= stabs des bayerischen Heeres wurde Ende Dezember der General= major Ritter v. Lobenhoffer ernannt.

Was die Mitglieder der königlichen Familie betrifft, so wurde Prinz Leopold, der zweite Sohn des Regenten, am 10. Februar zum Generaloberst mit dem Range eines General-Feldmarschalls ernannt; der Regent Prinz Luitpold eröffnete am 12. Mai die zweite baherische Gewerbeausstellung in Nürnberg; Prinz Ludwig unternahm im Mai seine Reise zur Krönung des russischen Kaiserpaars in Moskau und hielt hier die oben (S. 102) erwähnte Ansprache. Seine zweite Tochter Maria, 24 Jahre alt, verlobte sich am 20. August mit dem 37 jährigen Prinzen Ferdinand Pius Maria, der sich nach dem Tode seines Oheims, des Exkönigs Franz II., "Erbprinz beider Sizilien" nennt.

Der frühere Bizepräsident des Reichstags, Reichsvat Dr. Buhl aus Deidesheim, 1871—93 bedeutendes Mitglied der nationalliberalen Partei, starb, 58 Jahre alt, am 4. März in Frankfurt a. M. Der liberale Staatsrat Höremann, 1868 und 1869 Minister des Innern, seit 1870 Regierungspräsident von Schwaben, starb am 21. Oktober in München.

Das wichtigste Ereignis im Rönigreich Sachjen bestand in der Underung des Landtags-Wahlgesetes. Die Anregung dazu gaben im Dezember v. 38. die fozialdemokratischen Abgeordneten zur zweiten Kammer mit der Wiederholung ihres Antrags auf Verleihung des Wahlrechts an alle männlichen und weiblichen Staatsangehörigen vom 21. Lebensjahre an; die Rammer drehte jedoch den Spieß herum und sprach sich, um dem Überhandnehmen der Sozialdemokratie im Lande einen ftarken Damm entgegenzusetzen, für Borichläge gang anderer Art, namentlich für Einführung des mittelbaren Wahlrechts aus, an Stelle der seit 1868 geltenden Bestimmung, wonach die Stimmberechtigung nur durch den niedrigen Steuersatz von 3 Mark erlangt wird. Am 6. Februar legte die Regierung, diesem Verlangen der zweiten Kammer nachkommend, ihr einen Gesetzentwurf vor, durch welchen indirekte Wahlen für alle Stenerzahler ohne Cenfus ein= geführt werden sollten, und zwar sollte das Wahlrecht, wie in Preußen, auf dem Dreiklassensystem beruhen; es weicht jedoch von dem preußischen darin ab, daß die Geheimhaltung der Stimmabgabe für die Wahlen sowohl der Wahlmänner als der Abgeordneten beibehalten, daß ferner eine Reihe von Kautelen gegen allen starkes Überwiegen der reicheren Wähler vorgesehen, und daß nicht der Wahlbezirk, sondern die Gemeinde bei Bildung der Abteilungen zu Grunde zu legen ift, mit Ausnahme natürlich derjenigen Gemeinden, die, wie die drei aroken Städte Dresden, Leipzig und Chemnit, in mehrere Bahl-

bezirke zerfallen. Die große Mehrheit der bisherigen Wähler war zwar mit einer Undernug des Wahlrechts, durch welche der sozial= demofratischen Wählerei ein Dämpfer aufgesetzt wird, durchaus ein= verstanden, auch vermochten verschiedene Kundgebungen des Einspruchs nur geringe Erfolge zu erzielen; dennoch fand die gewählte Form auch in den zur Regierung haltenden Kreisen manchen Widerstand. Sogar die Melprheit des nationalliberalen "Reich svereins" in Dresden und die des "Baterländischen Bereins" in Leipzig sprachen sich sofort nach Veröffentlichung des Gesetzentwurfs dagegen aus, was den Anstritt nationalliberaler Führer, namentlich des allseits hoch= gefeierten Professors Biedermann und des Rechtsanwalts Blum in Leipzig, zur Folge hatte. Andererseits wurde die Autorität des Fürsten Bismarck herangezogen; nachdem er nämlich wegen seiner früheren bekannten Außerung über die Schlechtigkeit des preußischen Dreiklassenwahlsnstems von den Gegnern der Reform als Eideshelfer angernfen war, jo lehnte er, auf Anfrage des Berlegers der "Dresdner Nachrichten", zwar ab, sich öffentlich zur Sache zu äußern, aber zugleich wünschte er der sächsischen Landesvertretung für ihre entschlossene Haltung Glück und guten Erfolg. Außerdem richteten sich weit über die Grenzen Sachsens hinaus die Blicke weiter Kreise auf diesen fräftigen Bersuch, der sozialdemokratischen Gefahr wenigstens in etwas das Waffer abzugraben. Bei der Beratung des Gefetzentwurfs in der zweiten Kammer sprach der Minister des Innern, v. Metfch, geradezu aus, daß die Vorlage bestimmt sei, die Objektivität der Rammerverhandlungen wieder herzustellen, welche durch die gewachsene Opposition Einbuße erlitten habe; seit 1868 halte die Regierung das Wahlrecht der breiten Massen für gefährlich, und da die Reichsverfassung an keiner Stelle den Hinweis enthalte, daß das Reichstagswahlrecht die Grundlage für die Bolksvertretung in den Einzelstaaten bilden müsse, fonne sich die Regierung, angesichts der instematisch betriebenen Revolutionierung der Massen, nicht herbei= laffen, eine Erweiterung der Alteregrenze eintreten zu laffen; die Rammer könne nicht länger eine staatserhaltende Rörperschaft bleiben, wenn ihr immer mehr Oppositionelle zugeführt würden, deren Ziele nur auf den Umfturz der bestehenden Berhältnisse hinausgingen. Unbegründet sei der Einwand, daß dieser Reformplan einen Berfassungs= bruch enthalte, und man stehe jetzt unter einer Agitationsweise bei

den Wahlen, wie sie zur Zeit des Zustandekommens der Verfassung weder gekannt noch geahnt worden sei. Die vorgeschlagene Reform enthalte zwar nicht das Ideal eines Wahlgesetzes, man werde aber wohl kaum ein System sinden, das allen Wünschen gerecht werde.

In der sich hieran schließenden Verhandlung erklärte die konsservative Partei durch den Abgeordneten Mehnert, daß die Vorlage ihrem grundsätlichen Standpunkte entspreche, die Nationalliberalen zeigten sich gespalten, und mehrere sozialoemokratische Abgeordnete zogen scharf dagegen los; der Sozialist Gener aus Leipzig zog sich zweimal den Ordnungsruß des Präsidenten zu, weil er Sachsens Sinsverleibung in Preußen vorhergesagt hatte. Der Sozialist Stolle meinte, nicht die Intelligenz, sondern der Besitz werde in der Vorslage begünstigt. In der vom 4. bis 6. März stattgehabten zweiten Beratung wurde nur die eine wesentliche Änderung vorgenommen, daß der zur Wahl in der zweiten Abteilung berechtigende Steuersatz nicht 50, sondern bloß 38 Mark betragen solle. Mit dieser Änderung wurde die Vorlage von 56 gegen 22 Stimmen angenommen, worauf die erste Kammer am 13. März zustimmte.

Die Sozialdemokratie Sachsens, gegen welche dieser Schlag gerichtet war, hielt schon am 7. April einen Parteitag in Dresden, auf dem die von einem nicht unerheblichen Teile der Parteigenossen gestellte Frage, ob man sich an den Landtagswahlen fernerhin besteiligen solle, in sehr erregter Weise besprochen wurde. Die Mehrsheit entschied sich schließlich für Beibehaltung der Mandate der Landtagsfraktion und für Beteiligung an den nächsten Wahlen. Uns verdrossenheit auch unter ungünstigen Verhältnissen kahlen. Uns verdrossenheit auch unter ungünstigen Verhältnissen fennzeichnet eben diese rührige Partei. Was im übrigen das Parteileben in Sachsen betrisst, so war das Land von der in Preußen in Gang befindlichen Agitation der jüngeren Christlich-Sozialen nicht unberührt gesblieben; die evangelische Landessynode erklärte jedoch am 20. Oktober einstimmig, es sei mit dem Amte unvereindar, daß der Geistliche als Wertzeug der Agitation oder als Führer sich an der sozial-politischen Bewegung beteilige.

Rönig Albert erhielt am 28. Januar in seiner Hauptstadt den Besuch des württembergschen Königspaars, worauf beide Könige beim Festmahle in Trinksprüchen von ihrer Freundschaft, Bundesgenossensschaft und ihren gemeinsamen Pflichten als Fürsten des Deutschen

Reiches sprachen. Am 23. April fand in Dresden, in Gegenwart gesamten königlichen Familie die feierliche Enthüllung des sogenannten Wettin-Obelisken statt zur Erinnerung an die im Juni 1889 stattgehabte Feier des 800 jährigen Jubilaums des Rönigshauses. Der Thronfolger Pring Georg feierte am 17. Juni sein 25 jähriges Jubiläum als Chef des altmärkischen Ulanenregiments Nr. 16, König Albert am 11. Juli das als Feldmarschall, wozu er vom Kaiser aus Odde in Norwegen ein Glückwunschschreiben erhielt. Am 1. August fand in Dresden die Primizfeier des 26 jährigen Prinzen Max, jüngsten Sohnes des Thronfolgers, in Gegenwart des Landesbischofs Wahl sowie der Bischöfe von Cichstädt und Stragburg statt. Der Papst bezeichnete in einem Schreiben an den Bischof Wahl diese Priesterweihe als ein Glück und eine Zierde für die katholische Kirche, in der vorwiegend evangelischen Landesbevölkerung schien der Vorgang jedoch nicht angenehm zu berühren. Der Umstand, daß das evangelische Volk Sachsens mit Liebe an seinem Königshause hängt, obwohl dieses sich zur katholischen Lehre bekennt, beruht wesentlich auf der Fernhaltung des Ultramontanismus; dieses Berhältnis ichien nun dadurch geftort zu fein, daß ein begabtes Mit= glied der Königsfamilie sich in den Dienst der römischen Rirche stellte und in dicht gefülltem Hause predigte, daß Rom allein sich im Besitz der Wahrheit befinde und die Irrenden zum Gintritt in die allein seligmachende Kirche einlade.

Im Königreich Württemberg standen kirchliche Angelegenheiten im Vordergrunde. Zunächst handelte es sich um eine Entscheidung der Landesvertretung über den schon im vorigen Frühjahr von der zweiten Kammer beratenen Gesetzentwurf, die Religionsreversalien betreffend. Die Notwendigkeit, hinsichtlich der bischösslichen Rechte des Königs Bestimmungen sür den Fall seiner Zugehörigkeit zu einem anderen als dem evangelischen Glaubensbekenntnisse zu treffen, wurde zwar fortdauernd allseitig anerkannt, aber ebenso hartnäckig war die katholische Zentrumsfraktion der Kammer dagegen, daß in einem solchen Falle wenigstens drei Minister der evangelischen Kirchensregierung angehören sollten, und da die Volkspartei aus parteistaktischen Gründen es mit dem Zentrum hielt, so war auch die Kammermehrheit dagegen. Die solchergestalt am 10. Juli v. Is. stecken gebliebene zweite Beratung des Gesetzentwurfs wurde am

11. Mai wieder aufgenommen. Die Redner gegen die Vorlage machten geltend, daß in einem paritätischen Staate die Minister nicht für eine einzige der zwei vorhandenen driftlichen Kirchen verpflichtet werden dürften, wenn nicht die andere sich benachteiligt fühlen sollte; ferner, daß die Vorlage das vom Zeitgeift verworfene Staatsfirchentum für alle Zeit befestige, und daß jede Krisis im Ministerium auch eine Krisis in der evangelischen Kirchenregierung hervorrufen mürde. Die Berteidiger des Entwurfs beriefen sich dagegen auf das Beispiel Sachsens, wo die drei Minister sogar ganz allein die Kirchenregierung bildeten, ferner auf den Anspruch der evangelischen Kirche, anstatt des Königs eine an Einfluß und Ansehn ihm möglichst nahekommende Oberbehörde zu erhalten, endlich auf die geschichtliche Überlieferung, welche seit der Reformation die evangelische Kirche und den Staat in enger Berbindung zeige. Die Zentrumsfraktion kam schließlich nur insoweit entgegen, als sie ihren in der Kommission zu Falle gekommenen Antrag, betreffend ein förmliches Berbot des Eintritts von Ministern in die Kirchenregierung, fallen ließ; die Mehrheit der Rammer stimmte aber für den Kommissionsantrag auf Freistellung des Eintritts. Die Regierung zog nunmehr die Vorlage zurück, weil nach dieser Anderung des § 1 feststehe, daß sie vor jeder weiteren Entschließung die firchlichen Gesetzgebungsfattoren, insbesondere die Landessynode, hören muffe, somit eine Beratung des Entwurfs in der ersten Kammer vorläufig zwecklos sein würde.

Eine andere wichtige Angelegenheit der zweiten Kammer betraf die Frage der Verfassungsrevision. Da nämlich in letzter Zeit, besonders in demokratischen Kreisen, Zweisel über den Fortgang dieser vom Ministerpräsidenten v. Mittnacht durch Erklärung vom 5. März v. Is. zugesagten Revision aufgetaucht waren, so wurde am 23. Mai von Mitgliedern verschiedener Parteien eine Anfrage hierüber einsgebracht. Der Ministerpräsident erteilte die allseits befriedigende Antwort, daß im Februar d. Is. die vor allem nötigen Besprechungen mit Vertretern der Standesherren und der Ritterschaft stattgesunden hätten, und daß die betressende Vorlage vor Abschluß der nächsten Etatsberatungen gemacht werden würde. Den weiteren Verlauf dieser Sache werden wir unten (S. 211) sehen.

Eine zweite die Gemüter sehr beschäftigende firchliche Frage war der grundsätzlich wichtige "Fall Steudel". Nachdem 1892

Pfarrer Schrempf in Leuzendorf wegen Opposition gegen die Anwendung des apostolischen Glanbensbekenutnisses bei den kirchlichen Handlungen abgesetzt war, hatte unter den jüngeren württembergichen Beiftlichen eine Bewegung begonnen, die auf eine größere Freiheit gegenüber den Befenntnisschriften der evangelischen Kirche abzielte. Un der Spige dieser Bewegung standen die Pfarrer Finch, Gmelin und Steudel, welche eine von etwa 150 jungeren Beiftlichen unterzeichnete Bittschrift in jenem Sinne an die Landessynode von 1894 richteten. Nachdem dies erfolglos geblieben, ließen es die meisten der Unterzeichner dabei bewenden, jene drei aber erklärten öffentlich, daß sie sich in ihren gottesdienftlichen Berrichtungen und im Religions= unterrichte nur nach ihrem Gewissen richten würden und jeden, der anders handle, nicht für einen würdigen Diener der evangelischen Kirche halten fönnten. Run verlangte das Konfistorium von jedem der drei eine Darlegung, welche praftischen Folgen er in seiner Amts= führung aus diesem Standpunkte ziehe. Die Antwort erfolgte, wie die Beteiligten öffentlich erklärten, nach ihrer gemeinsamen Verabredung, das Konfistorium griff aber nur den Pfarrer Steudel in Maienfels heraus, suspendierte ihn und enthob ihn am 21. Februar seines Amtes "wegen Berletzung der Pflicht des Gehorsams gegen die firchlichen Ordnungen in betreff des Gebrauchs der Agende in den gottesdienstlichen Handlungen, in betreff der Behandlung der lirchlichen Lehre im religiösen Unterrichte und wegen zweier außerordentlichen öffentlichen Rundgebungen."

Die schwäbische Volkspartei hielt am 6. Januar in Stuttsgart ihren von tausend Mitgliedern aus allen Landesteilen besuchten Parteitag ab, auf dem Paper die Frage der Ausdehnung der Partei auf Norddeutschland verneinte, Haußmann das Einvernehmen mit der bayerischen Demokratie hervorhob und in einem Vortrage über die deutsche Politik seit 25 Jahren aussührte, die an die Einigung Deutschlands geknüpsten Hoffnungen seien nicht erfüllt, daher das deutsche Volk sein Recht erzwingen und die Reaktion in ihre Schranken zurückweisen müsse; endlich berichtete Liesching über das Proportionalwahlsystem, das zwar wohl Vorteile gewähre, aber wegen gewisser Nachteile jetzt nicht zu empsehlen sei. Vielen Unwillen erregte eine aus Zentrumskreisen hervorgegangene Kundgebung auf dem Hohenstaufen. Daß der katholische Geistliche und Politiker Abg.

Eckard am 19. Inli vor einer Festversammlung katholischer Arbeiter an dieser Stätte des alten deutschen Kaiserglanzes ein Hoch auf den Bapst ausbrachte, wurde als eine starke Provokation und als ein neues Zeichen, daß Katholisch Trumpf sei, in württembergschen Blättern sehr beklagt.

Am 10. Oktober trat das Königshaus wiederum in verwandtschaftliche Beziehungen zur Fürstenfamilie von Schaumburg-Lippe. Der 27 jährige Bruder der aus diesem Hause stammenden Königin Charlotte, Pring Albrecht, verlobte fich mit der 20jährigen Bergogin Elsa von Württemberg, Tochter des 1877 verstorbenen Herzogs Wilhelm Eugen und der Groffürstin Wera Konstantinowna, welche lange Zeit in der Nähe der vorigen Königin Olga gelebt hatte. 6. November starb in Meran der Herzog Wilhelm von Württemberg, der als Chef der protestantischen herzoglichen Linie der nächste zur Thronfolge war. Dieses Recht ging nunmehr auf bessen zu Karlsruh in Schlesien lebenden, gleichfalls unvermählten 63 jährigen Bruder, den Herzog Nikolaus über, dem dann der katholische Herzog Albrecht folgen würde. Der Raiser sandte dem König Wilhelm ein Beileidstelegramm, worin er der treuen Waffenbrüderschaft Verstorbenen mit des Kaisers Vater im feindlichen Feuer bei Deversee gedachte.

Nachdem die deutsche Partei am 5. Dezember bei der Landtags= Stichwahl im Oberamtsbezirk Kaunstatt durch die Wahl des Bankiers Pfaff einen großen Sieg über die Sozialdemokraten davongetragen hatte, trat der Landtag am 11. Dezember zu einer wichtigen Tagung zusammen, welcher in einer Kommission durch die Beratung der Steuervorlagen vorgearbeitet war. Die zweite Kammer genehmigte am 12. Dezember die Konvertierung von 315 Millionen 4 % Staatsanleihe in 31/2 %, bei zehnjähriger Gemähr= leistung dieses Zinssuges. Sodann rückte die Frage der Ber= fassungsrevision insofern näher, als der Ministerpräsident v. Mitt= nacht am 17. Dezember den Delegierten der Kammerfraktionen in längerem Bortrage auseinandersetzte, auf welche Beise die Regierung einen eine konservative Garantie bildenden Ersatz für den geplanten Wegfall der 21 privilegierten Sitze der Abgeordnetenkammer zu finden gedeufe. Der Plan bestand in einer Berbindung des Liften= mahl- und des Proportionalsustems. Jeder der vier Kreise soll, je

nach seiner Bevölkerungszahl, eine Liste von 4-7 Abgeordneten wählen, wobei die Sitze auf die Parteien je nach dem Berhältnis ihrer Stärfe, wie fich diese aus der Abstimmung für die Parteiliften ergiebt, verteilt werden. Die Listenwahl foll etwa 3 Wochen nach den allgemeinen Wahlen, auf Grund des direften, geheimen Wahlrechts ftattfinden; für diese Wahl sind seitens der Parteien ordnungs= mäßige Vorschlagslisten aufzustellen, deren einzelne die einem Kreise zukommende Abgeordnetenzahl nicht wesentlich übersteigen soll, wobei die Reihenfolge der Vorgeschlagenen von Bedeutung ift. Jede diefer Listen umf von mindestens 20 Bählern unterzeichnet sein, und die Gruppe der Vorgeschlagenen muß eine Parteibezeichnung oder sonst ein bezeichnendes Merkmal haben. Ein Vorgeschlagener darf nur auf einem Vorschlage stehen. Werden in einem Kreise überhaupt nicht mehr Bewerber vorgeschlagen, als Abgeordnete durch Listenwahl zu mählen sind, so gelten dieselben als gewählt, und die Wahl kommt in Wegfall. Anderenfalls giebt die Regierung die offiziellen Stimmzettel heraus, in welchen alle ordnungsmäßig gemachten Vorschläge neben einander gedruckt find; der Bähler giebt einem diefer Borschläge seine Stimme, indem er die übrigen durchstreicht. Daß dieses ganze Verfahren umständlich und verwickelt ift, gab v. Mittnacht felbst zu, eben deshalb möchte er zunächst Fühlung bei den Parteien gewinnen; auch schien noch keineswegs klar zu sein, ob man auf Diese Weise die gesuchten Garantieen gewinnen würde. Offiziell sind diese vorläufig den Erwägungen der Bevölkerung überlaffenen Borschläge dem Landtage noch nicht unterbreitet worden, der vielmehr nach seiner Genehmigung einer Anderung des Polizeistrafrechts am 18. Dezember ichon wieder vertagt wurde. Am 23. Dezember fand abermals eine bemerkenswerte Landtagsersatwahl, diesmal in Stadt und Amt Smünd, ftatt, wo zwei ultramontane Randidaten sich gegenüberstanden, von denen der hochultramontane Dorffaplan Schwarz durch die Stimmen der Sozialdemofraten die Oberhand behielt.

Am 22. Dezember fand an der Kannstatter und Stuttgarter Gemarkung ein Duell statt, welches sowohl wegen der dabei besteiligten Personen als auch mit Rücksicht auf die allgemeine Bewegung für Abschaffung des Zweikamps weithin große Beachtung fand. Die Duellanten waren der preußische Legationssekretär Frhr. v. Wangens

heim und der Lieutenant Graf v. Nexküll=Gyllenbandt, während als "Unparteiischer" der Kommandant von Stuttgart, General=
major v. Schott auftrat und der preußische Gesandte v. Holleben
dem Vorgange beiwohnte. Der Stuttgarter "Beobachter" machte
darauf ausmerksam, daß eine der "Zielscheiben", v. Wangenheim,
Vater von Kindern, die sich auf das Weihnachtssest gefreut, und Untergebener des preußischen Ministerpräsidenten sei, der im Reichstag
feierlich erklärt habe, daß von Amtswegen alles geschehe, um dem
Duell=Übel zu steuern. Der Landesausschuß der Zentrumspartei
stellte am 30. Dezember in Ulm hinsichtlich der Volksschule Forde=
rungen in ultramontanem Sinne auf.

Wie in Sachsen und Württemberg, so trug man sich auch im Großherzogtum Baden mit dem Gedanken einer Underung des Wahlrechts zur zweiten Rammer; mährend aber in Sachjen die Anregung zur Einführung der direkten Wahl von den Sozialdemokraten ausging, gab in Baden die katholische Zentrumspartei den Anstoß hierzu, und zwar durch einen am 14. Januar in der zweiten Rammer eingebrachten Antrag, wonach die Zahl der Abgeordneten, die jett verfassungsmäßig auf 63 festgesett ift, ihres verfassungs= mäßigen Charakters entkleidet und gewöhnlicher gesetzlicher Regelung vorbehalten werden soll, womit eine Bermehrung in Aussicht genommen war. Der Zentrumsantrag ging jedoch noch weiter: es sollte die Vertretung der Kirche in der ersten Rammer so geregelt werden, daß der Erzbischof und der Erzbistumsverweser sich sollten vertreten lassen können; dasselbe Recht solle auch dem vom Großherzog ernannten Vertreter der evangelischen Kirche gesichert werden; ferner follte dies Recht der technischen Hochschule in Karlsruhe zustehen. welche den Universitäten gleichgestellt ist und bei Erlag der Verfassung noch nicht existierte; es sollte niemand gleichzeitig beiden Rammern angehören, und fein Mitglied der zweiten Kammer follte in die erfte Kammer berufen werden fönnen. Während dieser Zentrumsantrag in der Kommission der zweiten Kammer beraten wurde, stellten hier die nationalliberalen Abgeordneten einen Antrag, welcher mit dem der Zentrumspartei nur die Ginführung der direkten Wahlen gemein hatte, im übrigen aber bestimmte, es sollten fünftig 73 Abgeordnete in der Art gewählt werden, daß zu den bisherigen 58 Wahlbezirken der Städte und Umter noch 15 von den Gemeindevertretungen

der 13 größeren Städte kommen, und daß an Stelle der bisherigen teilweisen eine immer nach vier Jahren zu vollziehende gänzliche Ersneuerung der zweiten Rammer treten solle; die erste Rammer sollte dagegen unberührt bleiben. Die Rommissionsberatungen über diese Reformanträge zogen sich lange hin, bis sie endlich am 22. Mai fäntlich abgelehnt wurden. Der Minister Sisenlohr erklärte hiersauf, er halte die Wahlreform für gescheitert und stellte für 1897 eine bezügliche Vorlage der Regierung in Aussicht.

Von den übrigen Angelegenheiten des Landtags ragte befonders ein von Mufer in der zweiten Kammer gestellter Antrag hervor, wonach die Regierung durch Gesetz verpflichtet werden solle, dem Landtage die den Bevollmächtigten zum Bundesrate erteilten Unweisungen sowie die Art, wie diese ihr Stimmrecht ausgeübt, mit-Bei der Beratung dieses Antrags am 15. Februar sprach sich die Regierung hiergegen aus, erkannte aber ihre Berantwortlich= feit für jene Anweisungen an und zeigte sich bereit, ihre Auffassungen, insoweit als es mit den bundesrätlichen Pflichten verträglich sei, mit= zuteilen. Der Minister v. Brauer hielt den Antrag für verfassungswidrig und für unverträglich mit den reichsrechtlichen Berhältniffen, insbesondere mit der geheimen Beratung des Bundesrats. Die Bolkspartei, aus welcher der Antrag hervorgegangen war, zeigte sich mit den Erklärungen der Regierung zufriedengestellt, worauf man die Sache fallen ließ. Weiterhin war eine Berhandlung der zweiten Rammer vom 12. bis 16. März von allgemeinerem Interesse, wobei es sich um die Stellung der Regierung gegenüber den Beschlüssen handelte, welche der Landwirtschaftsrat hinsichtlich des Getreideabsatzes und der Hebung der Getreidepreise gefaßt hatte, und welche die Reform der Getreideborfe, die Befampfung der preugischen Staffeltarife für Getreide und die Revision der Handelsverträge betrafen. Minister v. Gisenlohr wies Schritte zur Anderung der letzteren ent= schieden ab, gab aber in betreff der übrigen Punkte befriedigende Antwort. Gin von der Zentrumspartei eingebrachter Antrag auf Underung ber Städteordnung von 1882 in der Art, daß die Bahl der Stadtverordneten in den Rlaffen vermehrt werden follte, fand am 27. März nur unzureichende Unterftützung. Dagegen setzte diese Partei am 15. Juni mit 32 gegen 26 Stimmen den Antrag burch, daß die allgemeine wiffenschaftliche Vorbildung nur für folche Geift=

liche Bedingung sein solle, welche ein wirkliches Rirchenamt bekleiden, und daß auch nur ein dreisemestriges Studium an einer deutschen Universität für solche Geistliche genüge, endlich daß der Dispens für den Besuch solcher Sochichulen wegfallen solle, an denen Sesuiten= lehrer unterrrichten, wie in Innsbruck und Rom. Da ferner die in Mannheim und Karlsruhe erteilte Erlaubnis zur Abhaltung der öffent= lichen Fronleichnams=Prozession von einer gewissen politischen Bedeutung war, indem diese wegen früher dabei vorgekommener Ausschreitungen seit 30 Jahren nicht hatte stattfinden dürfen, so wurde am 19. Juni in der zweiten Kammer eine Anfrage gestellt, worauf der Minister v. Gifenlohr antwortete, auf Brozessionen seien die= selben Bestimmungen wie auf andere öffentliche Aufzüge anzuwenden, ein Recht auf unbeschränkte Vornahme einer Prozession könne die Regierung jedoch nicht anerkennen. Am 28. Juni wurde die Session des Landtags nach achtmonatlicher Dauer geschlossen, nachdem noch Gesetze über eine Angahl von Nebenbahnen, über den Karlsruher Hafen, die Umgestaltung der Braufteuer, die Fürsorge für die mittleren Gemeindebeamten und über die von den Städten er= strebte Berechtigung zur Zusammenlegung von Grundstücken behufs eines rationellen Plans von Strafenanlagen zu stande gekommen waren.

Großherzog Friedrich, welcher bereits in den letten Sahren durch seine öfteren patriotischen Gelegenheitsreden in weiteren Kreisen besondere Aufmerksamkeit erregt hatte, setzte dies in größerem Umfange fort, in den meisten Fällen, wie es schien, um durch diese persönliche Einwirkung in allen Landesteilen umstürzlerischen Bestrebungen entgegenzutreten. Bei der Feier des in Karlsruhe liegenden 25. Infanterie-Regiments v. Lützow am 16. Januar wies der Großherzog, an diesen Namen aus den Freiheitsfriegen anknüpfend, darauf hin, daß die Erhebung zur Freiheit den deutschen Gedanken stark augefacht habe. Die Feier zur Erinnerung an das 25jährige Bestehen des Reichs am 18. Januar nannte der Großherzog in seiner Festrede zu Karleruhe eine der schönsten, die er je erlebt. Bekannt= lich war er es, der damals im Königsschloß zu Versailles den König von Preußen zum deutschen Kaiser ausrief. Seine Hauptmahnung bestand jetzt darin, "die Wacht des Herzens" zu halten und zu stärken, "damit wir vor dem Unglück bewahrt bleiben, daß sich der

Umfturz mehr und mehr Bahn bricht." Dann kam am 14. März eine Rriegs = Crinnerungsfeier der Reserve= und Landwehr= Offiziere, wobei der Großherzog versicherte, daß "wenn der Kaiser, unfer Kriegsherr," abermals rufen follte, wieder alle für die Ehre des Vaterlandes einzutreten bereit sein würden. Bei der Feier der 25 jährigen Kriegserinnerung des Dragoner-Regiments Nr. 20 in Karlsruhe am 22. März schilderte der Landesherr den ersten Kaiser Wilhelm als ein Vorbild treuer Hingebung und Pflichterfüllung; die Erinnerungsfeier des Trainbataillons Mr. 14 in Durlach benutte er ferner zur Aufforderung, dahin zu streben, daß dem Kaiser die Regierung leicht gemacht werde. Die Feier zu Sockenheim am 21. Juni war wieder eine militärische, der Großherzog benutzte sie aber zu einer längeren Rede für Befäunfung der Feinde im Innern, mährend er beim Gaufest des Renchthaler Militärgauverbandes in Oppenan das Heer als die Schule des Lebens schilderte. Seine Rede bei der Feier des Militärvereins Mühlberg war voll von Mahnungen zu deutsch-patriotischem Verhalten. Auch bei dem Mahle, das er am 23. Juni den Landtagsabgeordneten gab, forderte er auf, dahin zu wirken, daß die Erkenntnis, wie großes erreicht sei und daß es mit Opfern erhalten werden müffe, überall zunehme. Auf dem Kriegertage in Hilzingen im Hegau am 16. August pries der Großherzog die Kriegervereine als die beste Schule, die sich deuken lasse, die der Hingebung, des Gehorsams, der Trene. Eine Ausprache am 31. August bei der Enthüllung eines Kriegerdenkmals in Mos= bach beendete die lange Reihe landesväterlicher, deutsch=patriotischer Mahnungen. Wie sehr die Bevölkerung des badisches Landes den= felben nachzukommen sich bereit zeigt, wie sehr sie überhaupt von der ganzen Persönlichkeit des Großherzogs eingenommen ift und die Wohlthaten seiner ganzen Regierungszeit zu würdigen weiß, trat in impofanter Beise hervor bei der Feier seines 70. Geburtstags am 9. September. Massen glückwünschender Abordnungen aus dem ganzen Lande trafen in Karleruhe ein, der Raifer faudte seinem Onkel ein Glückwunschschreiben, in welchem er den Gefühlen des deutschen Volkes in wärmster Weise Ausdruck gab, der "Reichsanzeiger" wie der württembergische "Staatsanzeiger" brachten Festgrüße und hoben hervor, daß Baden diesem erleuchteten und hochherzigen Fürsten soviel verdanke, der, in trüber Zeit zur Regierung berufen, den damaligen

Zwiespalt zwischen Herrscherhaus und Bolf rasch zu schließen wußte, während seiner 40 jährigen Regierung den Wohlstand des Landes mächtig hob, und der einer der hervorragenosten Mitarbeiter am schweren Werke der politischen Einigung Deutschlands wurde. Der Raiser hob in seinem Schreiben u. a. die wertvolle Unterstützung hervor, welche der Großherzog ihm in seinem Streben, "das Erbe des großen Heldenkaisers weiter auszubauen," habe zu teil werden laffen. Der Bring=Regent von Bayern verlieh dem Gefeierten die Inhaberschaft eines Infanterie=Regiments. Den Glanzpunkt der Festlichkeiten bildete ein aus zwölf Gruppen bestehender geschichtlicher Festzug mit etwa 4000 Teilnehmern, den die großherzogliche Familie nebst der Kaiserin Victoria Augusta vom Balton des Karlsruber Schlosses ansahen. In zweimaligen Schreiben an den Minister Nokk sprach der Großherzog seinen Dank für die Kundgebungen liebevoller Gesinnung aus, die sich in Rarlsruhe, in anderen Städten des Landes, in so manchen größeren und kleineren Landorten, zuletzt in Mannheim und Konstanz gezeigt. Am 16. September erschien der Großherzog in Heidelberg, wo er bei einem Festmahle im Museums= faale nochmals in längerer Rede für alle ihm fund gegebenen Ge= fühle dantte. Den Schluß bildete eine Nachfeier in Mannheim bei Gelegenheit der Einweihung eines Kriegerdenkmals, wobei der Großherzog eine mahnungsvolle patriotische Rede nach Art der obigen hielt. Seiner Rede am 18. Oftober am neuen Denkmal der Raiferin Augusta, seiner Schwiegermutter, in Roblenz ist schon oben (S. 170) gedacht worden.

Baben verlor am 3. Januar burch ben in Freiburg i. B. ersfolgten Tod ben General v. Gluemer, der 1870 die badische Divission, namentlich in den Schlachten bei Nuits und bei Belsort führte und in der Versolgung Bourbasis bis an die schweizer Grenze vorsdrang. Am 14. Januar starb in Mannheim der langjährige Präsistent der 2. Kammer, August Lamen, Ministerpräsident von 1863—66. Der Erzbischof Johannes Roos von Freiburg, früher Bischof von Limburg a. L., der 1886 seinem Vorgänger, dem Erzbischof Orbin im Amte gesolgt war, starb am 22. Oktober. Wegen der Frage der Ernennung des Nachsolgers sandte die Regierung im Dezember den Diplomaten v. Jagemann nach Rom.

Die politischen Borgange im Großherzogtum Seffen bestanden

nur in den Verhandlungen des im Frühjahr und, nach einer Baufe, im Sommer versammelten Landtags. Im Februar kam ein Gesetz zu Stande, durch welches die Gehälter der Volksichullehrer nen geregelt wurden. Drei Jahre nach ihrer endgültigen Auftellung follten sie 1100 M. Gehalt bekommen, welches nach jeden weiteren drei Jahren um 100 M. steigt, bis fie nach 24 Jahren den Höchstbetrag von 2000 M. erhalten; daneben bekommen sie Dienstwohnung oder Mietsentschädigung. Ein Antrag auf Ginführung weiblicher Fabrifinspektoren wurde von der zweiten Kammer abgelehnt, wohl aber wünschte sie den Fabritinspektoren weibliche Affistenten. Ange= fteckt durch die Vorgänge in Baben, ließ die katholische Zentrumspartei den Antrag auf Ginführung birekter Wahlen zur zweiten Kammer ftellen. Der Antragsteller Wafferburg meinte, die bermalige Landesvertretung sei mehr eine Vertretung des Vornundes des Volks als des Bolks selbst und wies auf die gleichen Reformversuche sowohl in Baden, wo die nationalliberale Partei dieje Anregung gegeben und das Ministerium sich keineswegs sehr ablehnend verhalten habe, als auch in Württemberg, wo niemand mehr zum indireften Wahl= system zurückverlange. Minister Finger sprach sich gegen den Un= trag mit dem Bemerken aus, daß das bestehende Wahlrecht den Intereffen des Landes gang entspreche und Bolf wie Regierung befriedige; auch muffe man gestehen, daß die Zusammensetzung der zweiten Kammer beffer als die des Reichstages sei. Zum Schluß kennzeichnete der nationalliberale Abg. Dfann das Zentrum durch die Bemerkung, daß es da, wo es sich in der Mehrheit befinde, reattionäre Politif zu treiben pflege; befinde es sich aber in der Minder= heit, so geberde es sich durch Stellung weitgehender Antrage als besonders fortschrittlich. Der Antrag wurde am 20. Februar mit 23 Stimmen des Zentrums, der Freifinnigen, der Antisemiten, der So= zialdemokraten und von 4 Nationalliberalen angenommen, während Die 20 übrigen Stimmen der letzteren die Minderheit bildeten. Nach der Vertagung des Landtags, im Inni, lehnte jedoch die erste Rammer dieses Ansinnen ab, worauf die zweite Rammer insofern ihren Sinn änderte, als sie sich mit jenen ihren 20 gegen 12 gegne= rische Stimmen dem Beschlusse der ersten Kammer anschloß. Abgeordnete der ersten, sehr gemischten Mehrheit hatten sich also der Stimmen diesmal enthalten. Das größte parlamentarische Ereignis bildete, abgesehen von der Berwerfung eines Gesetzentwurfs wegen Un= derung der Weinsteuer, die Frage der Berstaatlichung der Hessi= ichen Ludwigsbahn. Der hierüber mit Preugen am 23. Juni ge= schlossene Staatsvertrag wurde zwar in der zweiten Rammer am 22. und 23. Juli vom Zentrum und von Freisinnigen ftark bekänipft, am 24. Juli aber genehmigt. Durch Gesetz vom 25. Oftober wurde die Regierung ermächtigt, für den Umtaufch der Aftien und zur Dedung der Mittel für den auf Hessen fallenden Teil des Kaufpreises eine 3 % Anleihe von höchstens 93250000 M. aufzunehmen. In der Thronrede jum Schluß des Landtags am 27. Juli jagte der Großherzog Ernst Ludwig, wenn auch diese mit Preußen eingegangene Verwaltungs- und Finanzgemeinschaft nach einigen Richtungen hin ein gewisses Maß von Selbstbeschränkung erfordere, so habe er sich derselben doch gern unterzogen in der Überzeugung, dem Lande und Bolke wie auch höheren Zwecken einen großen, bleibenden Dienst zu erweisen. Damit erhielten die Abgeordneten, die sich in der zweiten Rammer als Hüter der Selbständigkeit Heffens gegen Preußen aufgespielt hatten, eine Zurückweisung.

Im Großherzogtum Medlenburg = Edwerin nahm die agra= rische Bewegung große Ausbehnung an, aber gegenüber den Grofgrundbesitzern, welche ftreng baran festhielten, daß der Not der Landwirte durch Mittel, wie den Antrag Kanitz abgeholfen werde, stellte um Mitte April die Generalversammlung des fortschrittlichen "Liberalen Landeswahlvereins beider Mecklenburge" in Rostock ein entgegengesetztes Agrarprogramm auf, dem zufolge die wahren Interessen der Landwirtschaft durch keine gesetzlichen Magregeln ge= fördert werden könnten, welche den Interessen der Gesamtheit zu= widerlaufen, wogegen sie durch eine ganze Reihe anderer kleiner Mittel zu unterstützen sei. Aus der Berwaltung ist nur eine Berordnung vom 7. Juli hervorzuheben, wonach die Aussetzung der Strafvollstredung bei Freiheitsstrafen, die feche Monate nicht übersteigen, foll bewilligt werden fonnen. Staatsrat v. Billow, der lange Zeit dem Finanzministerium vorstand, trat im Juli in Ruhe= stand und erhielt am 1. Oktober den bisherigen Rat im Ministerium des Imern, v. Pressentin zum Nachfolger. In Medlenburg= Strelit wiederholte fich am 20. Februar der nun ichon seit 46 Jahren periodisch vorkommende Fall, daß der in Schönberg zusammen=

tretende Souderlandtag des Fürstentums Ratzeburg wegen Nichtserscheinens der bäuerlichen Abgeordneten als nicht beschlußsähig sosort wieder entlassen wurde. Die Nichterschienenen halten eben die in der Bundesreaktionszeit einseitig erlassene Berfassung für nicht rechtseständig und haben sich selbst in dem langen Laufe von mehr als vier Sahrzehnten hierin nicht beirren lassen. Der Landtag beider Mecklenburg in Malchin nahm am 10. Dezember ein Gesetz an, nach welchem das Diensteinkommen der Landlehrer von 900—1300 M. steigen, die Lehrer in den Städten unter 10000 Sinwohner mit 800, die in größeren Städten mit 1000 M. anfangen und dis 1700 bezw. 2000 M. Gehalt steigen sollen. Sine nach dem Muster der preußischen Reutengüter-Gesetzgebung ausgearbeitete Kolonisations-Borlage scheiterte, weil Ritterschaft und Landschaft sich über die Frage, ob die Verschuldbarkeit der neuen Besitzstellen beschränkt werden solle, nicht zu einigen vermochten.

Die großherzogliche Familie von Oldenburg wurde am 2. Februar hart betroffen durch den nach 44 jähriger Che mit dem Großherzog Peter eingetretenen Tod der 70 jährigen Großherzogin Elifa = beth, geborenen Prinzessin von Sachsen-Altenburg, einer Schwester der Extönigin Marie von Hannover. Wohl mit Rücksicht hierauf machte der Raifer am 21. Februar einen Besuch am Hofe zu Oldenburg. Freude zog jedoch in die fürstliche Familie wieder ein, als sich am 4. Oktober der im 43. Lebensjahr stehende Erbgroßherzog August mit der 27 jährigen Herzogin Elisabeth von Mecklenburg-Schwerin, einer Stiefschwester des regierenden Großherzogs, verlobte. Als der Erbgroßberzog am 28. August 1895 seine Gemahlin Elisabeth, Tochter des verstorbenen Prinzen Friedrich Karl von Preußen, durch den Tod verlor, hatte das Land, da aus diefer Che nur eine Tochter vorhanden und Prinz Georg unvermählt ist, nicht mit freudigen Gefühlen einer dereinstigen Nachfolge des in Betersburg wohnenden, ganz russisch erzogenen Prinzen Beter von Oldenburg entgegengesehen; nun aber ist wieder Hoffnung auf Fortsetzung des deutschen Teils der Opnastie gegeben. Die Trauung fand bereits am 24. Oftober, unter Teilnahme des Raifers, seines Bruders, des Groffürsten Wladimir sowie der Groffürstinnen Marie und Anastasia statt. Die inneren Landesangelegenheiten wurden beeinflußt durch einen Streit zwischen Regierung und Landtag. Es handelte sich

um zwei Bunkte: infolge früher zwischen beiden Teilen stattgehabter Berhandlungen follte eine Stelle im evangelischen Oberschul= follegium mit einem padagogisch gebildeten Schulmanne besetzt werden, worüber der Landtag seine Freude ausgesprochen hatte; die aleichwohl plötlich erfolgte Ernennung eines Geiftlichen zu dieser Stelle machte daher boses Blut, und als der Minister Flor am 12. Mai auf die im Landtag gestellte Frage nach den Gründen dieser Sinnesänderung feine genügende Ausfunft erteilt hatte, erklärte der Landtag, daß er das Vertrauen zu diesem Minister verloren habe. Der zweite Kall betraf den Bau der Gisenbahnstrecke Olden= burg-Brake, wozu der Landtag 1750000 Mark bewilligt hatte; als nun die Regierung wider alles Erwarten noch 600000 Mark mehr verlangte, stellte sich heraus, daß die ursprünglichen Untersuchungen und Messungen der in Betracht kommenden Moorboden= fläche sehr ungenügend gewesen waren. Deshalb erklärte der Landtag am 13. Mai dieses Verfahren für unverantwortlich und daß er zwar den Mehrbetrag bewillige, aber sein Bewilligungsrecht in Frage geftellt sehe und für die Folge zu den Regierungsvorlagen über Eisenbahnangelegenheiten kein Vertrauen mehr hege. Die Verteidigungs= rede des Ministers Jensen hatte zwar Gindruck gemacht, da er nachwies, daß ihn perfonlich feine Schuld treffe; dem Laudtage fam es jedoch auf die Beseitigung eines Berwaltungssustems an, bas nach seiner Auffassung schuld an einer Reihe von Mikariffen im Eisenbahnwesen war. Die Minister blieben trot dieser Migtrauens= erklärungen im Amt, und es fragte fich nun, wie der am 8. No= vember zusammentretende, neu gewählte Landtag fich stellen werde. In der Rede, mit welcher der Minister Sensen ihn eröffnete, wurde die Finanglage der drei Landesteile als nicht ungünstig hingestellt; es wurden ferner Borlagen in betreff einer Reform der direkten Steuern, des Volksichulmesens und der Pferdezucht in Aussicht aestellt, obige Meinungsverschiedenheit aber nur durch die Bemerkung gestreift, der Großherzog nehme an, daß der Landtag sich nicht ab= halten laffen werde, sich mit der Regierung zu gemeinsamer Arbeit zu vereinigen. Diese Erwartung ging nicht in Erfüllung, benn die Mehrheit bezeichnete ihren Standpunkt sofort dadurch, daß sie an Stelle des langjährigen Präfidenten Roggemann, der im Mai die Migtrauenserklärungen bekämpft hatte, ein Mitglied der Opposition

zum Präsideuten wählte; gleich darauf erklärte der Landtag, daß er jene Mißtraueusbeschlüsse nach Form und Inhalt zu den seinigen mache, ohne aber damit in das Ministerernennungsrecht der Krone irgendwie eingreisen zu wollen. Dieser Zusat richtete sich gegen den vom Großherzog am 15. Juni erlassenen Landtagsabschied, in welchem er von einem Eingriff in diese Rechte gesprochen hatte. Minister Jensen erklärte den Beschluß des Landtags für staatserechtlich unzulässig.

Im Großherzogtum Sachsen=Weimar wurde am 29. Februar zwischen Regierung und Landtag ein neues Wahlgesetz vereinbart, welches jedoch nicht die vom nationalliberalen Reichsverein zu Zena gewünschten allgemeinen und direkten Wahlen einführte, sondern am bisherigen nur einige Bestimmungen hinsichtlich der Höchstbesteuerten und der städtischen Hausbesitzer änderte, auch die Zahl der Abgeordeneten von 31 auf 33 erhöhte. Infolge dieses Gesetzes kam es am 24. März auch zu einer Ünderung der Bezirksvertretungen.

Am 3. November starb in Weimar der Geh. Rat Schomburg, langjähriges Mitglied des Ministeriums, der vor Jahrzehnten Aufnahme in den Staatsdienst gefunden hatte, nachdem ihm als Sohne des liberalen Versassungskämpfers in Kurhessen die Anstellung vom Kurfürsten versagt war.

Die dritte Tochter des Herzogs Alfred von Sachsen=Koburg=Gotha, Alexandra, 28 Jahre alt, vermählte sich am 20. April in Koburg mit dem Erbprinzen Ernst zu Hohenlohe-Langen burg, Sohne des Statthalters der Reichslande. Der Landtag des Herzogtums Koburg lehnte die ihm von der Regierung angesonnene Aufbesserning der Gehaltsverhältnisse der Geistlichen um 13000 Markab. Der Landtag des Herzogtums Gotha genehmigte einen die Errichtung einer Handelskammer betreffenden Gesetzentwurf und erstärte zwar im Mai die Bahl eines sozialdemokratischen Abgeordneten wegen vorgekommener Unregelmäßigkeiten für ungültig, wurde aber durch die Bahl von mehreren Sozialdemokraten überrascht, die Frucht sowohl fortdauernder Uneinigkeit der staatserhaltenden Parteien, als auch einer ungemeinen Agitation der umstürzlerischen Partei, welche namentlich eine massenhasse Aufnahme ihrer Mitglieder in den Staatseverband nach und nach bewirft hatte.

Der Landtag des Herzogtums Sadfen=Meiningen genehmigte

aufangs März einen von der Regierung vorgelegten, die Thron= folgeordnung betreffenden Gesetzentwurf, welcher offenbar durch die im schwebenden lippesdetmoldschen Thronfolgestreit eine wesentliche Rolle spielende Unebenbürtigkeitsfrage hervorgerufen war. mit der Schwester des deutschen Kaisers, Prinzessin Charlotte von Preußen, vermählte Erbpring Bernhard nur eine Tochter Feodora besitt, des Herzogs Georg Sohne zweiter Che aber, die Prinzen Ernst und Friedrich, unebenbürtig vermählt sind, so schien es, jur späteren Bermeidung von Irrungen, allerdings zeitgemäß, bestimmte Anordnungen zu treffen. Dies ist nun so geschehen, daß die 1889 vom Prinzen Friedrich mit der Gräfin Adelheid zu Lippe-Biefterfeld eingegangene Che staatsrechtlich anerkannt und die aus dieser Che hervorgegangenen Rinder, zwei Prinzessinnen und ein Prinz, als ebenbürtig angesehen werden. Prinz Ernst gilt natürlich ebenfalls als thronfolgefähig, wenn er aber aus seiner 1892 mit Katharina Jensen aus München, jetigen Freifrau v. Saalfeld, eingegangenen Ehe Rinder befäße, so würden sie schwerlich in die Reihe der in bestimmter Aufeinanderfolge als thronfolgefähig anerkannten Personen aufgenommen sein. Mag also nun auch im lippeschen Streite aus der Unebenbürtigkeit der biefterfeldschen Linien ein ungunftiger Schluß gezogen werden, fo ift, im Gegensatz hierzu, in Meiningen ein Anftof hieran nicht gefunden. Das neue Gesetz trifft ferner mehrere Bestimmungen über die Rechtsverhältnisse und das Bermögen des herzoglichen Hauses. Daraus ersuhr man zum erstenmale, daß die 1888 verstorbene Herzogin-Witme Marie, eine Schwester des letzten Kurfürsten von Heffen, aus Unwillen über die von ihrem Sohne, dem regierenden Herzoge Georg, 1873 mit der früheren Schauspielerin Ellen Franz, jetigen Freifrau Helene von Heldburg, eingegangene dritte Che, ihr in Wertpapieren angelegtes Bermögen der Berfügung ihres Solmes entzogen und zu einem Familienfideifommis festgelegt hat. Über das Zustandekommen jenes Gesetzes zeigte sich der Herzog hocherfreut und beim Festmahl, das er am 8. März den Abgeordneten gab, sprach er ihnen seinen innigsten Dank mit dem Bunsche aus, daß seine Nachstommen allezeit eingedenk sein möchten, was die Landes= vertreter für sie gethan. Der Landtag seinerseits stiftete aus Anlaß bes am 2. April gefeierten 70. Geburtstags des Herzogs 50000 Mark für gemeinnützige Anstalten und rühmte in einer an ihn gerichteten Adresse die gerechte, unparteiische Regierung, mitde Handhabung der Gesetze und auspruchslose Gesinnung Georgs "des Gerechten". Bald nachher reifte der Herzog mit seiner Gemahlin nach Italien, wo sie ein Abentener zu bestehen hatten. Auf der Rücksehr von einem Besuche beim Dichter R. Boß in der Villa Falconieri bei Frascati wurden sie im Buschwald bei Palazzuola von Räubern überfallen und ihrer Barschaft beraubt. Unter den inneren Angelegen= heiten des Landes war von allgemeinerer Bedeutung der schon oben (S. 91) erwähnte Bescheid des Ministeriums, wodurch die Bitte des städtischen Bereins zu Saalfeld um Berbot eines öffentlichen Umzugs bei der sozialdemokratischen Maifeier abgelehnt wurde, weil die Befämpfung der sozialdemokratischen Ideen und Bestrebungen diese Magregel nicht erheische. Dieser Erlaß samt Begründung wurde überall von denen sehr befremdlich gefunden, welche es für eine grundfalsche Anschauung halten, daß die Sozialdemokratie auf dem gleichen politischen Boden wie die anderen politischen Parteien ftebe, daß also bei Leugnung dieses Sates die Umstürzler für ftaats= fähig erflärt würden. Auch fand man es vielfach fehr verfehlt, daß jener Bescheid u. a. damit begründet war, es hatten bis dahin keine Ausschreitungen stattgefunden, man hielt im Gegenteil schon die herausfordernde Kundgebung für eine zu vermeibende Ausschreitung. In der That berief sich im Juni der Verteidiger des in Ersurt angeklagten Redakteurs der sozialdemokratischen "Thüringer Tribüne" auf jenen Beicheid.

Hegierung am 16. September seinen 70. Geburtstag. Bon größeren Festlichkeiten wurde auf seinen Wunsch abgesehen, die Bewölkerung ließ es sich aber nicht nehmen, dem echt deutsch gesinnten Herzog ihre Anhänglichkeit zu bezeugen.

Herzog Friedrich von Anhalt feierte am 22. Mai unter reger Teilnahme der Bevölkerung das 25 jährige Jubiläum seiner Regiesung, die er im Alter von 40 Jahren angetreten hatte. Der StaatsshaushaltssCtat für 1896—97 wies ein unerfreuliches Bild, weil die Einnahmen aus den Domänen und aus den zwei Salzbergwerken zurückgegangen waren. Infolge dessen konnte bei Weiterführung der Progression in der Stala der Einkommensteuer bei den höheren Stufen auf die Gesuche der Volksschullehrer um Gehaltsaufs

besserung keine Rücksicht genommen werden. Die umfassende Besgnadigung, welche der Herzog am 22. Mai ausgesprochen hatte, fand in einem besonderen Falle ihre Grenze am Reichsgericht, welches einem deutschen Fürsten das Recht der Niederschlagung eines in Leipzig anhängigen Prozesses nicht anerkannte, weil es nicht im Namen eines Bundesfürsten, sondern in dem des Reichs Recht spreche.

Ein gewisser Aufschwung der Welfenpartei im früheren König= reich Hannover war auch der "Rechtspartei" im Herzogtum Braun= ichweig zu Gute gekommen. Der Beschluß des Landtags vom 25. Januar, dem verftorbenen Fürsten Wilhelm ein würdiges Denkmal aus Landesmitteln zu errichten, ging zwar nicht aus partifula= ristischem Sinne hervor und wurde von der Regierung des Regenten, Prinzen Albrecht von Preußen, sofort freudig gutgeheißen; gang anders aber verhielt es sich mit dem ersten Parteitag, welchen die welfische "Braunschweigsche Rechtspartei", unter Teilnahme von 30 "Delegierten" aus Hannover, am 10. Februar in Braunschweig abhielt. Die Berhandlungen verliefen sehr stürmisch und zeigten die Partei durchaus nicht als einig, denn die einen wollten keinen Anschluß an die allgemeine deutsche Rechtspartei, zu der sich seit einiger Zeit die unversöhnlichsten Partikularisten aus den 1866 in Prenfen einverleibten Staaten vereinigt haben, andere, worunter namentlich der eifrige Graf von der Schulenburg zu Behlen an an der Weser, wollten, daß sich die Partei, gang abgesehen von einer Rückfehr des "angestammten" Herzogs, zu einer dauernden politischen Partei ausbilde. Die heftigsten Erörterungen entstanden über den endgültigen Namen der Partei und endeten mit dem Beschluß. die bisherige Bezeichnung beizubehalten. Ferner wurde an den Herzog von Cumberland in Imunden ein Huldigungstelegramm und an den Bundesrat ein Gesuch um dessen Wiedereinsetzung in seine Rechte beschlossen. In demselben Sinne sprach sich am 17. Mai die Bersammlung dieser Partei in Blankenburg aus. Die welfische Agitation wurde in den Wesergegenden aufs eifrigste betrieben, wozu besonders die Gemeindevorsteher beitrugen, die daher im Februar von der Regierung die Weisung erhielten, aus den welfischen Bereinen auszutreten. Im Dezember erweiterten sich jene Meinungsverschiedenheiten in der Welfenpartei zu einem förmlichen Rif. Während die

alt = braunschweigsche Landespartei in ihren Organen fortsuhr, eine maßlos schroffe Sprache zu führen, zog sich ein großer, und zwar der intelligentere Teil hiervon zurück und plante die Herausgabe eines eigenen Organs, in deffen Programm es hieß: "Wir verwerfen alle Bestrebungen, die offen oder versteckt eine Wiederherstellung der Rustände vor 1866 zum Ziele haben." Was die allgemeinen Landes= angelegenheiten betrifft, so ist es bemerkenswert, daß jetzt auch in diesem reichsten aller deutschen Bundesländer die Finanglage sich ungünstig zu gestalten begann, denn zum ersten Male nach einer längeren Reihe von Sahren konnten nennenswerte Überschüffe aus früheren Finanzperioden nicht eingestellt werden, so daß die Mittel für mehrere unentbehrliche laufende Ausgaben fehlten. Es handelte jich deshalb um die Einführung einer neuen, dem preußischen Gefetze nachgebildeten Staatseinkommensteuer, wobei die Einkommen bis ju 900 M. frei bleiben sollen und als Ginheitssatz die Hälfte der nach dem preußischen Gesetze zu entrichtenden Steuer in Aussicht genommen ist.

Im Fürstentum Reuß ä. L. kam, außer wieder einigen Wunderlichkeiten, nichts Bemerkenswertes vor. Als die Handels= fammer in ihrem Berichte hervorgehoben hatte, daß die Eisenbahn= verbindungen von Greiz nach der Reichshauptstadt besser geworden seien, murde, nach Bericht in der Köln. 3tg. vom 10. Sept., von der Regierung das Wort "Reichshauptstadt" durch Berlin und "Bundesratsbevollmächtigte" durch "fürstliche Landesregierung" ersett. Ferner wurde, laut fürstlicher Landeszeitung, ein fürstlich reußischer ä. L. Bleistift hergestellt, welcher dreikantig ist und auf jeder Seite eine der Farben der reußischen Trikolore schwarz-roth-gelb zeigt, mährend am unteren Eude der roten Seite der Name des Fürsten prange. Man glaubte hierin eine Berdrängung der "Bismarck-Bleistifte" sehen zu sollen. Auch verdient wohl noch erwähnt zu werden, daß Ende Januar die "Landeszeitung für Reuß ä. L." sich sehr entrüstet über ein Gedicht äußerte, welches das "Greizer Tageblatt" zum Geburtstage des Raifers gebracht hatte, und zwar weil derselbe darin wiederholt als "unser Herr" bezeichnet war. Im Fürstentum Reuß j. E. trat Dr. Bollert, seit 1877 Minister für Justig und Rultus, im September gurud und erhielt den Staatsrat Engelhard zum Nachfolger. Bollert galt als fo "reaftionär", daß

der Landtag i. J. 1886 die Gehaltserhöhung für ihn abgelehnt und ihm sein Mißtrauen ausgesprochen hatte. Trotzdem hatte er sich also noch zehn Jahre gehalten. Am 3. Mai starb in Köstritz der Geh. Kirchenrat und Dichter Julius Sturm im 80. Lebensjahre.

Neben Oldenburg, Meiningen, Lippe-Detmold und Braunschweig hatte auch das Fürstentum Schwarzburg=Andolstadt seine Thron= folge=Sorgen. Der bald 6 Jahre regierende Fürst Günther ist zwar erst 44 Jahre alt und seit 5 Jahren mit einer jetzt 25 jährigen Bringeffin von Schönburg-Waldenburg vermählt; da aber thronfolgefähige Familienglieder nicht vorhauden sind, auch das schwarzburgsche Gesamthaus auf nur sechs Augen steht, so einigten sich beide Fürstenhäuser mit ihren Landesvertretungen über ein Gefet, wonach der Sohn des 1867 verstorbenen Fürsten Friedrich Günther von Schwarzburg-Rudolstadt aus deffen 1855 mit der Gräfin Helene von Reina, Adoptivtochter des Prinzen Wilhelm von Anhalt, geschloffener zweiten Che, welcher damals die agnatische Cbenbürtigkeits-Anerkennung nicht zuteil geworden war, der jetzt 36 Jahre alte Pring Sizzo von Leutenberg nunmehr als ebenbürtiger Angehöriger des Mannes= stamms des schwarzburgichen Fürstenhauses anerkannt wurde. Prinz war früher bei der deutschen Gesandtschaft in Brüffel angestellt und bis vor furzem Premierleutnant bei den Ruraffieren in Breslau. Sein Titel lautet auf die zu Rudolstadt gehörende Stadt Leutenberg und wurde 1860 von Österreich anerkannt. Im Jahre 1865 hatte der Pring von dem Arzte Weise in Frankenhausen, der sich Fürsten rächen wollte, geraubt und in die dortige Gipshöhle gesperrt werden sollen, ein Plan, der jedoch zeitig verraten und vereitelt wurde. - Der Landtag sprach sich am 19. Dezember für Aufhebung des im Bereinsgesetze enthaltenen Berbots politischer Arbeitervereine aus.

Für Schwarzburg=Sondershausen war das obenerwähnte schwarzburgsche Erbfolgegesetz um deswillen praktisch, weil der 67 jährige, seit 1869 vermählte Fürst Karl Günther kinderlos, und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Günther Leopold unvermählt ist, weitere männliche Erbberechtigte jedoch auch hier nicht vorhanden sind. Prinz Sizzo, dem im November von beiden Fürsten Titel und Rang eines Prinzen von Schwarzburg beigelegt wurde, scheint beliebt zu sein; als einzige Änßerung von ihm lag seine Erklärung in der "Landeszeitung" vor, daß er sich eins wisse mit seinen "Landesbrüdern

und Schwestern" in dem Gefühl, sich Schwarzburger zu nennen und in dem Gedanken "'s giht doch nischt über Rudelstadt!" Die Wahlen zum Landtage von Rudolstadt sielen am 29. Oktober auf eine größere Zahl unabhängiger Männer, von den 12 Sozialdemos kraten drang nur einer durch. Der im Juli versammelte Landtag von Sondershausen erledigte, außer obigem Gesetz über die Thronsfolge, einige Angelegenheiten, welche nur für dieses Land von Intersesse sind.

Die Bevölkerung des Fürstentums Lippe=Detmold murde fort= während von der Thronfolgefrage stark bewegt, obwohl ja der Fall der Thronerledigung noch nicht vorlag. Die Unruhe rührte von der plötzlichen Art und Weise her, wie das Land zur Regentschaft eines Bückeburger Prinzen gekommen war, und von einem gewiffen Mißtrauen gegen etwa außer Landes gehegte Pläne. Mit der Regent= schaft des wohlwollenden Prinzen Adolf hatte sich das Land des Friedens halber zufrieden gegeben; neue Befürchtungen wegen der Rechtsfrage entstanden aber, als der Bundesrat den von der lippe= ichen Volksvertretung gebilligten Antrag der Regierung, die Ent= scheidung der wichtigen Landesfrage durch das Reichsgericht in Leipzig herbeiführen zu lassen, im Sanuar ablehnte, dagegen den preufi= ichen Antrag annahm, durch den Reichskanzler die Streitteile auf Einigung über ein Schiedsgericht verweisen zu laffen. "Lippesche Landes=3tg.", das Organ aller, welche im Grafen Ernst zur Lippe=Biefterfeld den nächsten Thronberechtigten erblicken, ver= langte nunmehr, daß der Bundesrat dem Reichstage einen Gefetsentwurf zur Regelung dieses Berfassungsstreites vorlege, denn er sei in Gemäßheit der Reichsverfassung nicht berechtigt, abzuwarten, wie die Lipper selbst versuchen würden, aus ihrer miglichen Lage sich herauszuziehen. Sodann legte Graf Ernft am 17. Februar öffentlich Berwahrung gegen die Zumutung ein, daß er infolge jenes Bundesratsbeschlusses sein Thronrecht erft beweisen oder erstreiten solle, denn von Gottes und Rechts wegen sei er der berufene Regent und Thronfolger in Lippe; trottem sei er mit einem Schiedsgerichte ein= verstanden, halte aber das Reichsgericht hierzu am geeignetsten; er sei übrigens auch entschlossen, jedes Urteil eines unabhängigen, nur bem Gesetze unterworfenen dentschen Gerichtshofs, es falle wie es wolle, als eine Entscheidung aus Gottes Hand hinzunehmen. Am

ungehaltensten über die Entscheidung des Bundesrats zeigte sich der Landtag in seinen am 11. und 24. März hiernber gepflogenen längeren Beratungen. Der Präsident v. Lengerte fah in der Beftellung eines Schiedsgerichts nur eine Berschleppung der Sache; der Abgeordnete Asemissen wünschte Wiederabschaffung des Regentschafts= gesetzes, damit der Blickeburger Pring die Regentschaft niederlege; es sei dieses Gesetz überhaupt nur zu stande gekommen, weil die Mehrheit die höchsten Reichsbehörden und die "höchste Stelle des Reichs" ge= fürchtet habe, womit also des Regenten Schwager, der Raiser, gemeint war; Drud aus politischen ober aus Familienrücksichten durfe auf die Lipper nicht ausgeübt werden. Ühnlich war der Abgeordnete Moritz der Unsicht, daß man schneller rechtliche Zustände bekommen hätte, wenn Pring Adolf nicht gekommen wäre, der zur Übernahme der Regentschaft weder berechtigt noch verpflichtet gewesen sei. Nun goß der Minister v. Derten etwas DI der Befänftigung aus durch die Erklärung, daß auch die Regierung die Unnahme des preußischen Antrags im Bundesrate bedauere. Aber felbst der konservative Ab= geordnete v. Stietencron erklärte, der Landtag habe das Regent= ichaftsgesetz nur zum Schutz bes Rechts der Biefterfelder angenommen sowie im Vertrauen darauf, daß der Bundesrat dem lippeschen Un= trage unfehlbar Folge geben würde; nunmehr müsse das Regentschafts= gesetz so geändert werden, daß die Lipper beim Scheitern von Verhandlungen über ein Schiedsgericht sich selbst helfen könnten. auderer Reduer war für eine Zivilklage des Grafen Ernst, weil das Regentschaftsgesetz über das Domanium verfüge; wenn man dem Raiser vorstelle, wie es im Lande Lippe stehe, so würde er, bei seinem Charakter und nach seinen häufigen Erklärungen, ein Hort des Rechts fein zu wollen, gewiß bald eine Beschleunigung des Verfahrens bewirken können. Dagegen war Präfident v. Lengerke ber Meinung. daß man sich an den Raiser nur im äußersten Notfalle wenden folle. ein Fürstengericht sei ganz ausgeschloffen, denn es handele sich um eine feine juristische Frage, über welche Fürsten nicht urteilen könnten. v. Stietencron meinte, durch Lösung der Thronfolgefrage werde entschieden werden, ob die Bundesstaaten selbständig bleiben oder nur noch Tributärstaaten Preußens sein würden. Dagegen protestierte der Minister v. Derten mit dem Bemerken, daß die Selbständigkeit des Staats auf feinen Fall würde angetastet werden, und daß auch

die Bückeburger keine schwarzen Absichten begten. Schemmel mar dafür, daß beim Tode des Fürsten Alexander der Landtag den Grafen Ernst zum Fürsten ausrnfen solle. Schließlich nahm die Mehrheit eine Erflärung an, wonach der Landtag genötigt sei, zunächst eine abwartende Stellung einzunehmen, jedoch auch bereit sei, zur Einsetzung eines unparteiischen Gerichtshofs als Schiedsgericht mit= znwirken. Nachdem noch am 9. April die schaumburg-lippesche Regierung ihren Standpunkt öffentlich dargelegt und sich gegen die ihr zugeschobenen schlimmen Absichten verwahrt hatte, kam es im Juli zwischen dem Fürsten Georg von Schaumburg-Lippe sowie den Grafen Ernft und Ferdinand zur Lippe - Biesterfeld zu einem Schiedever = trage, wonach die Thronfolgefrage zu entscheiden sei vom Könige Allbert von Sachsen und sechs von demselben zu berufenden Mit= gliedern des Reichsgerichts. Hierzu und zu einer entsprechenden Underung des Regentichaftsgesetzes erteilte der Landtag am 18. September seine Zustimmung, worauf der Regent am 21. Oktober dieses neue Gesetz verkündigte, und das Schiedsgericht am 30. Ditober in Dresden zum erstenmale zusammentrat. Zur weiteren Beruhigung gab der Abgeordnete Bröffel am 1. November in einer Rede zu Lemgo Aufschlüsse über die Gründe der so auffallend ge= wesenen raschen Berufung des Prinzen Adolf; es habe nämlich Fürst Woldemar längere Zeit vor seinem Tode seiner Gemahlin das feier= liche Versprechen abgenommen, daß im Augenblick seines Todes der von ihm lettwillig zum Regenten bestimmte Prinz Adolf in Detmold anwesend wäre; beim plötlichen Ableben des Fürsten seien daher auf Wunsch der Fürstin zunächst Nachforschungen über den Aufenthalt des Prinzen angestellt und deshalb das eingetretene Ableben erst später bekannt gegeben. - Die am 14. November beendeten Landtags= wahlen fielen überwiegend auf Anhänger der freisinnigen Richtung.

Die fürstliche Familie von Schaumburg=Lippe kam wiederum mit einem hohen Fürstenhause in verwandtschaftliche Verbindung durch die am 5. Mai in Schloß Amalienborg bei Kopenhagen stattgehabte Vermählung des im 28. Lebensjahre stehenden Prinzen Friedrich, Sohnes des auf Schloß Nachod in Vöhmen wohnenden Oheims des regierenden Fürsten, mit der Prinzessin Louise, ältesten, 21 jährigen Tochter des Kronprinzen Friedrich von Dänemark. Die Braut stammt also aus einer Familie, welcher der 1885 verstorbene Gemahl

der Prinzessin Abelheid, Tante des Bräutigams, angehörte. Dessen Schwestern sind die Königin Charlotte von Württemberg und die Fürstin Bathilde von Waldeck. Am 12. Juli starb in Bückeburg im 74. Lebensjahre der Wirkl. Geh. Rat Spring, der seit 1849 Mitsglied der Landesregierung, seit 1885 ihr Präsident war und ihr 1893—95 mit dem Titel eines Ministers angehört hatte.

Für die freie Stadt Bremen fam es, infolge des Defizits, mit welchem der dies= wie der vorjährige Etat abschloß, im April zum Beschluß, eine 3% Anleihe im Betrage von 40 Millionen aufzunehmen und die  $3^{1/2}$  % Staatsanleihen von 1873 und 1885 jum 1. August in 3% umzuwandeln. Dagegen erzielte Die freie Stadt Lübed, auftatt des durch Budget vorausberechneten Fehlbetrage von 316000 Mark für 1895/96, einen Überschuß von 139975 Mark. Die Staatsschulden vermehrten sich durch bie Aufnahme einer für den Bau des Elbe-Trave-Kanals bestimmten Anleihe von 101/2 Millionen auf 19300000 Mark. Die größte Begebenheit für die freie Stadt Samburg war ein gegen Ende November begonnener Ausstand von allgemeiner Bedeutung. Bum größten Teil veranlaßt durch Aufhetzung von Sozialdemokraten, deren Parteileitung nach Hamburg verlegt war, zum Teil durch englische, aus wirtschaftlichem Konkurrenzneid hervorgegangene Ginflüsse, stellten die zahlreichen Schauerleute d. h. die Hafenarbeiter, welche fich haupt= fächlich aus dem Matrosenstand bilden und mit den Lösch=, Ladungs= und Warenverteilungsarbeiten auf den Schiffen beschäftigen, die Arbeit ein. Anfangs nahm sich dieser Streif recht bedenklich aus, da für die Rheder große Verlegenheiten einzutreten drohten, und die Arbeiter sich in allen Berhandlungen stiernackig benahmen, allein gegen Ende Dezember saben sie infolge Zusammenhaltens ber Arbeit= geber sich zur Wiederaufnahme der Arbeiten genötigt. Unterstützung hatten die Ausständigen, außer von sozialdemokratischer Seite, nur durch die neue Bereinigung der National-Sozialen gefunden. Sehr bemerkt wurde, daß, nach einer bis zum Sahresschluß nicht in Abrede gestellten Nachricht, der Raiser bei einem vom Reichskanzler veran= stalteten Diner, sich, aus Anlaß jener Beendigung des Hamburger Streifs, für ein allgemeines Zusammenhalten der Arbeitgeber anssprach.

Der am 30. Januar vom Statthalter Fürsten zu Hohenlohes Langenburg mittelst einer nur geschäftlichen Ansprache eröffnete

Landesausschuß von Elfaß=Lothringen war erfreut über den mit einem Überschuß von 11/2 Millionen Mark abschließenden Stat für 1896/97 und über die Ankündigung der Regierung, daß sie große Berbefferungen auf wirtschaftlichem Gebiete, in Bezug auf die Ranalisation und die Rheinschiffahrt vorbereite. Bei der Beratung des Etats wurden einige bemerkenswerte Wünsche laut, unter welchen ber nach Beseitigung des sogenannten Ausnahmegesetzes obenan stand. Es war zunächst der Abgeordnete Betri, welcher sich, wie schon früher hier und auch im Reichstage, diefer Sache warm annahm, diesmal unter Betonung der friedlichen Gefinnung des Landes; hierzu paßte es jedoch nicht, daß die im Anschluß hieran am 4. Februar vom Abgeordneten Jeanty vorgebrachten Klagen über "Chauvinismus" der Eingewanderten vom Staatssefretär v. Puttkamer mit dem Sinweis auf den weit größeren Chauvinismus der Eingeborenen zurückgewiesen wurden. Sodann stellte am 5. Februar der flerifale Protestler Spies den Antrag auf ein Ersuchen an die Regierung, im Bundes= rate und im Reichstage den von Elfag-Lothringern eingebrachten Untrag auf Beseitigung jenes Gesetzes zu unterstützen, der Antrag wurde jedoch bei seiner am 29. April stattfindenden Beratung vom Staats= sefretär v. Puttkamer als unannehmbar bezeichnet; dabei trat der Regierungsvertreter dem mit dem Begriffe einer Ausnahmegesetzgebung getriebenen agitatorischen Migbrauche entschieden entgegen; die gleichzeitig gewünschte Ginführung des deutschen Reichsprefgesetes hielt er für solange unmöglich, als es nicht andere Bestimmungen in betreff der ausländischen Preferzeugnisse enthalte, denn unbedingt sei für das Reichsland ein wirffamer Schutz gegen Überflutung mit Flugblättern von jenseits der Bogesen her notwendig; gleichwohl sprach die Versammlung schließlich einstimmig den Wunsch nach Aufhebung der außerordentlichen Gewalten des Statthalters und für Einführung des deutschen Prefgesetzes aus. Bon den sonstigen Bünschen ist hervorzuheben der Petris nach Errichtung eines obersten Verwaltungsgerichtshofs, wie ihn das Land bis 1871 im Staatsrate beseffen habe, und der der Protestler Spies und Winterer auf Vertretung der Katholiken im Lehrkörper der Strafburger Uni= versität, worauf der Staatssekretär erwiderte, daß der ursprüngliche Plan, diefelbe nach Art der zu Bonn, Breslau und Bürzburg paritätisch zu gestalten, durch die eigentümliche Erziehung des anders

als im übrigen Deutschland gearteten Klerus vereitelt und daß der gleiche vom Straßburger Bischof gehegte Plan am heftigen Widersstande von katholischer Seite gescheitert sei. Endlich erhob der Absgeordnete Ditsch am 17. März Klagen über eine von der Regierung eingeleitete "Kampagne gegen die französische Sprache", worauf der Regierungsvertreter erwiderte, eine solche sinde nicht statt, wohl aber eine Kampagne gegen die deutsche Sprache, und zwar seitens der Geistlichen, welche deutsch redenden Kindern deutscher Eltern den Religionsunterricht in französischer Sprache erteilten. Die Session der Landesvertretung wurde am 29. April geschlossen.

Das Gesamtbild der politischen Verhältnisse im Reichslande war nach den 25 Jahren ihrer Zugehörigkeit zu Deutschland leider kein günstiges. Schon die Nachwahlen zum Reichstag nahmen einen befremblichen Ausgang. Im Wahlbezirke Met, wo unter dem Drucke der öffentlichen Meinung der Abgeordnete Haas hatte zurücktreten muffen, weil ihm nicht verziehen wurde, daß er feinen Sohn einer Militäranstalt in Frankreich übergeben hatte, wurde, zumal man deutscherseits keinen Randidaten hatte, der Gutsbesitzer Pierson ge= wählt, welcher die deutsche Sprache nicht versteht; im Bezirke Bolchen = Diedenhofen, wo noch bei ber vorigen Wahl 3900 Stimmen für einen Deutschen abgegeben waren, wurde der Franzose Charton in Sierck gewählt, und im Wahlkreise Schlettstadt fiel die Wahl nicht wieder auf den Rreisdirektor Pöhlmann, sondern auf den oben er= mähnten klerikalen Protestler Spies. Die wieder erstarkte deutsch= feindliche Richtung war überhaupt auf klerikale Einflüsse zurückzuführen. Ein Organ dieser Richtung erließ sogar die Aufforderung zur Bilbung einer alle Ratholiken des Landes umfassenden Partei "zur Berteidigung der firchlichen Freiheit und zur Eroberung der politischen Hierfür suchte die klerikale Presse besonders unter dem Landvolke zu wirken, worin sie durch den vor drei Jahren gegründeten, aus Altdeutschland hernbergekommenen "Katholischen Bolksverein" unterstützt wurde, der angeblich die Sozialdemokratie bekämpft. Ihn= lichen Zwecken dienen die in allen größeren Orten gegründeten Inglinge und Männervereine, welche jährlich zugenommen haben, hunderttausende für Bereinsbauten aufbringen und eine mächtige Organisation bilden. Dazu kam die in der Nähe von Mets vermehrte Zahl von Klöstern, während sich in Met selbst neun Nonnenund zwei Männerklöster und unter den 60000 Zivileinwohnern 4000 Personen geistlichen Standes befinden; endlich veranstaltete die reichsländische Geiftlichkeit am 14. Mai sogar einen Bilgerzug nach Lourdes in Frankreich, und mit bischöflicher Empfehlung wurde in der Diözese Strafburg ein von Schmähungen gegen den Brotestantismus strotender Ratechismus verbreitet. Eine Art von Berbrüderung der flerifalen mit der neuen demofratischen Bolfs= partei wurde am 26. Februar in Colmar vollzogen. Gehr heil= fam war unter diesen Umständen die im Januar verfügte Aus= weisung des Spinnereibesitzers Roak, Dollfuß in Sausheim bei Mühlhausen, eines Beranstalters franzosen-freundlicher Festlichkeiten im Rreise von "Intimen". Die 1880 zur Regelung ber Options= fragen eingesetzte Rommission war mit Sahresschluß am Ende ihrer umfangreichen Thätigkeit angekommen. Im Dezember kamen auf ber Universität Strafburg Streitigkeiten unter Studierenden vor, die alsbald durch Parteinahme von Protestlern und frangosisch Ge= sinnten ein wenig politisch aufgebauscht wurden.

## Österreich-Ungarn.

Im Anfange des Jahres traten, wie gewöhnlich, die Landstage der Einzelländer Österreichs auf die politische Bühne; das bemerkenswerteste aus ihren Verhandlungen bestand jedoch nur darin, daß sie für die bevorstehende Erneuerung des wirtschaftlichen Aussgleichs mit Ungarn günstigere Vedingungen als bisher für Österreich verlangten. Im übrigen zog der Landtag von Tirol die Ausmerksfamkeit auf sich durch den Veschluß vom 10. Januar, mit dem Landesbischof in Erwägung ziehen zu wollen, "in welcher Weise das Serz-Sesu-Test heuer als Säkular-Feier würdig begangen werden solle." Im Landtage von Niederösterreich sorgten die Antisemiten, im böhmischen Landtage die Czechen für Standal. Trotz des unverstembaren Entgegenkommens des Ministeriums des Grasen Vadenigegen die Czechen ergriffen diese jede Gelegenheit, den Gang der parslamentarischen Geschäfte durch lärmhafte Szenen zu erschweren. So erging sich am 10. Februar bei der allgemeinen Veratung des Landesserging sich am 10. Februar bei der allgemeinen Veratung des Landesse

etats der jungczechische Abg. Bara in überaus heftigen Reden gegen den Abel, die dentschliberale Partei und den Statthalter. auch die Ohnastie in die Erörterungen zu ziehen versuchte und sich über den österreichischen Patriotismus abfällig zu äußern begann, wurde er durch fturnische Entrustungsrufe aus dem ganzen Hause unter= brochen, worauf die Führer der Großgrundbesitzer und der Deutschen, unter anhaltendem Beifall, den Patriotismus des böhmischen Bolks betonten. Schlefinger fritisierte das Berhalten der czechischen Partei, welche dem Landtage das Siegel einer Kampfversammlung aufgedrückt habe, und ichloß mit der Erklärung, die Deutschen in Böhmen seien zwar ftolz auf ihren Zusammenhang mit dem großen deutschen Volke, würden aber, wie bisher, ftets gute Ofterreicher bleiben. Die Stim= mung der Jungczechen wurde jedoch noch besonders erbittert durch Die Erflärung der Regierung, daß fie den Antrag der Deutschen auf Errichtung nationaler Landtagscurien grundfätlich annehme und den größten Wert darauf lege, die berechtigten Buniche der Deutschen gu befriedigen.

Dem am 15. Februar eröffneten Reichsrate legte ber Minister= präsident Graf Badeni sogleich den von ihm schon im vorigen Jahre angefündigten Gesetzentwurf, betreffend die Wahlreform, vor. Der Vorschlag ging dahin, daß zu den bisherigen 353 Mitgliedern des Abgeordnetenhauses weitere 72 Mitglieder kommen sollten welche von einer "allgemeinen Wählerklasse" gewählt werden; wahlberechtigt hierzu follte jeder wenigstes 24 jührige Staatsbürger fein, der vor Ausschreibung der Wahl wenigstens 6 Monate im Wahlbezirke wohnhaft ift; ausgeschlossen vom Wahlrechte sollten alle Personen sein, welche im Gefindeverhältnis stehen und mit dem Dienstherrn in Sausgenoffenschaft leben; das Wahlrecht in den bereits bestehenden Wählerklaffen sollte die Ausübung desselben in der neuen Wählerklasse nicht aus= Die Abgeordneten dieser Rlasse sollten in den Land= gemeinden und in den nur aus Gerichtsbezirken gebildeten Wahlbezirken durch Wahlmänner, in den übrigen Bezirken unmittelbar ge= mählt werden.

Graf Badeni begleitete die Vorlage mit einer Rede, in welcher er sagte, die Regierung betrachte die Angelegenheit als dringlich, denn seit sie vor  $2^{1}/_{2}$  Jahren die Wahlreform in Fluß gebracht, habe die ganze politische Lage eine veränderte Gestalt erhalten; sie habe

bisher alle anderen Angelegenheiten von wirtschaftlicher und staatlicher Bedeutung in den Hintergrund gedrängt, ein Zustand, der hemmend auf die Erledigung wichtiger Aufgaben wirke. Die Haupttendenz der Wahlresormbewegung gehe auf Erweiterung des Wahlrechts, dessen Beschränkungen allerdings in dem Maße aushören müßten, als breitere Volksschichten zum Bewußtsein ihrer staatsbürgerlichen Stellung gelangten und ihre Ausschließung vom öffentlichen Leben als eine Beeinträchtigung ihrer Rechte empfänden. Nach dem Grundsatze, politische und soziale Resormen an das Bestehende anzuknüpsen, halte die Regierung am Grundsatze der Interessenvertretung und der Individualität eines jeden der Königreiche und Länder sest; ersteres sei in der Vorlage durch die neue Wählerklasse gewahrt; die Vorlage wolle als Ganzes aufgesaßt werden und lasse keine Änderungen zu.

Die schon am 20. Februar stattgehabte erste Lesung dieser Bor= lage verlief ohne erhebliche Opposition; der Ausschuß, der sie sodann näher zu begutachten hatte, erstattete am 20. April den Bericht da= hin, die Vorlage befriedige zwar nicht Viele, enthalte aber durchführ= bares, und da nichts besseres gegeben sei, wäre ihre Annahme zu empfehlen. Die Minderheit des Ausschuffes begründete ihre Ablehnung mit dem Verlangen des allgemeinen, direkten, gleichen Wahlrechts für alle Bezirke. In vielen Reden bei der allgemeinen und der speziellen Beratung wurden die verschiedenen grundfätlichen Stand= punkte gewahrt, bis am 27. April der Ministerpräsident beschwich= tigend darauf hinwies, daß die Frage der direkten oder indirekten Wahlen nicht überall und unter gleichen Umständen gelöft werden fönne, und daß die Regierung bereit sei, da wo in den einzelnen Ländern das Bedürfnis dazu hervortrete, der Ginführung der direkten Wahlen zu= auftimmen. Rach diesen Erklärungen murde die Borlage von beiden Rammern angenommen, und so kan durch das am 25. Septem= ber verkündigte Wahlgesetz eine der wichtigften Reformen, an der man sich so lange Zeit abgemüht hatte, endlich zu ftande.

Eine nicht minder eingreifende Neuerung bestand in den Ende Mai vom Reichsrate genehmigten Steuerreform-Gesetzen, durch welche die Personal-Einkommensteuer, die Selbsteinschätzung und die Steuerprogression eingeführt wurden. Infolge dieser Resorm war es nötig, die Gemeinde Wien für den Aussall zu entschädigen, welchen ihre Fisnanzen badurch erleiden, daß die Provinzen und Kommunen auf Zuschläge

zur neuen Personal-Einkommensteuer verzichten; die Provinzen werden dadurch schadlos gehalten, daß ihnen der Staat einen Anteil an den Erträgnissen der neuen Steuer zuweisen will falls sie freiwillig von der Erhebung der Zuschläge zurücktreten; Wien erhält einen Teil der staatlichen Konsumsteuer auf Fleisch, Bier, Wein, Fische, welche an den Thoren Wiens erhoben wird. Weiterhin kamen zu Stande ein Patentgesetz, ein Gesetz wegen Erhöhung der Penssionen für Beamtenwitwen, ein Lokalbahngesetz, ein Gesetz wegen Abschreibungen an der Grundsteuer bei Elementarereignissen und strafrechtliche Bestimmungen über den Betrieb von Auswans derungsgeschäften.

Die Budget=Beratung des Abgeordnetenhauses bot nicht viel bemerkenswertes. Beim Etat des Unterrichts teilte der Minister v. Gautsch am 27. Februar mit, daß die Regierung nicht gewillt sei, Frauenghunasien zu errichten, Minister v. Bilinski kündigte am 3. März eine größere Regierungsaktion zu Gunsten der Land=wirtschaft an und Minister v. Glanz betonte am 13. März, daß die Regierung in den nun schon zwei Jahre dauernden Verhandlungen über die Erneuerung des Ansgleichs mit Ungarn darauf ausgehe, einen baldigen Abschluß auf Grundlage einer im Geiste der Gerechtigfeit und Billigkeit liegenden wechselseitigen Rücksichtnahme herbeizzussühren.

Eine sensationelle Episode in den Verhandlungen des Abgeordnetenshauses wurde am 23. März von den deutschsnationalen, antisemitischen Abgeordneten Haus nach und v. Dötz herbeigeführt, welche in der Bessorgniß, "daß der gegenwärtige kostbare Weltsriede irgend welche Störung ersahren könnte," an den Ministerpräsidenten die Anfrage stellten, welche Schritte zur Zerstreuung der aufgetauchten Besürchstungen er eingeleitet habe, nachdem sich der preußische Unterrichtssminister im Abgeordnetenhause zu Berlin sehr scharf gegen den aggressiven Polonismus ausgesprochen und rund heraus erklärt habe, daß dieser in Galizien seinen Agitationsmittelpunkt besitze, ein Vorwurf, welcher besage, daß die Ruhe des mit Österreich verbündeten Staats von einem österreichischen Kronlande aus bedroht werde. Der Ministerpräsident hielt es jedoch nicht für nötig, hierauf eine Antwort zu geben, sondern er begnügte sich, in der halbauntlichen Wiener Presse darauf hinzuweisen, daß der preußische Minister in einer

zweiten Rede am 2. März nur von einer wilden nationalspolnischen Agitation in Oberschlesien gesprochen habe, die mit den anständigen polnischen Elementen befreundeter Länder nicht das mindeste zu thun habe; hätten sich die anfragenden Herren um diese Aussprüche näher erkundigt, so würden sie sich nicht beunruhigt gefühlt haben.

Anfang Juni kam es noch zur Beratung eines Gesetzes über Änderung der Zuckersteuer zum Zweck, das Gleichgewicht zwischen österreichischer und ausländischer Produktion wieder herzustellen; vor Erledigung dieser Novelle wurde jedoch die Session am 15. Juni vertagt.

Die bemerkenswerteste Erscheinung im Parteileben bildete nach wie vor die Ausbreitung des Antisemitismus und die Leidenschaftlichkeit seiner Anhänger. Die höchste Blüte trieb diese Richtung in der Frage über die Neugestaltung des Wiener Gemeinderats. Da er am 13. November v. Is. von der Regierung aufgelöft worden war, fanden vom 20. Februar bis 5. März Neuwahlen statt, bei welchen die Antisemiten durch die Hilfe der Alerikalen eine noch weit größere Mehrheit erlangten, als bei den Wahlen vom September v. 38. Infolgedeffen fiel am 18. April die Wahl des Bürgermeifters wiederum auf den Antisemitenführer, Abgeordneten Dr. Lueger, der, wie er in einer Ansprache sagte, aus Gründen von weittragender wirtschaftlicher und politischer Bedeutung die Wahl annahm, denn es handele sich um die Befreiung des christlichen Volks, um einen Kampf, in welchem Nachgiebigkeit unberechenbaren Schaden nach sich ziehen würde. Da nun aber bei der Regierung die Gründe gegen Luegers Bestätigung noch wie im vorigen Sahre obwalteten, forgte der Kaifer felbst für eine Lösung der unerquicklichen Kollision. Er ließ den Dr. Lueger zu sich entbieten und ersuchte ihn, unter Berufung auf seine Loyalität, um Berzicht auf die Wahl. Natürlich blieb Lueger nichts anders zu thun übrig, worauf im Mai der Gemeinderat Strobach, Randidat der Chriftlich-Sozialen, zum Bürgermeifter gewählt und alsbald bestätigt wurde. Ungewöhnlichen Triumph feierte die antisemitische Richtung ferner im August bei den Neuwahlen zum Landtag von Niederöfterreich, indem die liberale Mehrheit er= setzt wurde durch eine stattliche Mehrheit von 40 bis 50 Antisemiten der Luegerschen, zum Klerikalismus hinneigenden Sorte, gegen die

der von Schönerer geführte Teil der Antisemiten unterlag. Auch waren die Sieger sehr wesentlich von Christlich=Sozialen unterstützt.

Nächst den Antisemiten machten sich die Sozialdemokraten am meisten bemerklich, die am 6. April auf ihrem Parteitage in Prag eine geharnischte Erklärung gegen die in Angriff genommene Wahlreform beschlossen, welche das allgemeine Wahlrecht dem arbeitenden Volke nur gemähre, um seine Wirkung zu vernichten, und nur zur Erhaltung von Bergewaltigung und Korruption diene. Weiterhin ift der vom 1. bis 3. September in Salzburg versammelte Ratholikentag hervorzuheben, welcher, vom Statthalter Grafen Thun begrüßt, Beschlüffe für Wiederherftellung der welt= lichen Machtstellung des Papstes sowie für Unterordnung des ge= samten Schulwesens unter die Kirche faßte, und sich als Feind jeder nationalen Bewegung hinstellte. Im Anschluß hieran ist des vom 26. bis 30. September in Trient tagenden internationalen Antifreimaurer=Rongresses zu gedenken, der von 590 Personen, vor= wiegend Geiftlichen und Ordensleuten, besucht war. Er wurde vom Fürsten v. Löwenstein eröffnet, vom Fürstbischof Baluffi von Trient mit einer Ansprache voll Erinnerungen an das einstige Konzil von Trient begrüßt, das "dem Protestantismus die Hörner zerschmettert" habe, und beschloß, den freimaurerischen Unternehmungen gleiche oder ähnliche gegenüberzustellen, auch ein Komitee mit der Aufgabe niederzusetzen, die Ratholiken über die Geheimnisse der Freimaurerei aufzuklären. Außerdem wurden viele Vorträge gehalten, von denen nur der eines Pfarrers aus Wien über die Berbindung zwischen Freimaurerei und Judentum und der des Weihbischofs Gratfeld aus Röln hervortraten, welcher unwilliges Staunen durch die Enthüllung erregte, daß die gegen die Freimaurer gerichtete Schrift ber Mig Baughan auf einem großartigen Schwindel beruhe.

Was die Parteiverhältnisse in Böhmen betrifft, so waren am 23. August 71 jungczechische Abgeordnete in Prag versammelt, welche die Herausgabe von Schriften in verschiedenen Sprachen mit Schilderung der Bedrängnis im czechischen Sprachgebiete sowie die Gründung eines Nationalfonds beschlossen, womit Immobilien in Deutschböhmen angekauft werden sollten.

Am 1. Oktober nahm der Reichsrat seine Sitzungen wieder auf und beschäftigte sich sogleich mit dem Etat für 1897, dessen

Beratungen jedoch durch sensationelle Anträge unterbrochen wurden. Namens der gesamten vereinigten Linken brachte nämlich der deutsch= böhmische Abgeordnete Pergelt im Abgeordnetenhause den Antrag ein, die Regierung aufzufordern, ungefäumt geeignete und entschiedene Magnahmen zu treffen, damit der besonders in letter Zeit feitens eines großen Teils der czechischen Bevölkerung gegen das deutsche Bolf Böhmens betriebenen maglofen Berhetung und Bergewaltigung ein Ziel gesetzt und den Deutschen in Böhmen der verfassungsmäßig gewährleistete nationale Schutz zu teil werde. andere Fall bestand aus einer vom Grafen Khuenberg, ebenfalls namens der vereinigten Linken gestellten Anfrage über das Berhalten des Statthalters Grafen Thun auf der Ratholikenversammlung in Salzburg, welche sich in ihren Verhandlungen und Beschlüffen in direkten Gegensatz zu der von der Regierung feierlich kundgegebenen Richtung der auswärtigen Politik gesetzt habe. Der Ministerpräsident Graf Badeni nahm, zum großen Unwillen der Liberalen, beide Fälle gar nicht so ernst und hob hervor, es seien in Böhmen nur gang lokale Streitigkeiten zu Agitationszwecken aufgebauscht, auch würden czechischerseits dieselben Beschwerden erhoben, die beiderseitigen Abgeordneten möchten nur mäßigend einwirken. Bon den Antragstellern wurde erwidert, hiernach könne das deutsche Bolk in Böhmen dem Ministerpräsidenten fein Vertrauen mehr entgegenbringen. Nachdem sich hieran wieder ein Streit zwischen den deutschen und den czechischen Abgeordneten Böhmens, in derselben Weise wie schon so oft früher, geschlossen hatte, wurde die Dringlichkeit beider Fälle von der Mehrheit abgelehnt. Als sich dasselbe Vorgehen der deutsch= böhnischen Abgeordneten am 31. Oktober im Budgetausschusse mit demselben Migerfolge wiederholt hatte, verlangten fie, daß der Rlub der vereinigten Linken, zum Zeichen des Miftrauens wider den Ministerpräsidenten, gegen den Dispositionsfonds und das Budget stimmen solle. Die vereinigte Linke entzog fich jedoch diesem Berlangen, indem sie ihren Mitgliedern die Abstimmung freigab. Infolgedessen schieden am 6. November die 25 deutsche böhmischen, zwei mährische und zwei kärntische Abgeordnete aus der vereinigten deutschen Linken und bildeten fortan einen felbständigen "Freien Berband" unter Führung des Abgeordneten Nitsche. Das Abgeordnetenhans genehmigte ferner ein Gesetz über das Refrutenkontingent

und am 4. Dezember ein Borfenftenergefet, nachdem der Mi= nister v. Bilinski erklärt hatte, daß die Regierung auch den Fragen des Termingeschäfts, namentlich bei Getreide, bald näher zu treten gedenke und nur den Erfolg der Börsenreform in Deutschland abwarte. Die angeregte Frage der Aufhebung des Zeitungs= und des Ralenderstempels sowie des Rolportageverbots gelangte nicht zur Entscheidung. Bei der Budgetberatung am 10. Dezember verteidigte der Minister v. Bilinski das Abgeordnetenhaus gegen den Vorwurf, in die Richtung der Politik nicht thatkräftig eingegriffen zu haben, und der Ministerpräsident Graf Badeni bekämpfte am 11. Dezember den Antrag des Deutsch=Böhmen Pergelt, durch Ab= lehnung des Dispositionssonds der Regierung das Miftrauen des Hauses auszudrücken; er sagte, die Regierung befinde sich nicht in der Lage, irgend eine Partei durch verlockende Berheifungen zu begeistern, sondern sie sei zufrieden, von sachlichen Gesichtspunkten ausgegangen zu sein und sachliche Erfolge angestrebt zu haben; wolle man ihr Verhalten als Zweidentigkeit oder Schwanken ausgeben, fo muffe sie dies hinnehmen und die Kritik derer sich gefallen laffen, welche den Unfrieden im Staate wünschten. Der Fonds wurde schließlich bewilligt. Am 12. Dezember murde die Budgetberatung von Bafaty zu Angriffen gegen den Dreibund benutt, den Fürst Bismarck nur aus Not geschlossen, nachdem er von Rufland wieder= holt einen Korb bekommen habe. Andererseits trat Menger für den Dreibund und mit dem Ausdruck des Wunsches auf, daß Öfterreich-Ungarn und Deutschland in ein dauerndes staatsrechtliches Berhältniß zu einander treten möchten.

Die wichtigste Frage des Reichs, die der Erneuerung des staatsrechtlichen Ausgleichs zwischen beiden Reichsteilen, war zwar gleich mit Beginn des Jahres in Angriff genommen, die Duotendeputationen wurden gewählt und einberufen, die Verhandstungen über die Erneuerung des Zolls und Handelsbündnisses und des Bankprivilegs fanden zu den verschiedensten Zeiten des Jahres statt, aber alle Vennühungen zur Vollendung des Verks blieben ohne Erfolg, weil die Ungarn durchaus nicht zu bewegen waren, auf die österreichische Forderung einer Erhöhung ihres Beitrags zu den gesmeinsamen Ausgaben von 30 auf  $42\,^{\circ}/_{\circ}$  einzugehen, eine Differenz, welche über 12 Millionen Gld. ausmacht.

Sine bemerkenswerte Erscheinung im Parteileben war die Bildung einer deutschen Fortschrittspartei, in deren am 29. Juni aufgestelltem, aber erst im Dezember veröffentlichtem Programm von der Notwendigkeit einer "zielbewußt geeinigten, entschieden nationalen, wahrhaft freiheitlichen und zielbewußt reformatorischen Partei" im Abgeordnetenhause die Rede war.

Gegen das Ende des Dezember traten die Landtage der Einzelsländer wieder zusammen. In dem für Niederösterreich kam es am 29. Dezember aufs neue zu heftigen Auftritten in der Judenfrage und in dem von Steiermark zu einer Kundgebung der meisten nichtklerikalen deutschen Abgeordneten gegen den Landeshauptmann Grafen Wurmbrand, der in der Frage des zweisprachigen Ghmnassiums in Cilli keine nationale Festigkeit als Deutscher bewiesen habe.

In der faiferlichen Familie traten zwei Todesfälle ein: am 27. Februar starb in Bozen der erst 25 Jahre alte Erzherzog Albrecht Salvator aus der früher toskanischen Linie, und am 19. Mai in Wien der 63-jährige Erzherzog Karl Ludwig, seit des Kaisers Maximilian von Mexiko Tode der einzige Bruder Kaisers Franz Joseph. Dadurch wurde Karl Ludwigs ältester Sohn, der 33 jährige Erzherzog Franz Ferdinand, der nächste zum Throne; da aber dessen Gesundheit voraussichtlich noch längere Zeit der Schonung bedarf, so ordnete der Kaiser am 18. Juni an, daß Karl Ludwigs zweiter Sohn, der 31 jährige Erzherzog Otto zu den Ge= schäften des Thronfolgers herangezogen, ihm auch ein Teil der Repräsentationspflichten, welche einst dem Kronprinzen Rudolf oblagen, übertragen und ihm ein Hofftaat errichtet werde. Am 27. August erhielt der kaiserliche Hof in Wien den Besuch des Raisers Niko= laus von Rufland und seiner Gemablin, denen ein glänzender Em= pfang zu teil wurde. Im Trinkspruch beim Festmahle sagte Kaiser Franz Joseph, er sehe in dem Besuche ein neues Pfand der Freund= schaft, welche ihn mit dem Zaren verbinde. Dieser selbst unterließ jedoch in seiner Antwort eine ähnliche Bemerkung und sprach nur einfach seinen Dank für die freundliche Aufnahme aus. Um folgenden Tage begaben sich beide Monarchen zusammen auf die Jagd und am 29. August nahmen sie eine Parade über 42 Bataillone Infanterie und 38 Eskadrons ab. Nach Austausch hoher Orden an die Umgebung beider Kaiser reiste das Zarempaar wieder ab und

hinterließ auch in der Bevölkerung den Gindruck freundlichster Ge= sinnung. Am 29. September fand in Ischl die Taufe einer Tochter des Erzherzogs Franz Salvator und der Raisertochter Erzherzogin Die 29 jährige Erzherzogin Marie Dorothea, Valerie statt. älteste Tochter des Erzherzogs Joseph, vermählte sich am 5. Novem= ber in Wien mit dem Herzoge Philipp von Orleans, älteftem Sohne des verstorbenen Grafen von Paris. Zu diesem Teste erschienen in Wien mehrere Fürstlichkeiten, die man sonst hier nur selten zu sehen befommt, die Gräfin von Paris mit ihren Töchtern, der Herzog von Chartres und der Herzog von Aosta mit seiner orleanistischen Gemahlin. Es erschienen auch Damen der französischen Aristofratie, welche der Braut eine Brillantenkrone überreichten, worauf die Erzherzogin erwidert haben soll: "Ich hoffe, daß eines Tages diese Krone sich auf das Haupt meines geliebten Philipp herabsenken wird; wenn dieser glückliche Tag anbricht, werde ich meinen Gatten zu unterstützen missen und meine volle Pflicht erfüllen." fühnen Worte fuhr ein gelinder Schreck in die amtlichen Kreise, ohne daß der Vorfall jedoch eine weitere Folge gehabt hätte. Borläufig sah es auch durchaus nicht so aus, als ob die französische Königs= frone sich bald wieder auf irgend ein Haupt herniederlassen werde.

In der höheren Beamtenwelt kamen zwei hervorragende Veränderungen vor: an Stelle des Finauzministers v. Bilinski, welcher die Stelle eines Ministers ohne Porteseuille nur einstweilig versehen hatte, wurde am 20. Januar der Abteilungsvorstand im Unterrichtsministerium, Rittner, früher Prosessor des österreichischen Civilrechts in Lemberg, ernaunt, und gleichzeitig das Eisenbahnministerium dem 55jährigen Feldmarschall v. Guttenberg übertragen.

Was die Totensiste betrifft, so starb am 14. Februar Prinz Konstantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst, der erste Oberhofmeister des Kaisers, Mitglied des Herrenhauses, Ritter des preußischen Schwarzen Adlerordens, Bruder des deutschen Reichskanzlers. Ein hervorragens der Politiker, der Reichsratsabgeordnete Hofrat Lienbacher, starb am 14. September zu Georgenberg im Salzburgschen. Am 12. Desember wurde Graf Trauttmannsdorf, der erste Präsident des Herrnhauses, abberusen.

Die Delegationen des österreichischen Reichstrats und des ungarischen Reichstags wurden am 1. Inni in Pest eröffnet. Der

ihnen vorgelegte gemeinsame Staatshaushalt wies ein Gesamt= $\operatorname{Tr}$  fordernis von 160484751 Gld., nach Abzug jedoch der reinen Zoll= überschüffe ein solches von 107 270383 Gld., auf und, nach Abzug von  $2^{\circ}/_{\circ}$  zu Lasten Ungarns, 105124931 Gld., wovon auf Öster= reich 73587452, auf Ungarn 31537479 Gld. entsielen.

Der Kaiser empfing die Delegationen und versicherte auf die Ausprachen der Präsidenten, daß seine Beziehungen zu allen Mächten die freundschaftlichsten geblieben seien; das feste und zielbewußte Aufstreten des Dreibunds in allen wichtigen, das europäische Interesse berührenden Fragen habe viel dazu beigetragen, daß der europäische Friede, trotz mancher im vergangenen Jahre im Drieut aufgetauchter beunruhigender Auzeichen, nicht gestört wurde; bezüglich der Erhaltung des bestehenden Zustands auf der Balkanhalbinsel habe sich volle Sinzwätigkeit unter den Mächten gezeigt; die Entwicklung der Berhältznisse in Bosnien und der Herzegowina sei vollkommen normal, so daß diese Länder auch im nächsten Jahre im stande sein würden, die Bestürfnisse ihrer Berwaltung aus eigenen Mitteln zu decken.

Der neue Reichsminifter des Außern, Graf Goluchowski, gab am 9. Juni im Budgetausschuß der öfterreichischen Dele= gation eine Übersicht über die Beziehungen zum Auslande. Die europäische Diplomatie sei hauptsächlich mit den Wirren in Mazedonien und den nicht minder bedenklichen Vorkommnissen in Rlein= asien beschäftigt gewesen, Fragen, die leicht einen weiteren Brand hätten entfachen können. Auf Anregung Öfterreich = Ungarns hätten alle Mächte, welche den Berliner Bertrag unterzeichneten, durch eine Rundgebung dem wüften Treiben ein Ende bereitet, das in Maze= donien auftauchte und in Bulgarien Widerhall fand. Hinsichtlich der armenischen Frage hätte sich, angesichts des Widerstands, welchen die vielfach forrumpierte türfische Berwaltung den bewilligten Reformen entgegensetzte, ein Zwiespalt unter den Mächten über die anzuwendenden Mittel ergeben, worauf Öfterreichellngarn durch Aufstellung des Grundsatzes der Erhaltung des auf der Balkanhalbinfel bestehenden Zustands die Einmütigkeit wieder hergestellt habe. lange Rufland hierbei bleibe, fonne es auf die unbedingte Unterstützung Öfterreich-Ungarns rechnen; im Aufgeben des Standpunkts der Unversöhnlichkeit gegenüber Bulgarien, in der Anerkennung des Brinzen Ferdinand als Fürsten und in dem Bestreben Ruglands,

alles zu vermeiden, mas den Verdacht der Ginmischung in Bulgariens innere Berhältniffe auffommen laffen fonnte, erblicke die Regierung den Beweis, daß dieses Reich an der Förderung friedlicher Zustände aufrichtig mitwirken wolle. Der Minister hob sodann die gang forrefte Haltung Rumäniens hervor, wodurch es zu einem wichtigen Faftor in der europäischen Staatengruppierung geworden fei. weitem nicht so zufriedenstellend wäre die Lage des innerlich zerrütteten Serbien, welches so unsichere Wege wandele, daß seine Freunde die dortige Entwicklung mährend der letzten Sahre nur bedauern könnten. Bu Deutschland übergebend sagte ber Minister, "unser Berhältnis ift fester denn je", und hinsichtlich aller das internationale Gebiet berührenden Fragen empfänden beide Reiche das Bedürfnis, miteinander in steter Fühlung zu bleiben. Ebenso intim sei das Berhältnis zu Auch mit Frankreich walte ein freundschaftliches Berhältnis, zumal es sich aufrichtig für den Frieden eingenommen zeige. An diese Auseinandersetzungen schloß sich eine Verhandlung des Ausichuffes, die zu einigen weiteren Fragen an den Minister führte. Auf die Frage einer Erneuerung des Dreibunds erwiderte er, es habe bis jett die Notwendigkeit dazu nicht vorgelegen, da er von felbst weiterlaufe. Ferner beantwortete er eine Frage bezüglich der Stellung des Reichs zum deutsch-englischen Streite dahin, daß Österreich-Ungarn, zumal es Rolonieen nicht besitze, keine Beranlassung zur Ginmischung gehabt habe, sosehr es auch ein gutes Einvernehmen zwischen diesen beiden Staaten münsche; ebensowenig habe Anlag vorgelegen, zu einem angeblichen Interessengegensatze zwischen Rufland und England irgendwie Stellung zu nehmen; bezüglich der Drientpolitik bestehe fein besonderes Programm mit den verbündeten Mächten, vielmehr würde ein solches, so sehr es sich auf die Wahrung der Interessen ein= zelner Teilnehmer des Bundes bezöge, deffen Verteidigungs-Charafter zuwiderlaufen. Zum Schluß diefer ganzen Verhandlung beglückwünschte der Berichterstatter des Ausschusses, Abg. Dumba, den Minister zu der energischen und erfolgreichen Friedenspolitif, die er gleich im erften Jahre seiner Amtothätigkeit entwickelt habe.

In ganz ähnlicher Beise spielte sich die Verhandlung über die auswärtige Politik im betreffenden Ausschusse der ung arischen De= legation ab; neu war darin nur die Versicherung des Grafen Goluchowski, daß er die Vorgänge in Ostasien mit besonderer Aufmerksamkeit verfolge, und seine Beschwichtigung bezüglich der Haltung Rumäniens gegenüber den Nationalitäten Ungarns; keine Resgierung in Rumänien könne ihren Staatsbürgern verbieten, Freuden und Leiden mit ihren Stammesgenossen jenseits der Grenzen zu teiten, die österreichisch-ungarische Regierung werde jedoch nicht gestatten, daß dort etwas geschehe, was innerhalb der Grenzen ihres Reichs die Schwierigkeiten zu erhöhen geeignet wäre. Hierach anch dieser Ausschuß sein volles Sinverständnis mit der befolgten änßeren Politik aus.

Diese Verhandlungen der Ausschüsse waren, wie gewöhnlich, so erschöpfend ausgefallen, daß sie den Beratungen im Plenum beider Delegationen kaum etwas übrig ließen. Dies hielt jedoch in der öfterreichischen Delegation am 16. Juni die czechischen Abgeordneten nicht ab, nochmals den Dreibund anzugreifen, dem sie vorwarfen, das Reich gegenüber der Entwicklung in Bulgarien nicht unterstützt zu haben; Deutschland, sagte der Jungczeche Kramarz, suche um jeden Preis die Freundschaft Ruflands, so daß der Dreibund nur theoretische Bedeutung für Europa besitze. Graf Wurmbrand ent= gegnete, glücklicherweise stehe die Drientpolitik des Reiches in Übereinstimmung mit den Anschauungen seiner deutschen, polnischen und ungarischen Bevölferung, nur die Czechen seien gegen den Dreibund, der eine höchst wichtige Grundlage für das Reich bilde. Auch Ba= reuther brachte als Vertreter von Deutschen dem Bunde die größte Sympathie entgegen, endlich iprach Zalesti die unbedingte Buftimmung der Polen und Barwinski die der Ruthenen zum Dreibunde Zum Schluß genehmigte die Delegation das Budget des Mußeren; dasselbe geschah am 19. Juni, nach den Darlegungen des Berichterstatters Falt, Seitens der ungarischen Delegation.

Im übrigen traten noch aus den Verhandlungen des Budgetsansschusses der österreichischen Delegation am 11. Juni die Ausslassungen des Reichsfinanzministers Barons Kallah bezüglich Bosniens hervor. Durch die Besetzung dieses Landes, so führte er aus, sei Desterreich-Ungarn ein Balkanstaat geworden; die gauze Gesschichte Habsburgs deute darauf hin, daß das Reich einen Stützpunkt im Balkan gesucht habe, sowohl um die beiden User der Grenzflüsse Save und Donau beherrschen zu können, als auch um sich in dem ganzen Völkergebiete des Balkans zur Geltung zu bringen.

Darum habe es sich die nordwestliche Balkanecke gesichert, und es liege in der Besitznahme Bosniens sowie der Herzegowina ein Lebenssinteresse der Monarchie; jeder dortige Nachbar müsse sich daher versgegenwärtigen, daß diese Stellung ohne Gesahr nicht berührt werden könne; es sei denn auch bereits die Anziehungskraft der Nachbarsländer auf Bosnien im Schwinden begriffen. Da die hier stehenden Truppen nicht dieses Land, sondern Österreichsungarn zu schützen hätten, so müßte dieses sich auch zu einem Opfer entschließen; übrigens hätten sich infolge des Eintritts geordneter Zustände die Kosten dieser Besetzung von 9 Millionen im Jahre 1883 auf 3\frac{4}{10} Milslionen verringert. Mit Bereitwilligkeit wurde hierauf auch dieser Budgetposten bewilligt.

Der Reichstag des Königreichs Ungarn beschäftigte sich im Januar und Februar vorzugsweise mit der Beratung des Budgets, ohne daß dabei jedoch Angelegenheiten allgemeineren Interesses vor= kamen, mit Ausnahme etwa der Frage über den mit Öfterreich zu erneuernden wirtschaftlichen Ausgleich. Wie bei jeder der früheren Erneuerungen gingen natürlich beide Reichsteile darauf aus, das neue Abkommen möglichst vorteilhaft für sich zu gestalten, und in demselben Maße wie in Österreich die Abneigung hervortrat, sich fernerhin die unverhältnismäßig größeren Laften aufgebürdet zu sehen, wurde in Ungarn die Notwendigkeit der geringeren Beitragspflicht geltend gemacht. Um 9. Januar draugen im Unterhause des Reichs= tags Ugron und Graf Apponni auf Abbruch der bezüglichen Ber= handlungen, weil sie zu Österreich kein Vertrauen hegten, worauf der Ministerpräsident Baron Banffy darauf hinwies, daß die Fortsetzung dieser Berhandlungen gesetzlich vorgeschrieben sei, und daß die Regierung selbstverständlich das Land nicht unberechtigten und schädigenden Opfern aussetzen werde. Dennoch kam Graf Apponni am 24. Februar auf das Mistrauen zurück und versuchte sogar, das Haus zu bem drohenden Beschluß zu bewegen, daß im Falle des Scheiterns der Verhandlungen Ungarn in Bezug auf Handels= und alle damit jufammenhängenden Angelegenheiten ohne Weiteres von feinem Gelbft= verfügungsrechte Gebrauch machen werde. Obwohl von einem solchen der Zerreißung des Dualismus der Monarchie fast gleichkommenden Beschlusse nicht die Rede sein konnte, nahm am 27. Februar der frühere Ministerpräsident Tisza sich die Mühe, die hohe volkswirt=

jchaftliche Entwicklung darzulegen, welche beide Staaten vermöge ihres Zolls und Handelsbündnisses in den letzten 30 Jahren gesnommen hätten; freilich warnte er daneben die Herren in Österreich, sich der Täuschung hinzugeben, als könnten sie Ungarn durch Angrisse einschüchtern oder durch übertriebene Forderungen erweichen. Endlich wandte sich am 28. Februar auch der Finanzminister Lucacs gegen den oppositionellen Beschlußantrag, namentlich unter entschiedener Entstästung verschiedener Bersuche, die sinanzielle Lage Ungarns zu versdächtigen. Man möge doch dem Anslande nicht das Schauspiel bieten, daß die zwei Staaten, welche in politischer Beziehung eine Monarchie bilden und in wirtschaftlicher Hinsicht in einem engen Berhältnis zu einander stehen, alle zehn Jahre sich die Freundschaft ausständigen, so daß ein Zustand eintrete, bei dem nicht viel daran sehle, daß die Monarchie wirtschaftlich zerfalle.

Das größte diesjährige Ereignis für die Ungarn bildete die Feier des taufendjährigen Bestehens ihres Staates. Es hat ihnen wohl niemand diese Freude vergällen mögen, aber es hatte doch eine eigentümliche Bewandtnis mit diesem sogenannten "Mil= lennium". Allerdings waren tausend Sahre verflossen, seitdem die von ben friegerischen Petschegeten bedrängten magnarischen Stämme ihre zwischen den Strömen Pruth, Sereth und Dnjestr gelegene zweite Beimat verließen, die von den Deutschen arg bedrängten flavischen Bölker überraschten, einen Teil derselben unterwarfen und in den von den Karpaten umfränzten, von der Donau und Theif durchströmten, gesegneten Sbenen Pannoniens sich niederließen; aber von der damaligen Gründung eines Staates im abendländischen Sinne fann in Wirklichkeit nicht die Rede sein; vielmehr blieben die Ungarn noch länger als hundert Sahre ohne jede Zucht und Ordnung, sie überrannten die Nachbarländer mit ihren Ranbzügen und wurden im jetzigen Ungarn erst seßhaft, nachdem die deutschen Könige Heinrich I. und Otto I. sie bei Merseburg und Augsburg gründlich aufs Haupt geichlagen und in ihre Grenzen zurückgewiesen hatten. Erst ums Sahr 1000 legte ihr König Stephan I. den Grund zu einer politischen Organisation nach fränkischem Mufter. Gin vollständiger National= staat ist Ungarn bis heute nicht geworden, vielmehr bildete das magharische Element alle die Jahrhunderte hindurch eine geringe Minderheit; vor tausend Sahren zählte es bloß 900 000 Seelen und gegenwärtig einschließlich der Juden nur 71/4 Millionen gegen 171/2 Millionen der übrigen Bevölkerung. Indes, in patriotischem Sinn glaubte man an ein tausendjähriges Bestehen des Staats, und alle Kreise der Bevölkerung, auch die meisten nichtmagharischen Gle= mente, schickten sich zu einer großartigen Feier an. Zunächst genehmigte der Reichstag im März einen von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurf, wonach die Feier in Best stattfinden, im Lande aber mehrere Denkmäler aufgestellt und 400 neue Volksschulen er= richtet werden sollten. Daran schloß sich ein eigentümliches Gesetz, welches sich mehr wie ein mit dem Programm der Feier verfnüpftes Dankgebet des ganzen Landes ausnahm, denn "die Besetgebung der Länder der heiligen ungarischen Krone" dankte "mit religiöser Andacht der göttlichen Borsehung dafür, daß sie das von Arpad und seinen tapferen Kriegsscharen begründete Vaterland in ihren Schutz genommen, seine Fürsten mit Weisheit, sein Volf mit Araft und selbstaufopfernder Baterlandsliebe gesegnet und dem Lande in guten wie bosen Geschicken beiftehend den Bestand desselben ein Sahrtausend hindurch inmitten vieler Gefahren und Schicksalsschläge aufrecht erhalten hat". Die Reihe der von einer besonderen Landes= kommission festgestellten Testlichkeiten begann am 2. Mai mit der Eröffnung der Landesausstellung in Pest, wobei der Handels= minister Daniel in einer Ansprache an den anwesenden König schilderte, wie Ungarn durch besondere "Gnade des Schickfals" Jahr= hunderte hindurch der westlichen Kultur als Schutzwall gedient habe. In seiner in magharischer Sprache gehaltenen Antwort sprach König Frang Joseph die Hoffnung aus, die Ausstellung werde bezeugen, daß die ungarische Nation auf dem Felde der Kultur einen würdigen Platz unter den zivilifierten Bölfern einnehme. Am folgenden Tage, den 3. Mai, bildete Ofen, das alte Buda, den Mittelpunkt von Festlichkeiten. Um 10 Uhr morgens begann eine glänzende Auffahrt des Hofes und der Magnaten zu der einst vom König Mathias Corvinus erbauten gothischen Kirche in der Burg, wobei der Reichtum der im glänzendsten Nationalkostum gekleideten Hofwürdenträger und Großen offenbar wurde. Beim Eintritt des Königs und ber Erzherzoge in die Kirche wurde ein Chor angestimmt; auf das Tedeum folgte die Krönungsmesse, dann eine Rede des Fürstprimas Kardinals Baszary. Beim König liefen Glückwunschtelegramme ber größten Staatsoberhäupter Europas ein; in dem des deutschen Raisers war der Bunsch ausgesprochen, daß Ungarns König und Bolf in alle Bukunft tren vereint eine feste Stütze des Friedens sein und bleiben möchten. Es fehlte jedoch auch nicht an einem schrillen Mißklang, indem am 4. Mai die Führer der in Ungarn wohnenden Rumänen, Serben und Clavonier "im Namen und Auftrag des letten Nationalitäten-Rongreffes" eine ftarte Bermahrung gegen die ganze Feier veröffentlichten. Sie sagten, durch eine fünstliche Strömung und unter Aufwendung ungehenerer Geldmittel werde vor Europa eine Feier ins Werk gesetzt, die einer wahren, geschichtlichen Grundlage entbehre und als eine Beleidigung der Mehrzahl der Landesbewohner angesehen werden musse; daran schloß sich die nähere geschichtliche Nachweifung, daß durch den Einbruch der Magyaren keineswegs ein national-magnarischer Staat geschaffen worden, und daß die Geschichte des Landes eine Geschichte der Unterdrückung der Mehrheit durch die Minderheit sei, welche durch unerhörte Wahlmigbräuche die Vertreter der nichtmagnarischen Bölfer dem Parlamente fern gehalten hätte; die Feier sei nur ein Trugbild, es solle eben vor Europa der Schein einer nicht vorhandenen Zufriedenheit erweckt werden.

Bur Einleitung der eigentlichen Feier fand am 5. Juni in Best die Überführung der Kroninsignien in die Krönungsfirche statt. Sie wurden zu dem Zweck von Mitgliedern des Reichstags in einen sechsspännigen Galawagen gebracht, worauf sich der Zug unter mili= tärischer Begleitung, dem Geläute aller Glocken und den Ehrenbezeugungen der Menge durch die Stragen bewegte. Nachdem fodann am 6. Juni der Grundstein zum foniglichen Schloß in Best gelegt war, wurde am 8. Juni, dem Hauptfesttage, in gemeinsamer Situng beider Säufer des Reichstags das oben erwähnte, im April von ihm genehmigte eigentümliche Gesetz verlesen, worauf sich sämtliche Abgeordnete in einem Festzuge und mit den Kroninsignien nach dem foniglichen Palaste begaben. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, v. Szilaghi, brachte hier in einer Unsprache die Huldigung der Nation dar und gab, unter Hinweis auf die von auswärtigen Staaten gefandten Glückwünsche, dem Wunsche Ausdruck, daß König und Bolt, im Fühlen und Streben miteinander verschmolzen, start sein möchten; er erinnerte an die auf der Gemein= samfeit des Herrscherhauses beruhende Verbindung mit Österreich, die zu erhalten die Aufgabe des Königs und des Bolfs bilde; die Ge= staltungen der Gegenwart zeigten, daß diese Berbindung heute ebenso notwendig sei wie jemals zuvor, benn sie bilde für beide Staaten eine Quelle der Kraft und der Sicherheit, eine Bürgschaft für erfolgreiche Berteidigung wie für die Geltendmachung großer, dauernder, friedensichernder Interessen. Der König nahm die Huldigung mit Dank entgegen und pries die göttliche Vorsehung, welche ihm vergönne, mit seiner geliebten ungarischen Nation die Gedenkseier zu begehen, die er als eine in der That seltene und erhabene bezeichnete. Bor allem wolle er pietätsvoll seiner Borfahren gedenken, deren Beisheit mit Gottes Hilfe den Bestand des Staats gesichert, und er wolle aus der Geschichte die nützliche Lehre schöpfen, daß dieses Land nur dann ftark und blühend mar, wenn beffen Söhne, treu ihrem Könige und die Religion hochhaltend, in brüderlicher Eintracht untereinander lebten, daß jedoch Gefahren es bedrohten, wenn innere Zwietracht die Lebensfraft lähmte. Aber auch dahin weise die Geschichte, daß das Land dankbar der Nachbarn und Nationen gedenken möge, die ihm bereitwillig beistanden, insbesondere derjenigen, mit welchen es das wechselnde Geschick wie die Weisheit seiner Vorfahren verbunden habe und mit denen vereint die Monarchie gegründet wurde, deren Bestand sich in Europa als Notwendigkeit darstelle. Deshalb wünsche er, daß das Gefühl für diesen Berband ftets unverlett fortbestehe.

Den Fortgang der Tausendjahrseier bildete am 27. Juni die Grundsteinlegung zu dem ersten der gesetzlich in Aussicht genommenen sieden patriotischen Denkmäler. Sie betraf ein Denkmal für den Nationalhelden Arpad bei Puszta-Szeres in der Ebene bei Szegedin, wo einst Arpad mit den Führern und dem Bolke der Ungarn den ersten Reichstag abgehalten hat. Am 13. September folgte die Enthüllung eines Denkmals der Kaiserin Maria Theresia zu Preßeburg in Gegenwart des Königs, und am 27. September vollzog sich in Orsova ein der Tausendjahrseier würdiges Ereignis von allzgemeiner Bedeutung, die seierliche Eröffnung der neugebahnten Donausstraße durch den unter dem Namen des Eisernen Thores bekannten, nur 117 Meter breiten Strompaß von 60 km Länge. Diese schmale, seichte, von Bazia dis Kladowa sich erstreckende, von Felsen durchsseichte Fahrrinne des obers wie unterhalb so mächtigen Stromes hatte schon von altersher der Schiffahrt unüberwindliche Schwierigkeiten ents

gegengestellt, sie hatte schon den alten Nömern ein Hindernis für die Berbindung der eroberten Provinzen Pannonien und Dacien mit den unteren Stromgebieten bereitet, und bis vor furzem fonnten nur, wenn der Wasserstand 21/2 Meter über Null am Begel zu Orsova zeigte, flachgehende Dampfer die Durchfahrt überhaupt magen, denn gar manches Schiff hatte bei ber ben Nilkatarakten ähnlichen Stromschnelle von 3-5 Metern in der Sekunde das Wagnis mit dem Untergange bezahlen muffen. Nachdem die gefährlichsten Felsenriffe 1834 gesprengt waren, hatte die ungarische Regierung sich jahrzehnte= lang mit einer ganzen Reihe von Plänen zur Verbefferung biefes Donanlaufs beschäftigt, aber migliche Berhältnisse politischer Art hatten die Ausführung verhindert, bis endlich durch den Berliner Frieden von 1878, der Ungarn mit der Ausführung der Aufgabe betraute, die Angelegenheit aufs neue in Fluß kam. Am 15. September 1890 wurde das bedeutenoste Ingenieurwerk der Neuzeit in Angriff genommen und nach fast sechs Jahren vollendet. 26. September traf Raifer Frang Joseph in Orsova ein, nahm fein Hoflager auf dem nach ihm benannten Dampfichiffe und fuhr auf ihm, nachdem sich die Könige von Rumänien und Serbien bei ihm eingefunden hatten, mit diesen, mehreren Erzherzogen, den ungarischen Ministern und geladenen Gästen bis zur Mündung des neuen, fast acht Kilometer langen, drei Meter unter den tiefsten Pegelstand reichenden Kanals durch die Stromschnellen auf der Serbien zugekehrten Seite der Donau, zu dessen Herstellung 653000 cbm Felsen unter Wasser gesprengt worden waren. Der Dampfer durch= rif die mit Blumengewinden gezierte Sperrlinie und lief als erstes Schiff in den Kanal, worauf der Kaiser-König ihn für eröffnet erflärte. Die hohe Bedeutung dieses Borgangs für den Handels= verkehr zwischen Mitteleuropa und dem Often sowie als neue Bürgschaft für Erhaltung des Friedens wurde überall anerkannt. War doch der Schiffsverkehr auf der Donau, obwohl er allein von der ungarischen Donau-Schiffahrtsgesellschaft mit 187 Dampfern und 770 Schleppern betrieben murde, bisher weit hinter dem Elbverkehre zurückgeblieben. Die drei Monarchen begaben sich sodann nach dem nahen, schon den Römern bekannt gewesenen Berkulesbade bei Mehadia in der Militärgrenze zu einem Festmahle, wobei Raifer Frang Joseph in einem Trinkspruche den beiden Königen für ihre Anwesenheit dankte sowie ihnen und ihren Ländern Glück und Wohlsergehen wünschte, auch die Hoffnung aussprach, daß die Bande aufsrichtiger Freundschaft, die ihn mit den Königen verbänden, immerdar ihren treuen Ausdruck in den freundnachbarlichen Beziehungen der drei Staaten finden möchten. Die beiden Könige erwiderten nach einander in Trinksprüchen mit dem Ausdruck derselben Hoffnung, welche durch die Freiwerdung des Donauverkehrs und durch diese Monarchenzusammenkunft bedeutend erstarke.

Die letzten Festlichkeiten zur ungarischen Tausendsahrseier bestanden in der seierlichen Grundsteinlegung zu einem Denkmal für den König Mathias zu Klausenburg in Siebenbürgen am 30. September, in der unter Anwesenheit des Königs stattsindenden Sinsweihung der neuen Franz IosephsDonaubrücke in Budapest am 4. Oktober und in der siebenbürgischen Millenniumsseier zu Kronsstadt am 17. Oktober, wo der SachsensBischof Müller in einem Trinkspruche beim Festmahle der 700jährigen Zugehörigkeit Siebensbürgens zu Ungarn gedachte. Endlich sprach der Monarch in einem am 28. Oktober an den Ministerpräsidenten gerichteten Schreiben seine Freude und Bestiedigung über "den erhebenden Verlauf des im Leben der Völker so selkenen, wahrhaft epochemachenden nationalen Festes" aus. Die Millenniumsausstellung wurde am 3. November geschlossen.

Der Reichstag wurde, nachdem er am 3. September seine Sitzungen wieder ausgenommen und im wesentlichen nur den Etat für 1897 sestgestellt hatte, am 5. Oktober durch eine Thronrede des Königs geschlossen, welcher darin der erhebenden Tausendsahrseier sowie der Eröffnung des Eisernen Thor-Kanals gedachte, die auf den Gebieten des Unterrichts, der Justiz und der Volkswirtschaft geschaffenen Resormen aufzählte, den Ansschub der Verwaltungsresorm mit der zeitzraubenden Regelung der kirchenpolitischen Fragen erläuterte und bezügzlich der Erneuerung des Zollz und Handelsbündnisses mit Österreich sowie der Regelung der Duotenfrage auf den nächsten Reichstag verwies.

Die Wahlen zum neuen Reichstag, dessen Periode bis 1901 reicht, fanden vom 28. Oktober bis 6. November statt und ergaben, bei einer Mandatenzahl von 413, für die Liberalen eine Mehrheit von 282. Der neue Reichstag wurde am 26. November in der Ofener Burg vom König mittelst Thronrede eröffnet, in welcher

als Hauptaufgabe die Erneuerung des Zoll- und Handelsbündniffes beider Staaten der Monarchie, die Regelung der Frage des Anteils beider an den gemeinsamen Ausgaben und die zahlreichen sonstigen wirtschaftlichen Fragen hingestellt wurden. Auf eine am 2. Dezember im Abgeordnetenhause von Polonni gestellte Anfrage über den deutscherussischen Bertrag, der bis 1890 bestanden habe, ob die Regierung ihn gekannt, ob er dem Reichstage vorgelegt werden folle und ob die Regierung ihn mit dem österreichischedeutschen Bündnisse vereinbar halte, erwiderte der Ministerpräsident Baron Banffn, die Spite dieser Ausführungen richte sich gegen den Dreibund, die Thronrede habe aber die auswärtigen Beziehungen unerwähnt gelassen, weil sich die Lage nicht verändert habe, endlich hätten die "Enthüllungen" der "Hamburger Rachrichten" (S. 173) nur geschichtliche Bedeutung. Am 10. Dezember bestätigte der Ministerpräsident im Abgeordnetenhause auf eine Anfrage Rossuths, daß seitens der ungarischen Regierung die Ründigung des Boll- und Handelsbündniffes mit Ofterreich erfolgt sei, weil es bis zum Schluß des Jahres nicht hätte erneuert werden können, und es nicht in Ungarns Interesse liege, es unverändert weitere zehn Sahre bestehen zu laffen. Über die auf die Thronrede zu erlassenden Antworten entspannen sich in beiden Häusern längere Berhandlungen. Die des Magnatenhauses drehten sich vorzugsweise um kirchenpolitische Fragen, welche vom Kardinal Schlauch angerührt waren. Minifterpräfident Baron Banffy beruhigte den Kardinal wegen seiner Besorgnis vor einer beabsichtigten Kontrole der katholischen Fonds und Stiftungen, der Rultusminifter aber erwiderte mit dem Hinweis auf die Besorgnisse, welche durch die vom niederen Klerus ansgehenden zügellosen Aufreizungen des Volks ausgingen. Das Abgeordnetenhans nahm nach zehntägiger, meistens Wahlmigbräuche betreffenden Beratung den Adreg-Entwurf der liberalen Partei mit großer Mehrheit an.

## Rußland.

Seit der Kaiser Nikolaus II. am 1. November 1894 den Thron bestiegen, war nach altem Gebrauche die Zeit herangekommen, wo zu seiner Krönung geschritten werden mußte, dem unter Teilnahme großer Bolksmaffen aus allen Teilen des Reichs vorzunehmenden feierlichen Afte, durch welchen der neue Herrscher erst die volle Weihe in den Augen der Bevölkerung zu erhalten pflegt. Am 18. Mai traf das Raiservaar im Betrowski-Balais vor Moskau ein, empfangen von allen Groffürsten, zahlreichen fremden Fürstlichkeiten, der Generalität, den oberften Behörden und einer zahllosen Bolksmenge, worauf am 21. Mai der feierliche Einzug in die alte Krönungsstadt erfolgte. Die Pracht des großartigen Schauspiels, sowohl des Festzugs selbst als auch des Eintritts in den Kreml wurde von vielen Berichter= stattern zum Teil schon telegraphisch, mit großer Unschaulichkeit aus= führlich in der Presse aller Länder geschildert. Auf dem ganzen Wege nahm der Kaiser Huldigungen von Vertretern städtischer Behörden, Innungen und des Adels entgegen. Vor dem Südthore des Kreml stieg der Raiser vom Pferde und betrat mit Gemahlin und Mutter, vom heiligen Synod und der hohen Geiftlichkeit em= pfangen, unter dem Gesange eines Palmsonntagslieds und unter dem Donner der Geschitze, die Himmelfahrts= oder Krönungsfirche der Zaren, um in der iberischen Kapelle vor dem "wunderthätigen Muttergottesbilde" zu beten. Bon hier begab sich das Raiserpaar nebst der Raiserin-Mutter nach der Erzengel Michael-Kirche, wo der Erzbischof von Rischnei-Nowgorod den Zug erwartete, hierauf unter Vorantritt des Bischofs von Moskau nach der Verfündigungsfirche. Kanonen= schüsse kündeten wiederum den Sintritt in den Kreml an. Gin besonderes Schauspiel bildete die am 23. Mai auf einem großen Plate stattfindende feierliche Verkündigung des für die Krönung angesetzten Tags. Gine militärische Prozession mit Paufenschlägern und einem Trompetenchor kam aus dem Kreml und begab sich nach dem Denkmal auf dem Rothen Platze, wo auf Befehl des kommandierenden Generals die Berolde ihre Stäbe emporhielten und der Senatssekretar nach dem Blasen der Trompeten die Rundmachung verlas, daß die Krönung den 26. Mai stattfinden solle. Die Bolksmenge nahm dies eutblößten Hauptes und mit Hurrahrufen auf. Am Abend bieses Tages gab der deutsche Botschafter Fürst Radolin vielen Fürstlichfeiten ein Festmahl, wobei die Tafel mit silbernen Basen ans dem Schatze des deutschen Raisers geschmückt war.

Die Krönung in der Ufpensty= Rathedrale fand am 26. Mai,

unter Emfaltung höchsten Glanzes und in den althergebrachten Formen statt. Zunächst las der vom Metropoliten aufgeforderte Raifer das Glaubensbefenntnis ab, dann folgte die singende Ablefung des Evangelinms durch einen stimmgewaltigen Priefter, die Aulegung des mit schwarzen Doppeladlern durchwirften gold= gelben, hermelinbesetzten Mantels, die Befestigung der Kette des Andreasordens durch zwei Metropoliten, das Aufsetzen der von diesen dargebotenen Krone, das Ergreifen des Scepters und des Reichs= Hierauf schmickte der Kaiser sein Haupt mit der mächtigen, einer Priestermitra ähnlichen, diamantfunkelnden Krone und setzte eine fleinere Krone auf das Haupt der vor ihm knieenden Gemahlin. So mit dem Zeichen ihrer Würde angethan, ließen beide sich auf den Throuen nieder, während ein Geiftlicher das Domine fac salvum anstimmte und der Sängerchor in dreimaliger Wiederholung den Gefang des Segens und Bunsches vieler Lebensjahre für die Gefrönten anstimmte. Alle Glocken erklangen und 101 Kanonenschüsse wurden gelöft. Bon ihren Plätzen aus beglückwünschte die Priefterschaft das Raiserpaar mit tiefen Verbeugungen. Der Raiser verließ den Thron, legte Scepter und Apfel ab und kniete nieder, um aus dem ihm von einem Metropoliten vorgehaltenen Buche die herkömmlichen Gebete herzusagen; als er sich wieder erhob, sank die Bersammlung in die Aniee, um im Namen des ganzen Bolts für den Raifer zu beten, der allein aufrecht stehen blieb. Während der nun beginnenden Messe legte der Kaiser als Zeichen der Dennut vor Gott die Krone nieder. Unter einem die Abendmahlsfeier einleitenden Gefange vollzog der Metropolit von Petersburg die Salbung. Gine neue Salve von 101 Kanonenschüffen und Geläut aller Glocken verkündete die Bollziehung dieser heiligen Handlung.

Das vom Kaiser erlassene Krönungsmanisest entsprach inssofern den allgemeinen Erwartungen, als es zwar eine Menge von Gnadenerweisen, Steuernachlässen, Strasmilderungen, diese auch für politisch Bernrteilte, enthielt, dagegen mit keiner Silbe das Gebiet politischer Resormen berührte. Wer also auf Grund von Gerüchten noch eine schwache Hoffnung auf eine liberale Wendung geshegt hatte, sah sich enttäuscht. Auch von Milderung des auf den nichtorthodoxen Bekenntnissen lastenden Drucks war keine Rede, wenngleich die Strasmilderungen ausdrücklich auch den versolgten

lutherischen Pastoren in den Ostseeprovinzen zu gut kommen sollten; ebensowenig waren in dem Maniseste Resormen in Bezug auf die Wissenschaft, die Volksbildung und die Presse angedeutet. Die Strasmilderungen waren nicht übermäßig freigebig bemessen, wurden aber in dem despotisch regierten Lande dankbar angenommen. Ganz mit Stillschweigen war die auswärtige Politik übergangen, während vor 13 Jahren neben Alexanders III. Krönungsmaniseste, in einem Schreiben an den damaligen Minister v. Giers der Verzicht auf alse Eroberungspläne sowie Aufrechterhaltung einer friedliebenden Politik verkündigt worden war.

Der glänzende Verlauf der Krönungsfestlichkeiten murde leider durch einen sehr traurigen Vorfall getrübt. Da am 30. Mai auf dem Chodynsky-Felde die übliche Berteilung der Festgaben stattfinden sollte, hatten sich schon am Abend vorher große Volksmassen aus Moskau und den umliegenden Dorfschaften, wohl an 200000 Personen hier angesammelt. Die Menge ließ sich, wie in einem Lager, nieder, zündete Nachtfeuer an und verbrachte die Nacht mit Beluftigungen. Als der Morgen dämmerte, ftrömten immer größere Menschenmassen herbei, die Menge wuchs von Minute zu Minute und hatte sich gegen vier Uhr früh nahezu verdoppelt. Polizeiliche Magregeln zum Schutz maren zwar getroffen, aber weder die eigens zu diesem Zweck gebildete Polizei noch die zu ihrer Berstärfung um fünf Uhr früh gesandten Rosaken waren ausreichend; außerdem hatte man, um das bei der vorigen Krönung auf demfelben Felde bei der Gabenverteilung vorgekommene heftige Drängen und Stürmen zu vermeiden, durch die Anlegung absperrender, neun Faden tiefer Gräben ganz verkehrte Vorsichtsmaßregeln getroffen, denn infolgedeffen fturzten die Herandrängenden bunt durcheinander in die Tiefen, wo sie von der unaufhaltsam nachdräugenden Masse zermalmt wurden. Zahl der Erdrückten ift niemals bestimmt bekannt geworden, die ersten Nachrichten lauteten über 330 Männer, Frauen und Kinder, sämtlich Bauern oder Arbeiter, aber abends lagen auf dem Wagankom-Rirchhofe bereits 1280 mit Tüchern kann bedeckte, furchtbar entstellte Leichen, deren Feststellung aus den verstümmelten Gesichtern und den zerfetzten Rleidern kaum möglich war. Der Kirchhof war von weinenden Menschen angefüllt, welche ihre Angehörigen suchten, und die Polizei vermochte auch hier die Ordnung unter den immer weiter zu gleichem Zwecke

dahinströmenden Massen faum aufrecht zu erhalten, mährend Tausende, von panischem Schrecken ergriffen, in die Stadt zurückfluteten. Das Unglück war größer als bei früheren ähnlichen Fällen in der neueren Geschichte, als 3. B. das bei ber Bermählung Marie Antoinettens im Sahre 1770, als das beim Bermählungseinzuge Friedrich Wil= helms IV. im Jahre 1823 und als das bei der Drei-Raiser= Zusammenfunft in Königsberg im Sahre 1872. Inzwischen nahmen die Festlichkeiten, wie auch wohl kaum noch zu ändern stand, programm= mäßig ihren weiteren Berlauf, wenngleich die Militärkapellen und Balletvorstellungen kann noch Publikum fanden. Es war ein wirres Durcheinander, diese Bergung der entstellten Leichen in davoneilenden Möbelwagen, das Hurrarufen der Menge, vermischt mit gewaltigen Ranonenschlägen, dabei die Reste der Zerstörung, wo die durch langes Warten fast toll gewordene Menge die aufgestapelten Fässer mit Bier mittelft der von den Buden abgeriffenen Bretter aufgeschlagen hatte, fo daß das Bier in vollen Strömen auf die Erde floß und Pfützen, ja fleine Seen bildete, vor denen die Menschen fich gierig niederstürzten, mahrend gleichzeitig Streit, Prügelei, Werfen mit erbeuteten Krügen auf der ganzen Linie herrschte, und schwer Betrunkene sich die größten Ausschreitungen erlaubten.

Einige Tage nach diesen Festlichkeiten und Scheußlichkeiten fand jenes Festmahl zu Ehren der deutschen Prinzen und Prinzessinnen statt, bei dem Prinz Ludwig von Bayern in seiner Ansprache die berreits oben (S. 102) erwähnte, viel Aussehen erregende Außerung that.

Im Anfange des Inni wurde in Nischni-Nowgorod eine altrufsische Ausstellung eröffnet, wobei der Finanzminister Witte hervorhob, wie mächtig Rußland in geistiger und materieller Hinsicht gewachsen, wie seine Produktionskraft, mit ihr sein Reichtum, seine Macht und sein Selbstbewußtsein stiegen, und überhaupt die Fortschritte des Staats, der erst vor kurzer Zeit den Weg einer gesetzmäßigen und normalen Entwicklung beschritten habe, ganz bedeutend seien. Als ein Fortschritt war es auch anzusehen, daß der Kaiser, auf Grund seiner vor mehreren Jahren auf seiner Reise durch Sibirien gewonnenen Anschauungen, am 20. Juni mittelst Schreibens an den Instizminister Murawjew die Einsührung der Instizordnung von 1864 für dieses Land anordnete.

In Anglands auswärtiger Politik stand die Wendung in 1896.

der Haltung gegenüber Bulgarien obenan. Sie wurde äußerlich veranlagt durch ein Schreiben des Prinzen Ferdinand von Koburg, Regenten von Bulgarien, vom 21. Januar, worin er dem Zaren Mitteilung machte von der beabsichtigten Umtaufung seines ältesten, zuerst römisch fatholisch getauften Sohnes Boris nach den Borschriften der griechische katholischen Kirche. Der Zar beglückwünschte am 25. Januar den Prinzen zu diesem Entschluß und fündigte die Sendung des Generalmajors Grafen Golenistchem-Routouzow an, welcher der Feierlichkeit beiwohnen folle. Zu derselben Zeit wurde die Underung in der politischen Haltung gegenüber Bulgarien in dem Betersburger "Regierungsbote" mit dem Bemerken angekündigt, die ruffische Regierung habe, als sie 1886 ihre Agenten von dort abberief, damit durch= ans nicht die Bande zerreißen wollen, welche es an dieses fein "Geschöpf" knüpften, vielmehr sei damals gleich und wiederholt erklärt, daß nur ein offenherziges Bekennen der Bulgaren selbst erwartet werde, unt die Beziehungen wieder herzustellen; der erste Schritt in dieser Richtung sei durch jenes Schreiben des Prinzen Ferdinand gethan; als 1893 die Machthaber in Bulgarien damit umgegangen feien, die Berfaffungs= bestimmung zu ändern, welche die Zugehörigkeit des Fürstenhauses zur orthodoren Kirche feststellt, habe die kaiserliche Regierung alle Bulgaren ohne Unterschied vor der hierdurch ihnen drohenden Gefahr gewarnt; diese Stimme sei in die Herzen des bulgarischen Volkes eingedrungen, das jetzt die Notwendigkeit erkannt habe, die Herrichaft des orthodogen Glaubens im Lande zu schützen, dieses Unterpfandes für die unzerreißbaren geiftigen Bande, welche Rufland mit dem von ihm befreiten Bulgarien verbänden. Nachdem fich fodann Pring Ferdinand im April personlich in Petersburg dem Zaren vorgestellt hatte, sprach sich die russische Presse mit großer Genugthuung aus, unter Abweisung übrigens der Ausicht, daß durch die jetzige Wendung und des Prinzen nunmehrige Anerkennung als Fürst von Bulgarien biefes Land etwa wieder ein Bafallenftaat Ruflands geworden fei, vielmehr werde dieses sich weder in den Streit der dortigen politischen Parteien, noch in die innere Berwaltung des Landes mischen, wohl aber habe es das begründete Recht zu der Forderung, daß Bulgarien im Falle eines friegerischen Zusammenftoges nicht auf Seiten ber Feinde Ruflands ftehe.

In das Gebiet der auswärtigen Politit Ruflands gehören ferner

folgende Vorgänge. Da die dentschen Schulschiffe "Stosch" und "Stein" Ansang Juli ihre Oftseesahrt bis nach Petersburg ausgedehnt hatten, nahm ber Bar diese Gelegenheit mahr, wieder ein Zeichen feiner bentschfreundlichen Gesinnung zu geben, indem er die Offiziere und Seefadetten diefer Schiffe in Hofwagen nach Peterhof abholen, ihnen hier alle geschichtlichen Denkwürdigkeiten zeigen, alle Bafferwerfe in Thätigfeit setzen und die Gafte bewirten ließ, mobei der Raijer und seine Gemahlin sich sehr freundlich mit ihnen unterhielten. Um 11. Juli gingen die beiden Schiffe, unter den Gruffen des Grofffürsten Alexis und unter den Klängen erst der russischen, dann der deutschen Nationalhymne, wieder in See. Der Borgang stand bem früheren Besuche einer frangösischen Flotte in Kronstadt ziemlich gleich, nur wurde bentscherseits nicht soviel Wesens daraus gemacht, als in jenem Falle, wo die Ausbauschung als besonderes politisches Creignis ein frangösisches Bedürfnis bilbete.

Um 25. August traten ber Bar und feine Gemahlin eine große Rundreise zum Besuch der Oberhäupter der meisten Großmächte an, ähnlich wie 1888 der dentsche Raiser bald nach seiner Thronbesteigung Besuche gemacht hatte. Die Reise ging zunächft nach Wien, wo fie vom österreichischen Sofe sehr freundlich und glänzend aufgenommen murden, wie schon oben unter "Bfterreich" erwähnt ift. Bon hier begab man sich, jene Rundreise unterbrechend, zur Teilnahme an der feierlichen Enthüllung eines Standbilds Raifer Nikolaus I. nach Kiew. Auf der Reise dahin starb gang plötlich ber ben Zaren begleitende Minister des Außern, Fürst Lobanom= Rostowski, in der Nähe der Station Schepetovka am 30. August. Bum zweitenmale in furzer Zeit trat also ber Tod bem jungen Herricherpaare vor Beginn von Festlichkeiten entgegen. Des Fürsten bisheriger Adjunkt, Geheimrat Schischfin, wurde nach Riew bernfen und machte die fernere Rundreise mit, nachdem am 2. September jene Denkmalsweihe und die Grundsteinlegung zu einer Nifolaus= firche im Monnenkloster Pokrowsky, in welches sich schon seit langer Zeit die Witwe des Groffürsten Nifolaus Nifolajewitsch zurückgezogen hat, durch das Raiserpaar stattgefunden hatte. Es folgte nun der schon oben näher berührte Besuch beim deutschen Kaiser in Brestau und Görlitz, von wo die hohen Reisenden am 8. September in Riel eintrafen zum Besuche des Prinzen Beinrich von Preußen und

seiner Gemahtin, der Prinzessin Irene, einer Schwester der Zarin-Gleich nach der herzlichen Begrüßung nahm der Zar in Begleitung des von Plön herüber gekommenen deutschen Kronprinzen eine Parade der Ehrenkompanie ab. Abends wurde der "Polarstern" bestiegen, und am 9. September traf der Enkel des Dänenkönigs unter entsprechenden Empfangsseierlichkeiten in Kopenhagen ein. Er nahm mit seiner Gemahlin und dem kleinen Töchterchen, von dem sich die Eltern nicht hatten trennen wollen, Wohnung in Schloß Bernstorsse, wo auch sein Bater manche Sommermonate zur Erholung im leichten Verkehre mit den Berwandten zugebracht hatte.

Nun begann der schwierigste Teil der höfisch-politischen Rund= reife. Man bestieg wieder den "Polarstern" und landete am 22. September zu Leith in Schottland, von wo die Fahrt nach Schloß Balmoral, der Residenz der Königin Victoria, ging. Die dortigen Festlichkeiten sind unter England, die Ankunft in Cherbourg am 5. Oftober, der Aufenthalt in Paris und Chalons vom 6. bis 9. Oktober sind unter Frankreich näher erwähnt. Dann folgte eine längere Erholung von den vielen Festlichkeitsstrapazen in Darmstadt, der Heimat der Zarin, welche sie somit zum erstenmale nach ihrer Berheiratung wiedersah. Wie der um diese Zeit gerade in Wies= baden weilende deutsche Raifer am 12. Oktober am Prunkmable beim Großherzog von Hessen teil nahm, ist schon unter Deutschland er= wähnt. Bon Darmstadt machten der Zar und Gemahlin am 16. Oftober einen Ausflug nach Somburg v. d. S., wo fie, in Begleitung des großherzoglichen Paares von Hessen und der von Kronberg herüber gekommenen Kniferin Friedrich, feierlichst den Grundstein zu einer aus Privatmitteln zu errichtenden ruffischen Rapelle legten. Die Fürstlichkeiten mauerten nach einander etwa fünfzehn Steine in Kreuzes-Rach einem Gegenbesuche beim deutschen Raiser in Wiesbaden traf das Zarenpaar am 31. Oktober wieder in Beters= berg ein.

Von großem Interesse ist ein Blick auf den Stand der Arbeiten an der sibirischen Eisenbahn, diesem Anlturwerke erster Größe, welches von enormer wirtschaftlicher Bedeutung für Rußland zu werden verspricht. Die Sache steht so, daß man die auf 15 mal 24 Stunden berechnete Eisenbahnsahrt von Moskan nach Wladiwostock am Stillen Ozean bereits mit der Uralbahn von Moskan nach der sibirischen Grenzstadt Tscheljabinsk benuten, und daß dieser Ort auch von Perm über Jekaterinenburg, unter Abzweigung nach Tjumen, erreicht werden kann. Die eigentliche sibirische Bahn Tscheljabinst-Wladiwoftock befindet sich berart im Ban, daß gerade die Hauptsache noch zu thun ist, nämlich der Bau der Brücken über die großen Ströme Ob, Jenisei und Amur, sowie die ganz besondere Schwierigfeiten bietende Umgehung des Baikalfees, denn von Irkutsk aus, ber wichtigften Sandelsstadt im Often, trifft die Bahn auf den füdlichsten Punkt dieses Sees, dessen Umgehung nach Süden bin jedoch durch steile 12-1500 Meter hoch zum Wasserspiegel abfallende Felswände unmöglich ist, während eine Umgehung um die Nordseite Dieses in einer Länge von 623 Kilometern sich erstreckenden Sees sich von selbst verbietet. Man ist daher, nach der Besichtigungsreise, welche der Berkehrsminister Fürst Chilkow im Sommer dieses Sahres unternommen hat, zur Wiederaufnahme des früher fallengelaffenen Planes gekommen, die Gifenbahnfahrt durch eine Fähre über das Südufer des Baikalsees, in Länge von 75 Kilometern, zu unterbrechen. Auf diese Art hofft man im Frühjahr 1898 die ganze Strecke bis zum Stillen Dzean dem Berkehre übergeben zu können, wobei aber freilich in Betracht kommt, daß die 1877—80 bei Batrafi gebaute Wolgabrücke nur für ein Geleise berechnet ist.

Die vorwiegend aus strategischen Gründen erbaute sibirische Bahn leidet übrigens an dem Fehler, daß die Grenze an ihrer 2000 Kilometer langen Endstrecke von Süden her völlig ungeschützt ist, so daß längs der Schilka, des Amur und des Ussuri die ganze lange Front sich im Kriegsfalle gar nicht würde verteidigen lassen. Dies mag, außer politischen Rücksichten, den Grund zu folgendem Vorgange gegeben haben.

Unter dem bescheidenen Titel: "Statuten der chinesischen Ostbahn" wurde am 29. Dezember in Petersburg ein am 27. August zwischen der chinesischen Regierung und sormell der "russischenschinesischen Bank", thatsächlich aber mit der russischen Regierung geschlossener, also ein russische chinesischer Vertrag veröffentlicht, welchen der Zar am 16. Dezember bestätigt hatte. Der Zweck der hiernach gebildeten "Gesellschaft der chinesischen Ostbahn" ist der Bau und Betrieb einer Eisenbahn innerhalb der Grenzen Chinas von einem der westlichen Grenzpunkte der Mandschurei bis zu einem Bunfte ber Oftgrenze ber ben nordöftlichen Teil ber chinefischen Mandschurei bildenden Proving Kirin und zur Bereinigung bieser Bahn mit den Zweigbahnen, welche die ruffische Regierung von der Transbaital= und der Süd=Uffuri=Bahn zur chinefischen Grenze führen wird. Die Gefellschaft erhält die Erlaubnis, Kohlen- und anderen Bergbau, sowie industrielle und Handelsunternehnungen zu Besitzer der Aftien dürfen nur russische und chinesische treiben. Unterthanen sein. Die Konzession ist auf 80 Jahre bemessen, während deren die Gesellschaft der ruffischen Regierung gegenüber eine Reihe von Berpflichtungen übernimmt, darunter die, daß der Berfehr auf der neuen Bahn sich dem auf den anschließenden Bahnen anpaffen muß, daß ferner im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen Bahnen die chinesische Oftbahn sich der Entscheidung des russischen Finanzministers zu unterwerfen hat. Für alle Transitabfertigungen von Passagieren und Waren werden Maximaltarife festgesetzt, die ohne Zustimmung der ruffischen Regierung nicht erhöht werden dürfen. Baffagierbagage und die von einer ruffischen Station nach einer anderen abgefertigten Waren unterliegen keinerlei chinefischen Böllen, inneren Steuern und Gebühren; die Tarife für Paffagier= und Warenverkehr sowie für Telegramme, sind von allen chinesischen Gebühren besreit; die aus Rufland nach China und umgekehrt abgefertigten Waren unterliegen einem chinefischen Gin- bezw. Ausgangszoll, der um ein Drittel geringer ist als der von chinesischen Seezolläntern erhobene Zoll. Es ift ferner Angland gestattet, an den bedeutenderen Stationen Reiterei und Jugvolf zum Schute des Eisenbahneigentums zu stationieren; China verleiht ferner auf 15 Jahre einen guten Hafen in der Proving Schantung an Rugland, damit dieses im Falle eines Rrieges einen eissreien Safen in Oftafien besitze. In demselben Falle soll Rufland feine Land= und Seefräste in den alsbald mit ruffischer Hülfe neu zu befestigenden Häfen der Provinz Liao-Tung ausammeln dürfen; China endlich verpflichtet sich, diese Safen niemals einer anderen Macht abzutreten. Nach dem ruffischen Plane soll der Anfangs= und der Endpunkt der die Mandschurei durchschneidenden Bahn auf russischem Gebiete liegen, denn sie soll bei Onon an der sibirischen Bahn beginnen, 455 Werst durch russisches Gebiet gehen und am anderen Ende der chinesischen Strecke, bei dem Orte Nifolajewsk, unweit der

rufsischen Festung Wladiwostock, am stillen Ozean enden. Das wird im Verhältnis zur sibirischen Bahn eine Abkürzung von 675 Werst geben.

In diesem Vertrage, zu welchem die Verhandlungen seit Monaten ganz im Geheimen gepflogen waren, erblickte man allgemein eine thatsächliche Abtretung des Restes der Mandschurei an Rußland, und der Grund schien ziemlich deutlich in der Besorgnis vor serneren Angrissen Japans zu liegen, dem China auch in der Zukunst nicht gewachsen zu sein glaubte. Es wiederholte sich damit ein Vorgang wie der von 1860, wo China nach der englischesfranzösischen Besetzung Pesings den ersten Teil der Mandschurei an Rußland abtrat. Die jetzt gewählte moderne Form der Abtretung schließt sich mehr den Verträgen an, vermöge deren Österreichelungarn in Vosnien, England in Egypten herrscht.

Im Dezember sah sich die Regierung genötigt, gegen eine von Studierenden an mehreren Universitäten errichtete Organisation einzuschreiten. Der in Moskau bestehende "Bundesrat" hatte mit zahlreichen Landsmannschaften eine rührige und ersolgreiche Agitation sozialistischer, zum Teil nihilistischer Art entfaltet, hatte Aufruse revolutionärspolitischer Natur erlassen, ausständige Arbeiter mit Geld unterstützt und in Moskau Ausschreitungen hervorgerusen. Von 1100 verhafteten Studenten wurden 700 schuldig besunden. Neu war, daß der "Regierungsanzeiger" am 17. Dezember zum erstensuale diese Vorgänge offen darlegte, nachdem die Regierung dis dahin dergleichen Vorgänge mit dem Schleier des Geheimnisses zu bedecken bemüht gewesen war.

Bemerkenswerte Personalveränderungen waren folgende: Der frühere Botschafter in Berlin, Graf Paul Schuwaloff, ein Freund des Fürsten Bismarck, wurde am 25. Dezember aus Gesundheitssgründen seiner Stellung als Generalgouverneur von Warschau, die er als Nachfolger des Generals Gurko inne hatte, enthoben. Zu derselben Zeit erfolgte die Ernennung des Fürsten Galitin zum Generalgouverneur des Kaukasus.

Von bekannteren Persönlichkeiten gingen mit Tode ab: Der Generaladjutant General Tscherewin in Petersburg am 1. März, der Gesandte in Japan, Hitrowo, bekannt als ein Hauptvertreter der mit Verschwörungen und Anstistung von Revolutionen arbeitenden früheren ruffischen Balkanpolitik, am 13. Juli, ferner am 1. Oktober der ehemalige Gesandte in Belgrad, Persiany, der von 1881—95 einen großen Einfluß auf die äußere Politik Serbiens gehabt hat.

## Frankreich.

Als herrschender Zug in der französischen Republik zeigte sich in diesem Sahre nach innen bin eine auffallende Begünstigung ber arbeitenden Bevölferung, nach außen hin eine wachsende Hoffnung auf Rußland. Dies trat schon im ersten Teile des Jahres durch verschiedene amtliche Festreden maßgebender Persönlichkeiten hervor, wenngleich ja im allgemeinen auf die üblichen schwülstigen Reden rasch wechselnder französischer Staatsmänner nicht zu viel zu geben ift. Faure, der jetige Prafident der Republif, gehört zwar zu den verhältnismäßig nüchternen Staatsmännern, beim Neujahrsempfange des diplomatischen Korps konnte er es sich aber nicht versagen, in der Antwort auf die Ausprache von dessen Führer, des päpstlichen Nuntius Ferrata, mit Frankreichs überliefertem Streben nach Werken der Einigkeit, der Freiheit und des Fortichrittes zu prahlen und, trot seines Hinweises auf "verbündete Mächte", glauben zu machen, daß die Befestigung des Friedens "die heiligste Pflicht" der Republik sei. Ginige Tage banach, am 12. Januar hob auch der Ministerpräsident Bourgeois bei einem ihm im Saale der Borse zu Enon gegebenen Festmahle hervor, daß "die Summe der Politik der Republik in dem Streben nach Erhaltung des Friedens" bestehe; damit verband er jedoch Anßerungen, die dem Auslande, beim Standpunkte seines berechtigten Mißtrauens, mindestens zweideutig, ja unschwer als vom Revanchegeist eingegeben erscheinen mußten, denn es leuchtete durch, was unter der mit dieser angeblichen Friedenssucht verbundenen "Ansbildung des Gedankens der Gerechtigkeit und der unerschütter= lichen Behanptung des Rechts", sowie der Bezeichnung Frankreichs als des "Ariegers des Rechts" gemeint sein werde, eine Eigen= schaft, verniöge deren es "der großen Nation, welche mit der Repu= blik ein Bündnis geschlossen hat, unerschütterliche Bürgschaften der

Sicherheit gewähren fann". Nun, wahrscheinlich hat sich hierdurch niemand weismachen laffen, daß Frankreich das angebliche Bündnis mit Rufland des Friedens wegen eingegangen sei, es fann vielmehr nach allem Bisherigen nur der Friede gemeint sein, den Frankreich erst uach Herstellung des "Rechts", d. h. der Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens, anerkennen will. Einige Zeit später, am 20. Februar, hielten die Minister Mesureur und Bourgeois bei einem ihnen in Chalons veranstalteten Festmahle längere Reden sozialistischen In-"Bir find," versicherte Mefureur, "eine Regierung, sich vornehmlich mit den Berlassenen, den Armen, den Kleinen beschäftigt; deshalb treiben wir vorsichtigen, praktischen Sozialis= mus; unser Rabinett hat in viermonatlichem Dasein bewiesen, daß eine radikale Regierung in unserer Republik möglich ift; wir können in irgend einem parlamentarischen Unfall untergehen, wir werden aber immerhin gezeigt haben, daß die fortschrittlichen und sozialistischen Republikaner das Recht haben, zu regieren." Bourgeois hieß in seiner Rede diese Außerungen Mesureurs gut, das jetzige Ministerium wünsche "die Demokratie Frankreichs, ja die der ganzen Menschheit einen Schritt vorwärts thun zu laffen"; fie feien "die rechtmäßigen Söhne der Umwälzung", hätten den Kampf der verbündeten Menschen gegen die Natur jum Programm und wollten "Berdwärme und Herzenswärme, nicht für einige, sondern für alle"; die gesell= schaftliche Gerechtigkeit solle Wirklichkeit werden, dann werde der Klassenhaß verschwinden. In ähnlichem Sinne sprach am 29. Februar Präsident Faure in Lyon, wo er mit Begeisterung empfangen war, von dem wünschenswerten Vertrauen zwischen den verschiedenen Ständen "in der Welt der Arbeit" und meinte, der Staat muffe für die Arbeiter eben das thun, was die Lyoner Gewerbtreibenden für fie gethan hätten, nämlich Gründung von Kranken-, Alters-, Unfalls, Wittwens und Waisenversicherungsanstalten. Um 4. März wohnte Präsident Faure in Nizza einer Gedächtnisfeier der 100-jährigen Vereinigung Nizza's mit Frankreich bei. Es verschlug nichts, daß diese Feier eine großartige Unwahrheit enthielt, denn es ift befannt genug, daß die durch General Bonaparte bewirfte Befitznahme des jetzigen Departements der Seealpen nur bis 1814 dauerte, und dieses Land seitdem bis 1860 jum Königreich Sardinien gehörte, und daß durch eine bald nach dem Züricher Frieden unter den

frangösischen Bajonetten berbeigeführte unerhörte Zwangsabstimmung dieser italienischen Bevölkerung der Preis bestätigt wurde, um dessen= willen der dritte Napoleon, gemäß seinen zu Plombieres gestellten Bedingungen, Italien zur Befreiung von den Öfterreichern verhalf. Diese Unterdrückung einer fremden Bevölkerung hat die Republik mit Bergnügen anerkannt, so sehr auch im übrigen das Empire als Wurzel allen Übels bei ihr in Migachtung steht. Nun erfreute Präsident Faure die Festgenossen gar mit dem Ausspruch: der Nationalkonvent habe 1793 durch Einverleibung der Grafschaft Nizza den Grundsatz aufgestellt, daß der Sieg nicht genüge, "das zu legitimieren, was nicht der Wunsch des freibestimmenden Volkes ge= nehmigt hat". Dem großen Beifall, mit welchem diese Worte, und nicht bloß seitens der Festgenossen, aufgenommen wurden, merkte man es deutlich genug an, daß er weniger der demokratischen Berherrlichung des Volkswillens, als der zwischen den Zeilen gefundenen Anspielung auf die trot des Friedensschlusses illegale Abtretung Elfaß-Lothringens galt. In diesen Gedankenkreis pagte es einigermaßen, daß Präsident Faure am Tage nach diesem Borgange dem in La Turbie bei Monaco weilenden Groffürsten=Thronfolger Georg von Rufland einen Besuch abstattete. Hiernach hatte er in Nizza eine Zusammenkunft mit dem Raiser von Öfterreich. Im April, bei Faure's und des Kriegsministers Cavaignac Besichtigung der Festungswerke von Verdun, Letrouville, Commercy und Toul kamen Anzüglichkeiten in Ansprachen nicht vor, aber am 25. Mai wurde gleich nach Faures Rede bei der Grundsteinlegung zum neuen Bahnhofsgebäude in Tours die ruffische Nationalhymne gespielt. Daß Faure am 16. Mai der Zarin-Mutter bei ihrer Durchreise durch Manch ehrsurchtsvoll die Hand füßte, wurde von der Pariser Presse als Zeichen seines patriotischen und feinfühlenden Tattes warm gelobt.

Die Berhandlungen der am 14. Januar zu ihrer ordentlichen Session zusammengetretenen Kammern verliesen anfangs ziemlich glatt, wenn es auch nicht ganz an aufregenden Szenen sehlte, welche von sozialistischen Abgeordneten herbeigeführt wurden. Das Ministerium Bourgeois hätte auch gern fortgefahren, bedenkliche Themata von den Kammern fernzuhalten, nachdem es bereits eine große Gesichicklichkeit, Schwierigseiten zu umgehen, an den Tag gelegt hatte,

denn es hatte nicht bloß diejenigen Parlamentarier gegen sich, welche es von der Macht abgedrängt, sondern es hatte, obwohl selbst radikal gefinnt, gerade die exftremften Radikalen und die Sozialisten vor den Kopf gestoßen. Es danerte denn auch gar nicht lange bis eine bedenkliche, ja eine der verjänglichsten Angelegenheiten wieder vor die Deputiertenkammer gezogen wurde, die Skandalfache der Orleans= und Midi-Gifenbahngesellschaft, über die schon am 14. Januar 1895 das Ministerium Dupun und am 26. Ottober 1895 das Ministerium Ribot gefallen waren. Der damals vor der Rammer behufs Untersuchung des Verhaltens des früheren Bautenministers, Abgeordneten Rahnal, eingesetzte Ausschuß erstattete am 3. Februar seinen Bericht dahin, daß es unmöglich sei, anzunehmen, Raynal sei bei Abschluß der betreffenden Berträge im Sahre 1883 bestochen worden; freilich hätten Bestechungen stattgefunden, jogar bis zu der ansehnlichen Summe von 2 Millionen Frcs, Raynal aber wäre mit reinen Händen daraus hervorgegangen. Konnte man nun diefem nichts anhaben, fo ließ sich die Sache doch wohl noch gegen das radifale Ministerium verwenden, und hierzu warf sich der Senat auf, indem er am 11. Februar sein Bedauern darüber ausiprach, daß in der gerichtlichen Verfolgung dieser Angelegenheit Un= regelmäßigkeiten vorgekommen feien. Sofort griffen dies die Radi= falen in der Deputiertenkammer auf, zunächst durch Angriffe auf den Senat, der jene Behauptung ohne Angabe von Beweisen aufgestellt habe, aber die Antworten des Justizministers Ricard, seine Darlegungen der Statthaftigkeit, einen Wechsel in der Person des Untersuchungsrichters bewirft zu haben und dergleichen, boten ben Radikalen Anlaß zu weiteren Angriffen auf das Ministerium, das nach eingehenden Erörterungen am 13. Februar das Glück hatte, mit der großen Mehrheit von 326 gegen 43 Stimmen den Ansdruck des Bertrauens der Rammer zu dem festen Willen der Regierung zu erzielen, volles Licht in der Südbahnangelegenheit zu schaffen, alle Berantwortlichseit festzustellen und die versprochenen Reformen durch= zuführen. Der Senat bezeigte jedoch feine Reigung, diese seinem Beschlusse vom 11. Februar entgegengesette Erflärung ruhig hingunehmen; genötigt, in diefer Lage nochmals Stellung zu nehmen, wiederholte er am 15. Februar, nach längeren Verhandlungen über das von der Juftizverwoltung in dieser Sache eingeschlagene Berfahren, mit 139 gegen 70 Stimmen, fein am 11. ausgedrücktes Bedauern. Durch diesen schroffen Gegensatz unter beiden Rammern fah man fich plötlich vor einen wichtigen Berfaffungsftreit gestellt, benn es handelte fich nun um die Frage, ob der Senat die Macht habe, ein ihm nicht zusagendes Ministerium zu stürzen, ob dieses ihm in gleichem Maße wie der Deputiertenkammer verantwortlich ist und ob der Artifel 6 der Berfassung, der die Minister anweist, "mit den Rammern zu regieren", jeden Widerstand gegen den Senat ausschließt. Da es sich hierbei nicht um eine Parteifrage handelte, auch eine politische Magregel gar nicht im Spiele war, so hätte bas Ministerium Bourgeois durch Ausscheidung des Justizministers Ricard dem Senate ein Zeichen seines guten Willens geben können, womit dieser sich auch wohl begnügt hätte; diesen Ausweg schlug jedoch Bourgois nicht ein, vielleicht weil sonst noch andere seiner Rollegen sich Herrn Ricard angeschlossen hätten und das Rabinett zerfallen wäre; er ließ nur in einer halbamtlichen Note verfünden, der Ministerrat sei einmütig der Ansicht, daß die letten Abstimmungen der Deputiertenkammer ihm die Pflicht auferlegten, in der Politik zu beharren, für die sie ihm ihr Vertrauen kundgegeben habe. Es war schwer vor= auszusagen, wie dieser bisher noch nie vorgekommene Streit sich weiterentwickeln und wie er enden könne, denn der in der Presse aufgetauchte Vorschlag einer Auflösung der Kammer würde feine Lösung haben erbringen können, da eine Berufung an das Land nur dann Sinn hat, wenn die Regierung mit dem Senate gegen die Rammer fteht, hier aber ftand fie gerade mit der Rammer gegen den Senat. Auf dessen Rachgiebigkeit schien kaum gerechnet zu werden, hatte er boch seinem Beschlusse vom 11. Februar ein Ultimatum beigefügt, das der Regierung bis zum 21. Februar Frist ließ, sich eine Unsicht zu bilden. Somit schien wieder, wie zu Gambetta's Zeiten, für bas Ministerium die Parole vorzuliegen: "Sich unterwerfen oder sich zurückziehen." Bourgeois wählte feins von beiden, am wenigsten schien er zu letzterem geneigt, obwohl irgend eine politische Thätigkeit des Ministeriums ohne Mitwirfung des Senats gang undenkbar mar.

Die Deputiertenkammer, welche nun wieder das Wort hatte, zog die strittige Frage am Tage vor der vom Senate gesetzten Frist wieder hervor und sprach, nachdem Bourgeois erklärt hatte, daß das ganze Ministerium zum Justizminister halte und sich vor dem

Senate nicht beugen fonne, solange ihm die Rammer das Gegenteil befehle, aufs neue, und zwar diesmal mit 309 gegen 185 Stimmen, dem Ministerium ihr Bertrauen aus. Rach biefer äußersten Buspitzung des Streits war die allgemeine Bermunderung recht groß, als am 21. Februar der Senat ohne sichtlich gewordenen Grund die Waffen streckte. Der Wortführer der Opposition, Demôle, hatte zwar anfangs die Absicht, die Regierung über ihre Auslegung des Art. 6 der Verfassung zu befragen, verzichtete aber aus unbekannten Gründen im letzten Augenblick hierauf und verlas statt dessen eine von den Gruppen der Linken festgestellte Erklärung, in der gegen die Anmagung des Ministeriums, ohne den Senat zu regieren und sich gegenüber einer Rammer auf die andere zu berufen, Einspruch erhoben wurde; der Senat werde das ihm verfassunäßig zustehende Recht wahren, nehme aufs neue sein Recht der Kontrole des Ministeriums in Anspruch und fordere dessen Berantwortlichkeit vor beiden Kammern; die Antwort auf die Reden und Thaten des Rabinetts fonne seitens des Senats nur eine unbedingte Verweigerung ber Mitarbeit sein, der Senat wolle aber das parlamentarische Leben des Landes nicht unterbrechen und werde, trotz der Haltung des Ministeriums, seine Pflicht weiter thun; das Land werde entscheiden zwischen Ministern, die sich nicht gescheut hätten, die gefährlichste Krise heraufzubeschwören und einer Versammlung, die, um den öffentlichen Frieden nicht zu gefährden, den Verfaffungsftreit nicht verschlimmern wolle, obichon fie Recht und Gefetz für fich habe. Diese Erklärung wurde, nachdem Bourgeois gegen den Vorwurf, den Streit hervor= gerufen zu haben, protestiert hatte, vom Senate mit 184 gegen 60 Stimmen genehmigt. Damit war der Berfaffungsftreit natürlich nicht gelöst, sondern nur auf ungewisse Zeit hinausgeschoben. Die Gründe für den Rückzug des Senats hatten zwar einen patriotischen Auschein, nahmen sich aber trotzem sonderbar aus, denn wenn es sich wirklich um eine Verletzung der Verfassung handelte, so konnte es doch unmöglich im Interesse "des Wohles des Landes" liegen, daß der Senat hierzu, wenn auch unter Protest, die Hand bot. Es trat nun zwar überall wieder ruhiges Blut ein, umsomehr aber wurde die Frage der Daseinsberechtigung des Senats öffentlich erörtert. Da er, wie die Deputiertenkammer, aus Wahlen, wenn auch auf indirekten Weg, hervorgeht, also gleich dieser als Ausdruck des Vollswillens erscheint, so hörte man wohl die Behauptung, er sei überflüssig, ein Hindernis, ein Übel. Der Grund des Streits lag jedoch tiefer: die Republik wurde einst von der Nationalversamm= lung mit einer einzigen Stimme Mehrheit und mit dem Hintergedanken zur Staatsform erhoben, daß fie vorübergehend fei und ber Monarchie nur den Platz warm halten müsse; darum schuf sie ihr eine Berfassung von monarchischem Zuschnitt, und ihr Entwurf wäre nicht angenommen, wenn er nicht zwei Kammern vorgesehen und beide mit gleichen Rechten ausgestattet hätte. Dieser Zustand murde innerlich hinfällig, seit seine Voraussetzungen nicht mehr vorlagen, und darum tauchte schon 1877, gleichzeitig mit dem endgültigen Siege der Republit, der Gedanke an eine Berfassungsänderung auf. In diesem Sinue wurden 1883, unter Ferry, die ernaunten Senatoren durch gewählte ersett, eine Magregel, deren Halbheit sich immer mehr rächt, denn nun hatten die ihres Kammermandats verluftigen Opportunisten eine Zuflucht im Senate gefunden, wo sie ihre alten Anschauungen verfochten. Darum war der Streit beider Kammern im Grunde nur der Rampf zwischen den zwei Strömungen der opportunistischen mit der radikalen Republik, und der Rückzug des Senats bedeutete den Sieg der letzteren. Die radifalen und fozialistischen Blätter jubelten hierüber und überhäuften die Unterlegenen mit Schimpf und Spott; ein Teil der gemäßigten Presse beklagte die Schwäche des Senats, der andere Teil meinte, die Sache fei nicht zu Ende, der Senat werde fehr bald seine Vergeltung Hatte nun der Ansgang des Berfassungsstreits dem Minehmen. nifterium Bourgeois über die Klippe der Südbahuangelegenheit hinweggeholfen, so harrten seiner doch neue Gefahren; hatte doch ein erheblicher Teil der Abgeordneten nur aus ganz vorübergehenden Gründen für das Vertrauensvotum gestimmit.

Wie schon gar viele Male seit 1848, hatte sich die Deputiertenstammer mit der Frage der Einführung einer Einkommenstener zu beschäftigen, deren Notwendigkeit sich im Laufe der Zeit immer mehr herausgestellt hat, zumal nach dem herrschenden Steuershstem die Beslastung des Einzelnen höher ist als in England, Italien, Österreich und Deutschland. Man hätte annehmen müssen, daß das in dieser Reform zu Tage tretende Streben nach ausgleichender Gerechtigkeit gerade in der Republik weit früher als in monarchisch regierten

Ländern zur Verwirklichung gekommen wäre; ftatt deffen erlebte man das feltsame Schauspiel, daß die in der Republit das Wort führenden Bersonen sich lange Zeit und noch fortwährend gegen diese gerechte, die Schärfe der Rlaffengegenfäte abichleifende Magregel hartnäckig fträubten und mur, nachdem das Ministerium Bourgeois sich anschielte, sie durchzuführen, das Land mit einer leidenschaftlichen Agitation dagegen aufrührten. Gegen Ende Januar hatte der Finanzminister Doumer der Deputiertenfammer einen Gesetzentwurf wegen Ginführung einer Einkommenstener vorgelegt, die schon in dem gleichzeitig vorgelegten Entwurfe des Budgets für 1897 ihren Platz finden sollte. Die Ginkommen unter 2500 Fr. sollten von dieser Steuer nicht betroffen werden, die von 2500 bis 5000 Fr. sollten 1 Prozent, die ferneren bis 10000 Fr. zwei, die bis 20000 Fr. drei, die bis 50000 Fr. vier, alle darüber fünf Prozent Steuer tragen; dagegen follte die Mobiliar- und die Thur- und Fenftersteuer in Wegfall fommen, deren Beträge von 150 Millionen durch die neue Steuer gedeckt würden, ja es sollten noch 5 Millionen abfallen zur Vorbereitung einer Reform der Steuer auf unbebautes Grundeigentum, auch 1 Million als Beitrag zu den Roften für die Gemeinden, welche eine neue Anlegung des Katafters vornehmen. Der Widerstand gegen dieje Vorlage zeigte fich bereits darin, daß am 25. Februar zu Mit= gliedern der Budgetkommission 29 Gegner einer jeden Ginkommen= steuer und nur 4 Mitglieder gewählt wurden, die grundsätzlich für dieselbe waren. Dieser schwere, bereits einer Berurteilung des Ent= wurfs gleichkommende Migerfolg des Ministeriums wurde zum Teil auf den Eindruck der ftark fozialistisch gefärbten Rede zurückgeführt, welche, wie oben erwähnt, der Handelsminister Mesureur am 20. Februar in Chalons gehalten hatte. In der That wies die Budgetkommission am 7. März den Entwurf zurück, weil sie von einem Steuerspfteme nichts wiffen wollte, bas "auf Angabe bes Besamt = Einkommens, willkürlicher Einschätzung und lästigen Nach= forschungen beruht"; dagegen wollte sie die Regierung zur Vorlegung eines neuen Entwurfs zur Reform der direkten Steuern aufgefordert wiffen, "welcher gestattet, die Ginkommen in ihren verschiedenen Formen in gerechter Beise zu treffen und die Lasten, welche der Ackerbau und die Arbeit zu tragen haben, besser zu verteilen". mit schien der Ausschuß wohl nur den Vorwurf einer Bekäupfung

jeder Steuerreform verhüten zu wollen, wie andererseits das Ministerium die Vorlage, trotz der voraussichtlich erdrückenden Mehrheit, welche sie finden würde, wohl nur machte, um die kleinen Besitzer gegen die mittleren und großen zu sammeln und so schon für die nächsten Gemeindewahlen ein Agitationsmittel zu gewinnen, das in den Städten wie in den Dörfern seinen Randidaten zum Siege verhelfen follte. Der Widerstand, dem der Budgetansschuß Ausdruck gab, war übrigens nicht bloß durch die Berechnung jener genährt, welche bei dem seit hundert Jahren geltenden Systeme ihren Vorteil finden, sondern auch durch das Dogma, daß jede progressive, ja selbst jede perfönliche Steuer mit den großen Grundsätzen der Revolution breche, und daß die mit der Einschätzung verbundenen Feststellungen einen Angriff auf die Freiheit des Individuums bedeuteten, welches dem Staate keine Aufklärung über seine Verhältnisse schulde. in der Deputiertenkammer vom 24. bis 26. März stattgehabte Be= ratung gelangte nicht weiter als zu der Erklärung, daß das Mini= sterium das Bertrauen der Rammer besitze, daß sie auch ent= ichlossen sei, an Stelle der als wegfallend vorgeschlagenen Steuern eine allgemeine Einkommensteuer zu setzen und daß der Budgetlom= mission die Brüsung der Frage über die Einschätzungsgrundlagen zu übertragen sei. Weiteren Fortgang nahm diese Angelegenheit erft später, unter geänderten Umständen.

Neben der Frage der Steuerreform wurde die Deputiertenkammer vornehmlich mit vier vom Kriegsminister Cavaignac am 8. Februar vorgelegten Gesetzentwürsen zur Reform des Heerwesens besaßt. Der eine derselben stand mit dem Budget sür 1897 in Verbindung und betraf die Schaffung eines Kolonialheeres. Cavaignac ging davon ans, daß Frankreich einerseits zwei getrennte Kolonialheere bessist, nämlich das, welches von der Marine-Infanterie und Artisserie, sowie das, welches von den sog. afrikanischen Trmppen gebildet wird, andrerseits daß die in Algerien und Tunis bisher als 19. Armeestorps abgesonderten 70000 Mann sessische Trmppen zu beträchtslich seien, während 30000 Mann genügten; der Überschuß von 40000 Mann sollte daher nach Frankreich zurückgesührt werden und hier ein 20. Armeestorps bilden; die eigentliche Kolonialarmee sollte nur aus jenen anderen Truppen bestehen, nur in den Kolonien, welche der Flotte als Stützpunkt dienen, benutzt werden, eine gewisse

Selbständigkeit erhalten und durch eine besondere Direktion im Kriegs= ministerium geleitet werden. Diese Maßregel sollte eine Ersparnis von 15 Millionen bringen.

Nach dem zweiten dieser Gesetzentwürfe sollten Generale fünftig nach 30 jähriger Dienstzeit auf Vorschlag der Generalinspekteure zwangsweise in den Ruhestand versetzt werden können. Die anderen Vorlagen betrafen die Sicherftellung einer größeren Zahl von länger dienenden Unteroffizieren und die Mittel, ausgeschiedenen Unteroffizieren Zivilanstellungen zu fichern. Dazu kam ein vom Abg. Grafen de Treveneuc gemachter Gesetzvorschlag wegen Schaffung eines Armee-Generalinspektors, der vom Minifterrate auf Vorschlag des Oberkriegsrats aus den Divifionsgeneralen gewählt werden und im Kriege den Titel eines Generalissimus führen Der Heeresausschuß der Kammer trat zwar am 28. Februar dem Grundgedanken der das Kolonialheer betreffenden Vorlage bei, geriet aber im März mit dem Kriegsminister in Meinungsverschieden= heiten über die Zusammensetzung des für Algerien und Tunesien bestimmten Armeeforps. Cavaignac änderte infolge beffen seinen Vorschlag, die ganze Angelegenheit blieb aber vorläufig an diesem Bunkte stecken.

Als dritte Hauptangelegenheit beschäftigte die auswärtige Politik das Parlament, zunächst den Senat, wo am 31. März Bardoux, aus Unlag des am 27. März erfolgten Rücktritts Berthelots vom Ministerium des Außeren, Austunft über die Stellung der Regierung zu den Fragen Chinas, Madagaskars und Egyptens erbat. Ministerpräsident Bourgeois, welcher das Fach des Außern übernommen hatte, bemühte fich, über alle diese Fragen zu beruhigen. Die neue Anleihe Chinas hätten die frangöfischen Finanzinftitute, welche darauf hielten, mit den ruffischen in Einvernehmen zu bleiben, unter den angebotenen Bedingungen nicht geglaubt annehmen zu können, während englische und deutsche Finanzhäuser barauf eingegangen seien. Gine Berpflichtung, ben Sifiang= fluß für die gesamte europäische Schiffahrt zu eröffnen, fei China nicht eingegangen; keinenfalls werde dies geschehen, ohne daß Frankreich für eine französische Gesellschaft die Genehmigung zur Aulegung einer Cifenbahn in das Innere Chinas erhalten werde. Die Befitzergreifung Madagaskars sei allen Mächten mitgeteilt, deren Mehr=

zahl es vorbehaltlos entgegengenommen habe. Was Egypten angehe, so seien Frankreich und Ruffland in der Frage einer aus der Raffe ber dortigen Staatsschuld zu entnehmenden Summe für den englisch-egyptischen Feldzug nach dem Sudan in der Minderheit geblieben, jedoch könne er versichern, dag die hierüber noch fortdauernden Berhandlungen seitens Frankreichs mit Klugheit und Festigkeit geführt würden. Alle übrigen Ginwendungen in dieser Sache suchte Bourgeois durch die Bemerkung abzuschneiden, daß Frankreich die feste Zu= stimmung Ruflands gefunden habe, und daß das Einvernehmen dieser beiden Staaten überhaupt niemals ein vollkommeneres und herzlicheres gewesen sei. Es war ein Glück für das Ministerium, daß es sich in solcher Weise auf Rugland berusen konnte; aber so sehr Bourgeois hiervon auch Gebrauch gemacht hatte, so erschien das Schweigen, mit welchem der Senat deffen Ansführungen aufnahm, doch keineswegs als Zustimmung, denn die diplomatische Niederlage, welche sich die Regierung, besonders durch die Ungeschicklichkeit des Ministers Berthelot, in der Sache Egyptens zugezogen hatte, lag deutlich vor Augen; das Schweigen des für den Augenblick wohl nur durch den Hinweis auf die ruffische Freundschaft geblendeten Senats nahm sich mehr wie das Schweigen vor dem Sturme aus. Das Weitere in dieser Sache konnte ja wohl auch die Deputiertenkammer besorgen; wenn sie jett das Ministerium stürzte, so brauchte ja der Senat den Verfassungsstreit nicht wieder heraufzubeschwören. Die Deputiertenkammer ließ allerdings nicht lange auf fich warten, die Sache nahm hier aber einen anderen Verlauf als man im Senate wohl erwartet haben mochte. Der Abg. Pierre-Alhpe verlangte hier am 2. April Aufflärung über die Borkommniffe in Egypten und die Magnahmen, welche die Regierung zum Schutze der dortigen Interessen Frankreichs zu ergreifen gedenke. Delafosse ging, im Anschluß hieran, der Regierung näher zu Leibe mit der Frage, was fie gethan habe, um der englisch=egyptischen Expedition nach Dongola, durch welche die englische Räumung Egyptens verzögert werde, vorzubeugen, und er tadelte den zurückgetretenen Minister Berthelot, weil er ans dieser neuen Frage Egyptens eine französisch-englische gemacht habe, auftatt an die Dreibundsmächte die Frage zu richten, ob England die Besetzung Egyptens auf unbestimmte Zeit bin verlängern dürfe. Auf diese Fragen und Angriffe erwiderte der Ministerpräsident Bourgeois mit Angabe der Richtung, in welcher die Regierung sich fernerhin zu bewegen gedenke: Egypten bilde einen Teil des türkischen Reiches, und die Stellung Englands in Egypten habe für ganz Europa einen fortwährend unbehaglichen Zustand geschaffen; der Rücktritt des französischen und des russischen Bevollmächtigten aus der Berwaltung der egyptischen Staatsschuldenkasse habe gestattet, die Frage einer späteren Prüfung der Mächte vorzubehalten, welche sämtlich in gleichem Maße das Interesse hätten, daß die nach Dongola hin geplante Unternehmung nicht die damit allerdings beabsichtigte Berlängerung der englischen Besitznahme Egyptens herbeisühre, deren provisorischen Charakter England anerkannt habe; die Erhaltung des Umfangs des türkischen Reiches bilde eben eine Hauptbedingung für den Frieden Europas. Diese Aussihrungen genügten der Kammer, die mit 309 gegen 213 Stimmen ihre Billigung derselben und ihr fortgesetzes Bertrauen zum Ministerium Bourgeois aussprach.

Diefer Ausgang ber Sache lag aber durchaus nicht im Sinne des Senats, dessen Mehrheit nicht aus Barteirucksichten die diplomatische Niederlage des Ministeriums vertuscht sehen wollte. Milliard führte am 3. April im Senate aus, daß die patriotische Beunruhigung, welche die Expedition der Engländer nach Dongola und der Rücktritt des Ministers Berthelot hervorgerusen hätte, noch fortbestehe, und daß das Ministerium, weil es sich durch die Ereignisse habe überraschen lassen, das Vertrauen nicht mehr verdiene. Die ministerielle Gruppe, welche sich schon vergeblich für eine Bertagung der ganzen Berhandlung bemüht hatte, unterlag mit ihrem Bersuche, die Annahme des einfachen Übergangs zur Tagesordnung durchzusetzen, worauf der Senat mit 155 gegen 85 Stimmen einen Tadel des Ministeriums aussprach, der sich auf Bourgeois' Erklärung bezog, daß es ihm unmöglich sei, nber die wegen der egyptischen Angelegenheit in Gang befindlichen Berhandlungen mehr zu sagen, als er am 31. März und 2. April in den Kammern er= flärt hatte. Damit noch nicht zufrieden, verwarf die Mehrheit den Antrag, ebenso wie die Deputiertenkammer bis zum 19. Mai Ferien ju machen; fie beschloß vielmehr, schon am 21. April die Ofter= ferien zu beenden, damit die für Madagastar verlangten Gelder vor bem 30. April bewilligt werden fonnten. Damit gounte der Senat dem Ministerium einen Waffenstillstand von nur 14 Tagen, und der am 21. Februar vertagte Verfassungsstreit lag wiederum vollständig vor.

Da das Ministerium Bourgeois bis zur gesetzten Frist nicht zurück= trat, fo zog der Senat am 21. April eine praftische Folgerung feiner Mißtrauenserklärung. Vor Beginn der Beratung über die Kredite für die Truppen auf Madagaskar verlas Demôle eine Erklärung, wonach die drei republikanischen Gruppen diese Kredite zwar nicht verweigern wollten, vielmehr zu allen Opfern bereit wären, um ben teuren Kindern des Vaterlands in der Ferne Leid oder Gefahr zu ersparen, daß sie dieselben aber nicht dem gegenwärtigen Miniiterium bewilligen könnten, weil es unter Berletzung der Berfassung im Amte geblieben sei, obwohl der Senat dreimal mit beträchtlicher Mehrheit ihm das Vertrauen verweigert habe. Bourgeois protestierte gegen die Behauptung einer Berfassungsverletzung und be= mühte sich nachzuweisen, daß die Auslegung der Verfassung nicht dem Senate allein, sondern beiden zum Kongresse vereinigten Rammern zustehe; allein nach einigen lebhaften Erörterungen beschloß der Senat mit 177 gegen 90 Stimmen, die Beratung der Kreditvorlage folange zu vertagen, bis er ein verfassungsmäßiges Ministerium vor sich habe, welches das Vertrauen beider Kammern besitze.

Bourgeois, nunmehr hinreichend mürbe gemacht, gab infolge dieses Senatsbeschlusses am 23. April in der Deputiertenkammer die Erklärung ab, daß das Ministerium zurücktrete; dies bedeute jedoch weder eine Abdankung noch eine Kapitulation vor dem Senate, sons dern der Rücktritt erfolge nur, damit die Soldaten auf Madagaskar nicht unter der Hartnäckigkeit des Senats zu leiden hätten. In einer lebhaften Verhandlung tadelte nunmehr Goblet das Verhalten des Senats, bis die Kammer, auf den Antrag Nicards, beschloß, die Vorherrschaft der Erwählten des allgemeinen Stimmrechts zu bestonen sowie eine Politik demokratischer Reformen zu verlangen. Der Verfassungsstreit war also wiederum aus dem Wege geräumt, aber eine Lösung hatte er nicht gefunden und ist offenbar nur vertagt, sodaß dereinst noch schwere Verwicklungen entstehen können, denn offens dar wird der Senat niemals die verfassungsmäßig notwendige Zustimmung zu seiner Abschaffung erteilen.

Nachdem Sarrien, der seit Anfang April das Ministerium des Innern im Kabinett Bourgeois verwaltet hatte, die Neubildung

eines Ministeriums abgelehnt, ernannte der Präsident der Republik an Stelle des seit dem 31. Oftober 1895 im Amte gewesenen Ministeriums ein anderes, an beffen Spige ber Abg. Meline trat, ber sich im März als Gegner der Einkommensteuer-Borlage bemerklich gemacht hatte. Neben dem Borsitz übernahm er das Departement des Ackerbaues, eine Stellung, die er icon im zweiten Ministerium Ferrys bekleidet hatte; er war 58 Jahre alt, von Haus aus Jurift und im Jahre 1888 Kandidat zur Präsidentschaft der Republik, später Rammerpräsident gewesen. Das Außere übernahm Sanotaux, der es bereits in den Ministerien Dupuy und Ribot versehen hatte; für die Justiz trat Darlan ein, Barthon für Inneres, der 41 jährige Cochery, Sohn des früheren Ministers, für Finanzen; für Krieg der 67 jährige General Billot, der dieses Amt schon in den Ministerien Frencinet und Duclerc bekleidet hatte; Ram baud murde für Unterricht, Boucher für Handel, Turrel für öffentliche Arbeiten, Lebon für die Kolonieen und Admiral Besnard für die Marine ernannt.

Dieses Ministerium gab am 30. April in beiden Kammern eine fehr umfangreiche Programm-Erklärung ab, an deren Spite die Berficherung stand, daß zuerst das Werk der Beruhigung verfolgt werden solle durch das Bemühen, die von den öffentlichen Gewalten untrennbare Eintracht herzustellen; die aus dem allgemeinen direkten Wahlrecht hervorgegangene Deputiertenkammer besitze allerdings das Übergewicht bei der allgemeinen Leitung der Politif; aber es stehe doch auch fest, daß es unmöglich sei, ohne Mithilfe des Senats Befetze zu geben und zu regieren; das Ministerium appelliere daher an den gegenseitigen guten Willen, der bisher zur Lösung aller Schwierigfeiten genügt habe; sicherlich sei die Rammermehrheit entschlossen, Fragen bei Seite zu schieben, welche trennen, um sich gang einem Shiteme demokratischer Reformen zu widmen, die seit lange reif und unverzüglich durchführbar seien. Und nun folgte die Aufzählung einer langen Reihe von im Plane liegenden Gesetzentwürfen aus den ver= ichiedensten Gebieten. Den Schluß bildete die Mahnung zur Unterlaffung unfruchtbarer Diskuffionen, die schon zu oft die guten reformatorischen Absichten lahmgelegt hätten; Frankreich, welches arbeite, sei ber Agitationen müde und dürste nach Ruhe.

In der an diese Erklärung sich schließenden Berhandlung der Deputiertenkammer hatte das neue Ministerium, ungeachtet jener

Mahnung, bereits einen schweren Stand, wie das bisher das Los wohl aller Ministerien gewesen mar. Bon rabitaler Seite murde zur Beseitigung fernerer Streitigkeiten unter ben Rammern eine Berfaffungsänderung verlangt, deren große Schwierigkeiten fodann Méline auseinandersetzte; er hatte sich sogar gegen die Beschuldigung zu verteidigen, ein Komplott angestiftet zu haben, um die Gewalt an sich zu reißen. Er setzte sodann noch einmal des langen und breiten auseinander, daß eine freiwillige Eintracht unter den öffentlichen Gewalten unumgänglich sei, benn so lange ber Senat bestehe, werde mit ihm gerechnet werden muffen, wie in anderen parlamentarischen Ländern. Diefer Bolitik des inneren Friedens widerfette fich Bourgeois. Es handele sich, meinte er, darum, zu wissen, wem die all= gemeine Leitung der Politik des Landes gebühre, ob der Kammer oder dem Senate; bisher hätten die Ministerien es verstanden, dem Senate Widerstand zu leisten, und nachdem der Senat bedauerlicher= weise die allgemeine Politik in Beschlag genommen habe, musse die Kammer ihren entgegengesetzten Beschluß vom 23. April aufrecht er= halten; im Bertrauen auf die Rammer, die ihn wiederholt gestützt hatte, verlangte er namens der Radikalen Auflösung der Kammer und Berfassungsrevision; Sache der Nationalversammlung werde es dann sein, beiden Kammern ihre Rechte zuzuteilen. Méline ant= wortete mit der Frage, warum Bourgeois von der Regierung ver= lange, eine Berfassungsrevision ins Werk zu setzen, die er felbst nicht habe ausführen wollen? Die Regierung weise eine solche Politik der für das Land gefährlichen Agitation zurück. Die Berhandlung, in welcher die Gegensätze aufs schroffste hervorgetreten waren, endete mit einem Beschlusse der Rammer, in dem die Borherrschaft des all= gemeinen Stimmrechts noch einmal bestätigt, aber auch die Erklärung des neuen Ministeriums gebilligt wurde. Konnte man hiernach fragen, ob die Rammer für oder gegen die Grundansicht des Mi= nisteriums eingenommen sei, so ließ sie diesen Zweifel nicht lange bestehen, sondern genehmigte schon am 28. Mai einen Antrag der Radikalen, die Frage der Berfassungsrevision in Beratung nehmen zu wollen, wobei das Ministerium einer für sein Verbleiben im Amte entscheidenden Niederlage nur durch Unterlassung eines Einspruchs Aber schon am 6. Juni unternahmen die Radikalen in der Rammer wieder einen Angriff auf bas Ministerium, weil es

es die kürzlich erfolgte Ernennung des Bischofs Mathien zum Erzbischof von Toulouse nicht widerrusen habe, da er doch in einer Rede bei der ersten Kommunion des Herzogs von Montpensier, Sohnes des Grasen von Paris, die Familie Orléans verherrlicht habe. Die Minister Ramband und Meline versicherten, Mathien sein sehr liberaler Prälat, der stets die republikanischen Einrichtungen geachtet habe. Wer weiß aber, ob die Kammer dieser Bersicherung Glauben geschenkt hätte, wenn nicht Meline auf Bourgeois' heftige Angrisse erwidert hätte, daß gerade er einst dem Prinzen Henrich von Orleans eine Ordensauszeichnung verschafft habe. Bestürzt ging hierauf die Kammer schleunigst zur Tagesordnung über.

Der Ansgang dieses Angriffs hinderte jedoch die Radikalen nicht in ihrer Neigung zu weiteren Angriffen auf das Ministerium. So rechnete ihm schon am 8. Juni Jaures in der Deputiertenkammer die jüngsten Ernennungen von Prafekten als Berbrechen an, benn es gehe daraus eine Feindseligkeit gegen die Sozialisten bervor, während doch angesichts der Macht, zu welcher der Sozialismus gelangt sei, mit ihm regiert werden muffe; eine Politik der gemäßigten Partei wäre überhaupt nicht mehr möglich, die Partei der Opportunisten sei verurteilt. Mit imponierender Ruhe und Entschlossenheit erwiderte hierauf Minister Barthou, jene Ernennungen wären allerdings im Geiste der Mäßigung und Beruhigung erfolgt; in diesem Sinne bestrebe sich die Regierung, die Volksmassen an sich zu ziehen, mährend die Sozialisten an die Bonapartisten appellierten; die Politik der Regierung sei eine feste, entschlossene und von der der Sozialisten getrennte. "Wir sind entschlossen, Sozialiften zu bekämpfen, wir wollen ihre Hilfe nicht und haben nichts gethan, ihr Vertrauen zu verdienen." War es die ungewohnte Entschlossenheit und Selbstlosigkeit eines Ministeriums, was Eindruck auf die Radikalen machte, genug, die Rammer billigte diese Erklärungen ber Regierung. Die Mehrheit von 318 gegen 238 Stimmen ließ sich nur dadurch erklären, daß die schwankenden Mitglieder des Zentrums sich zusammen genommen und endlich den Radikalen wie ben Sozialisten den Absagebrief erteilt hatten. Un diese Wahrnehmung fnüpfte sich die Hoffnung auf die Sicherung einer dauernden Mehr= heit für das Ministerium.

Au gesetgeberischen Arbeiten wurde von den Rammern auch im diesjährigen Teile ihrer Seffion wenig geleistet, zum Teil, weil durch den im April eingetretenen Wechsel des Ministeriums andere Anschamungen über wichtige Angelegenheiten maßgebend wurden, und auch schon äußerlich der regelmäßige Berlauf der Dinge erhebliche Unterbrechung erfuhr. Die Gesetzentwürfe Cavaignacs zur Reform des Heeres winden nicht weiter verfolgt, wenngleich das Ministerinm Meline die Bildung eines Kolonialheeres ebenfalls in sein Programm aufgenommen hatte; dagegen legte der nene Priegsminister General Billot am 20. Imi einen Gesetzentwurf vor, wonach die im Jahre 1888 nur durch Defret des Präsidenten der Republik erfolgte Bildung eines oberften Kriegsrats genehmigt und ein "Armees General" eingesetzt werden follte. Dem Präsidenten der Republik follte es gestattet sein, den oberften Kriegerat zu berufen und den Vorsitz darin zu führen, wann immer er es für nützlich halte. Damit follte jedoch mur das thatsächliche Verhältnis mehr legalisiert werden, welches Präsident Faure bereits eingeführt hatte. Die nene Rangftufe eines Armee= Generals zielte nur auf die Beseitigung der Besorgnis vor Streitig= feiten, die im Kriege unter den Divisionsgeneralen ausbrechen könnten, von denen doch immer nur einige zu Armeekommandanten ernannt werden können. Die Vorlage wurde Anfang Juli genehmigt. Ferner wurde ein Gesetzentwurf angenommen, wodurch, zur Vermeidung internationaler Schwierigkeiten, Da ab ag a & far zur frangofischen Rolonie erklärt wird. Gin am 18. Januar mit der Königin der Howas geschloffener Vertrag, wonach an Stelle des durch Vertrag vom 1. Oftober 1895 begründeten Schutverhältniffes die Ginverleibung der Insel in Frankreich tritt, wurde den Kannmern nur einfach zur Renntuis mitgeteilt.

Der vom Ministerium Bourgeois, insbesondere vom Finanzminister Dommer im März vorgelegte Gesetzentwurf wegen Einführung einer Einkommenstener galt nach dem Wechsel des Ministeriums als hinweggefallen; da aber hiermit die von allen Seiten gewünschte Steuerresorm nicht erledigt war, segte der Finanzminister Cochern einen neuen Gesetzentwurf vor, wonach nicht eine allgemeine Einkommenstener, sondern eine Besteuerung der einzelnen Einkommen eingeführt werden solle. Auf diese Weise würde der Steuerzahler nicht zur Angabe seines Gesauteinkommens genötigt, und doch sein Ginkommen getroffen werden. Das war also eine Beibehaltung des bisherigen Steuersuftems, nur daß einigen Steuern andere Namen gegeben wurden und einige Berschiebungen eintreten follten. Die bisherige Miet=, Thur= und Fenstersteuer follte, wie im Entwurfe Donmers, abgeschafft, auch die Grundfteuer ermäßigt und ein Ersatz dafür in einer Erhöhung der Ge= bäudesteuer sowie der Steuer auf Wertpapiere, auch in Ausdehnung der letteren auf die frangösische Rente, Besteuerung der Zinsen hypothekarisch angelegter Kapitalien sowie in der Ginführung einer neuen je nach dem Luxus der Steuerzahler verschärften Mietsteuer gefunden werden. Die von Anfang Juli an in der Deputiertenkammer über diesen Vorschlag stattfindende Veratung drehte sich hauptsächlich um die Frage der Rentensteuer, gegen die mit Gifer geltend gemacht wurde, daß sie einen Rechtsbruch bedeute, weil die französischen Staatspapiere ausdrücklich als steuerfrei garantiert waren, ferner daß fie keineswegs nur die Reichen, sondern gerade auch die Minder= bemittelten treffen, endlich daß fie den Staatsfredit beeinträchtigen Die Mehrheit der Kammer war entschieden gegen diese Reform, sie scheute sich aber, durch Ablehnung vor den Kammer= ferien eine Ministerfrisis heraufzubeschwören. Die Kammer beschäf= tigte sich daher nur formell mit den Einzelheiten der Vorlage, wobei fie u. a. den jetzt als Antrag eingebrachten Borschlag Doumers verwarf; am 9. Juli aber beschloß sie, die Erörterung der Steuer= reform bis zum Herbst zu vertagen. In gleicher Weise murde die Frage wegen Regelung der Zuckersteuer verschoben. Am 11. Juli wurde die Seffion der Rammern geschloffen.

Aus der Parteibewegung ragten in diesem Sommer einige Kundsgebungen der Sozialisten hervor. Am 11. Juli hielten sie eine große Versammlung in Marseille ab, wo die Reden von Schmähsworten gegen die Regierung strotzten. Der Abg. Millerand bezeichnete Herrn Méline und seine Kollegen als das Ministerium des Vankerotts, der Mißgeburt, des Widerstandes gegen den Fortschritt, ein Herr Viviani bezichtigte den Senat der Bestechung und des Aufruhrs, und nach mehreren in diesem Tone gehaltenen Reden beschlossen die 5000 "revolutionären Sozialisten" die Erklärung, daß die vom Ministerium Méline versolgte Politik die des Rückschritts, der Lüge und der Zweideutigkeit sei. Ein anderes Spektakelstück wurde am

23. Juli bei der Ankunft der deutschen Sozialisten, die fich auf der Reise zum Sozialistenkongreß in London befanden, in Lille auf= geführt. In Maueranschlägen war von der Frechheit der Deutschen die Rede, welche es magten, den Boden diefer Stadt zu betreten, und der Empfang am Bahnhofe durch eine an 20000 Köpfe zählende Menge geftaltete fich zu einer muften Szene; bei ben Rufen gegen Deutschland und für Elfaß-Lothringen wäre es schwerlich geblieben, wenn die Deutschen nicht Gelegenheit gefunden hätten, unerkannt nach der Mairie zu gelangen, wo Sozialistenführer sie bewirteten und der deutsche Reichstagsabgeordnete Liebknecht komischerweise der Bevölkerung für die Aufnahme dankte, mährend Bebel daran erinnerte, daß er seinen Protest gegen die Abtretung Elfaß-Lothringens mit zwei Jahren Gefängniß habe bezahlen muffen. Bei der Abreife der Sozialisten wurde ihre rote Jahne von der Menge zerfett, die fich in fortwährenden Hochrufen auf Frankreich und Berwünschungen der Deutschen erging. Ruhigere Gemüter erkannten bagegen die Bedeutung der deutschen Sozialdemokratie für Frankreich an, "Figaro" 3. B. pries fie als ben "Bohrwurm, ber miniert, schwächt und vielleicht endlich das Deutsche Reich zerftören wird"; in Friedenszeiten sei sie für Frankreich ein kostbarer Bundesgenosse, den man segnen muffe, so fehr man ihn auch sonst hasse. Nach den Szenen in Lille machte es im allgemeinen gunftigen Gindruck, daß der Ministerpräsident Méline am 26. Juli in einer Rede zu Saint-Dié nochmals jede Gemeinschaft seines Rabinets mit den Radikalen ablehnte. In übrigen gab es nicht viele chauvinistische Rundgebungen von Bedeutung; zu erwähnen dürfte nur sein, daß bei der oben ermähnten Feier in Nizza die mit Trauerflor versehene Fahne Elsaß-Lothringens unter großer Bewegung der Zuschauer im Festzuge erschien und in dem Augenblick, als sie den Präsidenten Faure begrüßte, mit betäubendem Hochrufe der großen Menge empfangen wurde. Diese Fahne war natürlich ein bloges Phantafiestück, denn vor 1870 hat es eine solche nicht gegeben und seitdem konnte es keine geben, bas Staatsoberhaupt aber beging eine Taktlosigkeit, als es mit der Menge den Hut vor dieser Fahne abnahm. Wie schon früher einige Generale, jo ließ sich Ende Juni der Generalstabschef des 6. Armeeforps, der aus dem Elfaß stammende, den deutschen Ramen Refiler führende General bei Besichtigung ber Truppen in Longwy in einer Rebe zu Hugerungen wütendsten Dentschenhasses verleiten. Die im Juli statts gehabte Jahresversammlung des elsaß-lothringenschen Schutzvereins verriet ebenfalls noch große Leidenschaftlichkeit.

Bon der orleanistischen Partei vernahm man wieder einiges Ungefährliche. Einem Teile der Partei sagte es nämlich durchaus nicht zu, daß der 26 jährige Pring Beinrich von Orleans, Gohn des Herzogs von Chartres, nachdem er in der Sorbonne eine Rede über seine Reisen nach Sibirien und Tonfin gehalten hatte, den Orden der Chrenlegion erhielt und hierfür "der Regierung der Re= publik" seine Erkenntlichkeit anssprach. Am ungehaltensten hierüber zeigte sich des Prinzen Better, Herzog Philipp von Orleans. Da es diesem Prätendenten nach Thaten dürstete, so erstrebte er das Mandat des Wahlfreises von Cholet für die Deputiertenkammer, eine Kundgebung, welche jedoch das ronalistische Komitee nicht gutheißen konnte. Der jugendlich ungestüme Herzog Philipp richtete hierauf am 3. Mai an den Herzog von Andiffret-Pasquier, den Vorsitzenden dieses Romitees, einen Brief, in welchem er jenen Plan seiner jungen Freunde villigte, weil er nicht der Meinung sei, man könne die französische Monarchie dadurch herstellen, daß man "eine thatenlose und beständig wartende Bürde spielt"; seine Borfahren hätten noch ganz andere Rämpfe und Zufälle aufgesucht, überhaupt aber habe er allein zu entscheiden, "was Königswürde erheischt"; durch sinnloses Mißtrauen gegen bas allgemeine Stimmrecht wolle er nicht die alberne Sage von einer vorgeblichen Unvereinbarkeit des monarchischen und des Wählerrechts rechtfertigen. Herzog Andiffret trat infolge dieses Briefes als Präsident des Komitees zurück, die königliche Partei war gespalten; der junge Herzog wurde aber nicht zum Abgeordneten gewählt, sah sich wieder zu unliebsamer Zurückhaltung verdammt und zog im Juli vor, sich mit der Erzherzogin Maria Dorethea Amalie, der ältesten Tochter des Erzherzogs Joseph, auf dem Schlosse Alcsuth zu verloben. Pringessin Margarethe von Orleans, Tochter des Herzogs von Chartres, vermählte sich im April mit einem Sohne des verstorbenen napoleonischen Marschalls Mac Mahon, des früheren Bräfidenten der Republik. Bon der im November in Bien ftattfindenden Bermählung des Herzogs von Orleaus nahmen feine Anhänger Rotiz durch Entsendung einer Abordnung.

Im Dezember unternahm Herzog Philipp abermals eine

Aundgebung, diesmal in Gestalt eines Briefes au den Royalisten Cornely, dem er einige noch nicht bekannt gewesene Punkte seines Programms mitteilte, darunter "herzliches Bergessen dessen, was spaltet", ferner "gegenseitige Amnestie" und unterschiedslose Gleichstellung der Bekenntnisse. Die Kundgebung machte höchstens den Sindruck, daß der Prätendent sich periodisch in Erinnerung bringen wolle.

Der Nachfolger des ermordeten Carnot mußte stets sich vergegenwärtigen, daß auch er einem folchen vielleicht ebenfalls nicht zu verhütenden Schicffale ausgesetzt fei. Wirklich wurde am 14. Juli von einem Menschen Namens François eine Art von Mordanfall auf Faure unternommen, als er, wie einst Carnot, in einem offenen Wagen dahinfuhr, um eine Parade abzunehmen. Glücklicherweise verlief die Sache nicht schlimm; der Thäter war ein höchft unbedeutender Mann, der behauptete, nur in die Luft geschossen zu haben, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und seine überall vergeblich angebrachten Beschwerden vortragen zu fönnen. Um folgenden Tage traf Präfident Faure in Reims ein zur Feier der Enthüllung eines Standbilds der Jungfrau von Orleans, vor deren Geftalt, wie Faure in seiner Rede sagte, alle Meinungsverschiedenheiten ver= blaßten, aller Hader verschwinde, vor der alle Franzosen einig seien in dem Gefühle glühender Baterlandsliebe. Um diese Zeit ließ Faure dem deutschen Raiser Dank sagen für die von demselben auf seiner norwegischen Reise angeordnete Unterstützung zur Flottmachung des bei Nordfjord aufgerannten frangofischen Dampfers "General Changy". Eine ähnliche Aufmerksamkeit war es, daß Faure Ende Juli dem Raiser Wilhelm seine Anteilnahme am Untergange des deutschen Ranonenboots "Iltis" aussprechen ließ. Beim Besuche ber Stadt Lorient wurde Faure am 10. Angust von Sozialisten in einer etwas seltsamen Beise empfangen, in Pontivn war er bei der Enthüllung eines Kriegerdensmals anwesend, an dem ein Kinderchor die Mar= seillaise sang, während Chorknaben die Weihrauchfässer schwangen; Faures Begrüßung im royalistischen Wallfahrtsorte Sainte - Anne b'Auray fiel den Orleauisten start auf die Nerven, sein Empfana in Rennes fiel fehr falt aus. Wir reihen hieran noch die Ermähnung der Feier einiger Gedenktage und politischer Reden. Von der Feier des Gedenktags der Schlacht von Bugenval, die am 19. 3a= nuar vor dem Denkmal in Courbevoi stattsand, ist nichts besonderes zu sagen; bemerkenswert aber ist, daß der Ministerpräsident Méline am 28. Juni bei einem Baukett in Soissons sich heftig gegen die "zur Hungersnot" führende Politik der Sozialisten, die ländlichen Arbeiter nach den Städten zu ziehen, ausließ. Endlich verdient hersvorgehoben zu werden, daß der Minister Handaux bei der Entshüllung des in SaintsDié für Verry gesetzten Denkmals stark bestonte, daß Frankreich die ihm gebührende Stellung wieder eingenommen habe, daß es auch durch die Kolonialpolitik nicht von den "europäischen Problemen" abgelenkt worden sei und daß es durch die Einladung zur pariser Weltausstellung für das Jahr 1900 sich "auf mehrere Jahre dem Frieden geweiht" habe.

Frankreichs größtes Inhresereignis bestand in dem Besuche, den es vom Zaren erhielt. Die Hoffnung, mit Silfe Ruglands ben jehnlichsten Wunsch, die Wiedererlangung Elfaß-Lothringens und momöglich eine weitergehende Revanche an Deutschland, erfüllt zu sehen, hatte sich schon zu lange und immer tiefer im französischen Bolke festgesetzt, als daß es nicht mit Selbsttäuschung über die offenkundige Bedeutung des in Paris wie in Wien, Berlin und Balmoral ange-Höflichkeitsbesuchs hinweggesehen hätte. jagten einfachen Wonnegefühl gab man sich in den weitesten Kreisen einer mit hoher Genugthuung verbundenen, unbändigen Freude hin, die sich zu einer Art von ans Lächerliche streifenden Paroxismus steigerte. Es wurden alsbald die umfassendsten Vorkehrungen zu einer glänzenden Ausführung des zwischen Faure und dem ruffischen Botschafter verabredeten Programms getroffen, und darin wurde soweit gegangen, daß ein Teil der parifer Preffe selbst bei dieser Gelegenheit die Berspottung der Regierung nicht unterdrücken fonnte. Da wurde in einem Magazin auf einem parifer Boulevard die neue Leibwäsche ausgestellt, welche Faure für sich bestellt hatte, Frau Faure ließ sich vier neue Aleider aufertigen, die Mitglieder des radifalen Gemeinderats erhielten neue Schärpen, die Bäume in den elnseeischen Feldern erhielten Papierblumen, die für den Wagen des Präsidenten bestimmten Pferde wurden an den Lärm der Menge und an den Ruf "vive l'empereur!" gewöhnt u. s. w. Je näher die Zeit des Besuchs heranrückte, um so abenteuerlichere Formen nahm die Begeisterung an und um so unterwürfischer gegen den Selbstherricher

zeigte sich die Republik, obwohl man sich doch jagen mußte, daß kein Unzeichen für eine Unterstützung des Rachefriegs gegen Deutschland vorlag, wenn sich auch Rufland die ihm entgegengebrachten Freundlichkeiten gefallen ließ, die ihm ja einmal irgendwo im Drient oder im fernen Often von Rugen fein fonnten. Der Zar hatte von vornherein auch in den Außerlichkeiten seines Empfangs eine gang neutrale Stellung eingenommen und möglichft alle Borschläge verworfen, die ju einer Steigerung des Festjubels hatten dienen fonnen; er zeigte sich ganz und gar nicht geneigt, aus sich einen Gegenstand der Bolks= luftbarkeit machen zu laffen, wollte auch in Paris auf eigenem Boden, im Botschaftshotel, und auf eigene Rosten leben. Absichtlich hatte er, ftatt des geeigneteren Calais, den Rriegshafen Cherbourg für seine Unfunft gewählt, wo sich alle Festlichkeiten in dem von der Stadt völlig getrennten Arsenal abspielen mußten. Um 5. Oftober war fehr schlechtes Wetter, es herrichte heftiger Nordwestwind, die See ging hoch. Um 7 Uhr früh lichtete das Nordgeschwader die Anker, fuhr bis in die Mitte des Urmelkanals dem Zaren entgegen, löfte hier die britische Geleitflotte ab und brachte den Ersehnten um 1/23 Uhr nachmittags unter dem Donner der Forts in den Arsenal= hafen von Cherbourg. Der "Polarstern" fuhr langsam ein, ein kleiner Dampfschlepper zog die Nacht zur Landungsstelle. Um 3 Uhr ging der Kaiser mit seiner Gemahlin an Land und wurde von Faure sowie den anderen amtlichen Persönlichkeiten im Arsenal begrüßt; dann nahmen die Majestäten mit Faure auf dem "Soche" eine Flottenrevue ab. Um 61/2 Uhr abends fand im Arfenal das Diner statt, zu welchem Faure, die Kammerpräsidenten, der Ministerpräsident, die Generale und Admirale den Raiser vom "Polarstern" abholten. Die Raiserin ließ sich wegen Übermüdung entschuldigen. Beim Deffert brachte Faure einen Trinffpruch aus, in dem er namens der französischen Nation die besten Wünsche für die kaiserliche Familie wie für den Ruhm und das Glück Ruflands ausdrückte: morgen werde der Kaiser in Paris das Herz des französischen Bolks schlagen hören, und der dortige Empfang werde den Majestäten die Aufrichtigkeit der französischen Freundschaft beweisen; die Marine sage Dank für die Ehre, den "Polarstern" haben begleiten zu dürfen, und fie erinnere sich mit Stolz der gablreichen Zeichen von Sympathie, die ihr vom Bater des Kaisers geworden, sowie ihres

Anteils an den Kundgebungen von Kronstadt und Toulon. Kaiser Nikolaus sagte in seinem Trinkspruche, er sei von dem herzlichen Empfange gerührt, teile die von Faure ausgesprochenen Gesimmungen und erhebe sein Glas zu Ehren der französischen Nation, der Flotte und ihrer wackeren Seeleute. So endete der Tag, an dem vor 107 Jahren die pariser Weiber, begleitet von lärmenden Pöbelhausen, nach Versailles zogen und vom Königspaar billiges Vrot verlangten.

Um 6. Oktober hielt Raifer Nikolaus gleich wie Frankreichs Suzerain, seinen Einzug in Paris, wo sich alles im Taumel höchsten Entzückens befand und sich aufrichtig zu vergessen bemühte, daß die Zarin eine deutsche Prinzessin, die Tochter eines tüchtigen Generals ift, der mit seinen Hessen vor Metz und an der Loire den Franzosen zu schaffen gemacht hatte. Unter den Kanonenschüssen vom Mont Balerien traf das Kaiserpaar auf dem Bahnhof ein, von wo fich der glänzende Bug von fünfzehn Bagen unter dem Geleite von Spahis, Chaffeurs d'Afrique, Rüraffieren und arabischen Häuptlingen sowie unter dem nunmehr statthaften Rufe der Menge "Es lebe der Raijer!" nach der ruffischen Botschaft begab. Bevor Präsident Faure fich hier verabschiedete, sagte ihm der Zar, daß er und seine Ge= mahlin von dem warmen Empfang gerührt seien. Die erste Ausfahrt ging zur ruffischen Kirche, darauf stattete die Kaiserin der Witwe des Präsidenten Carnot, der Zar dem Präsidenten Faure, einen Befuch ab, wo ihn 500 Senatoren und Abgeordnete begrüßten. Abends fieben Uhr begaben sich die hohen Gäste unter fturmischen Zubelrufen der Bevölkerung in das Elufee zu dem 225 Gedecke haltenden Prunkmahle, bei dem Präsident Faure eine längere Uniprache hielt. Er fagte, der Empfang der Majestäten in Paris beweise die Aufrichtigkeit der Gefühle Frankreichs, und die Gegenwart des Zaren besiegele, unter den Zurufen eines ganzen Bolts, die Bande, welche zwei Länder in zusammenstimmender Thätigkeit und in gegenseitigem Vertrauen zu ihrer Bestimmung verbanden. "Die Union eines mächtigen Kaiserreichs und der arbeitsamen Republik konnte schon einen wohlthätigen Ginfluß auf den Weltfrieden üben; befestigt durch eine erprobte Treue wird diese Union fortsahren, überall hin ihren glücklichen Einfluß geltend zu machen." Die er= widernde Ansprache des Zaren lautete etwas wärmer als die zu Cherbourg. Er rühmte gunächst Paris als Quelle so vieler Genies,

so vielen Geschmacks, so vieler Erleuchtung und fügte hinzu: "Tren unvergeflichen Überlieferungen bin ich nach Frankreich ge= kommen, um in Ihnen, Herr Präsident, das Oberhaupt einer Nation zu begrüßen, mit der uns so wertvolle Bande verbinden. Diese Freundschaft fann, wie Sie selbst sagten, durch ihre Beständigkeit nur den glücklichsten Einfluß ausüben". Die Trinksprüche boten durch= aus feinen Anlag, an das Borhandenfein eines besonderen Bund= niffes zu glauben; eher schien es, als ob die Wahl der Ausdrücke Freundschaft, Bande, Union gerade das Nichtvorhandensein eines Bündniffes andeuten sollten. Dem Prunkmahle folgte der Besuch der Oper, wo nach den Jubelrufen des Publikums u. a. die ruffische Hunne vorgetragen wurde; zum Besuche des Trocadero und der Besichtigung des Feuerwerts am Ciffelturm blieb dem Zaren feine Zeit. Den folgenden Tag, den 7. Oktober, widmete er, stets in Begleitung des unermüdlichen Präsidenten Faure, dem Besuche von Notre Dame, wo der Rardinal=Erzbischof ihn empfing, des Juftizpalastes, des Pantheons, wo besonders die Grabdenkmäler Carnots und Pasteurs berücksichtigt wurden, und des Invalidendoms mit der Krupta des Sarges Napoleons I. Zeit zur Erholung blieb den ruffischen Gäften kaum, denn es folgte nun die feierliche Grund= steinlegung der nach des Zaren Bater genannten Alexander= brücke. Dabei tam es jum Bortrag einer feltjamen bichterischen Unsprache an den Zaren, in der es hieß: "Betrachte, auf Dein Schwert geftütt, die Erdfugel, die sich in Deiner Sand dreht, Deine faiferliche Handbewegung erhält sie im Gleichgewicht, Dein doppelt starker Arm wird davon nicht ermüdet; moge die Zukunft Dir den ruhmreichen Beinamen Deines Ahnherrn Peter zuerkennen." Der Besuch der Münze interessierte die Kaiserin sehr, in der französischen Akademie sprach der 90jährige Vorsitzende Legouve das Kaiserpaar an und erinnerte an den Besuch Peters des Großen. Den Schluß machte der Besuch des Stadthauses. Hiernach hatte der Zar eine längere Unterredung mit dem Minister des Außern, Hanotaux, der sodann, wie auch Meline, Lonbet und Briffon, den Alexander= Newsfi-Orden erhielt. Am 8. Oftober verließen die hohen Gäfte nach dem Besuche des Louvre Paris unter einer ins Überschwengliche sich steigernden Begeisterung der Menge. Sie besuchten die Porzellanmanufaktur in Sevres, durchfuhren die Parks von St. Cloud

und Versailles, wo sämtliche Basserfünste spielten, und begaben sich sodann nach Chalons.

In dem 1807 von Napoleon hier angelegten, 12000 Heftar umfassenden Lager, von dem aus 1870 Mac Mahon, anstatt zum Entfate Bazaines nach Metz zu eilen, die fogenannte Armee von Baris nach Sedan geführt hatte, ftanden am 9. Oftober 75000 Mann der auserwählten Truppen Frankreichs, in denen dem Zaren die Macht des "Berbündeten" gezeigt werden sollte. Als Platz dazu war die der Bahn nach Rheims nahe liegende nordöftliche Ecke des Lagers, beim Fort St. Hilaire, gewählt, wohin am 8. und in der folgenden Nacht die Bahnzüge von allen Seiten eine Million Zuschauer brachten, die dann aber noch fünf Kilometer durch den Sand waten mußten, während für die Abgeordneten eine Feldbahn bis zum Paradeplat angelegt war. Hier erhob sich ein prachtvoller, mit den Fahnen und Wappen beider Reiche geschmückter, vorn mit vier goldstrotenden Pfeilern versehener Pavillon; links davon stand das zweite Armeeforps unter General d'Anbigny samt Alpenjägern und Zuaven, der Tribüne gegenüber das sechste Korps unter General Regler und einige Divisionen aus anderen Korps. Nachdem der präsidentschaftlich= kaiserliche Zug unter dem Donner der Kanonen an der Station Boun angekommen mar, geleiteten die Generale Sauffier und de Boisdeffre die hohen Gäste zum Kasino des Lagers, wo ein Imbig eingenommen murde; sodann begab sich die Raiserin zu Wagen, der Zar in der roten Uniform eines Kosakenhetmans mit Pelzmütze, hinter ihm die bunten Gestalten der afritanischen Scheifs, gefolgt von Chaffeurs d'Afrique und Spahis, unter den Rlängen der von fämtlichen Militärkapellen gespielten ruffischen Nationalhymne, an der drei Kilometer langen Front der Truppen her; vor dem Pavillon erfolgte der Vorbeimarsch divisionsweise. Während des Aufmarsches der Kavallerie schwebte ein mit einer ruffischen und einer französischen Fahne versehener Fesselballon über dem Paradeseld. Zum Schluß marschierte die gesamte Kavallerie und Artillerie in endloser Front, 16000 Mann mit 1060 Geschützen auf 1500 m Entfernung der Tribunen gegenüber auf, sprengte plötlich im Galopp auf fie zu und machte 100 m vor den Tribünen, unter brausendem Beifall der Menge, mit Fahnengruß Halt. Der Zar ließ den Kriegsminister General Billot in den Pavillon entbieten, sprach ihm seine Be-1896. 19

friedigung über die Haltung der Truppen aus und überreichte ihm sein mit Diamanten verziertes Bildnis. Zum Schluß fand ein Mahl ftatt, bei welchem Präsident Faure im Trinkspruch fagte, der Aufenthalt des Zaren in Frankreich werde in den Annalen beider Länder eine unauslöschliche Erinnerung hinterlassen; in Paris seien die Majestäten von der ganzen Nation begrüßt worden, in Cherbourg und Chalons von dem, was dem Herzen Frankreichs am teuersten sei, der Marine und dem Heere; in beider Namen bitte er den Baren, für seine Waffen zu Wasser und zu Lande die feierliche Befräftigung unwandelbarer Freundschaft zu empfangen. Sierauf erhob der Zar fein Glas, stieß mit Faure an und sagte, er habe in Cherbourg ein Geschwader der französischen Kriegeslotte bewundert und jett dem imposantesten militärischen Schauspiele beigewohnt; Frankreich könne stolz auf fein Heer sein. Sodann fuhr er wörtlich fort: "Sie haben Recht, zu sagen, Herr Präsident, daß die beiden Länder durch unwandelbare Freundschaft verbunden sind; ebenso besteht zwischen unferen beiden Heeren ein tiefes Gefühl der Waffenbrüderschaft." Das waren Worte, welche außerhalb Frankreichs etwas frappierten, wenngleich auch hier das Wort "Bündnis" nicht vor fam. Man fragte sich wohl, woher denn diese Waffenbrüderschaft datiere? Doch nicht vom Brande Moskaus oder von Sebastopol? Andrerseits sagte man sich gern, nach fo vielen außerordentlichen Ehrenbezeigungen hätte der Zar allerdings wohl zum Schluß nichts minder freundliches sagen können. Der Raifer reifte abends ab nach Deutschland und tauschte noch von der Grenzstation Pagun-sur-Mofelle telegraphisch mit Faure Ausdrücke des Dankes aus. Auf eben diefer Station überbrachte der Präfekt dem Zaren den Ausdruck der Ergebenheit von Frangösisch-Lothringen und der Stadt Nanch. Die Falrt ging direft weiter nach Darmstadt, wo das Zarenpaar wiederum mit großen Festlichkeiten empfangen wurde, aber auch von der langen Auslandsfahrt ansruhte.

Nach der Abreise des Zaren wurden in Frankreich die Stimmen, welche das Bestehen eines förmlichen Vertrags mit Rußland bezweiselten, immer lauter und dringender, man hörte manche Alagen über das anhaltende Halbdunkel bezüglich der Beziehungen zu Rußsland, und die radikale Presse drang jetzt auf Veröffentlichung des vermeintlichen Vertrags, überhaupt begann das Parteigezänke und

die Angriffe auf die Regierung ganz in der alten Weise, nachdem während des Zaren Anwesenheit eine Art von Gottesfrieden geherrscht hatte. Vorläusig begnügte man sich in Frankreich mit der Genugthung, gewissermaßen wieder als ebenbürtige Macht aufgenommen zu sein; die Radikalen insbesondere traten von ihrer russenseindlichen Richtung zurück, nachdem der Zar durch seinen Besuch bei den radikalen pariser Gemeinderäten gezeigt hatte, daß er sich in innere Ansgelegenheiten Frankreichs nicht einmische. Der srühere Minister Raynal sprach sich am 15. Oktober in einer politischen Tischrede zu Borsteaux dahin aus, der Besuch des Zaren bedeute "das Ende der Knechtschaft Europas, das seit unserer Niederlage offenbar unter das preußische Soch gekrümmt war". Am 3. November legte der russische Botschafter im Namen des Zaren einen kostbaren Kranz auf Carnots Grab im Pantheon.

Die Rammern traten am 27. Oktober wieder zusammen, morauf Präsident Loubet im Senate die ihm von Faure mitgeteilte Depesche des Zaren vom 10. Oktober mit der Bemerkung verlas, die in Cherbourg, Paris und Chalons gefallenen Worte hätten den Banden, welche Frankreich mit Rufland verknüpften, die endgültige Weihe gegeben, ein Berhältnis, das ichon jetzt einen wohlthuenden, friedlichen Einfluß ausübe. In beiden Kammern zog man zunächst Fragen der auswärtigen Politik zur Erörterung: im Senat teilte am 3. November Minister Lebon auf mehrsachen Tadel der hinsichtlich der Unternehmung gegen Madagaskar begangenen Fehler mit, es sei General Gallieni mit weitgehenden Anweisungen zur Unterdrückung des Aufstands der Hovas abgeschickt, und in der Deputiertenkammer ließ sich Minister Hanotaux über die orientalische Frage aus, nachdem Cochin und de Mun an Frankreichs Tradition, den von den Türken bedrängten Chriften beizusteben, er= innert hatten. Der Minister versicherte, nach einem Rückblick auf die durch die Einmischung von Europäern so groß gewordene armenische Bewegung, die europäische Diplomatie sei entschlossen, die Wunden des Orients zu heilen und gemeinsam mit der türkischen Regierung die Wiederholung der Metzeleien zu verhindern; das geeinigte Europa werde sich bei dem Sultan Gehör zu verschaffen wissen und ihm Borsicht gegen verhängnisvolle Einflusse beibringen. Die Aufschlusse gefielen dem Radifalen Jaures nicht, der den Gultan als den für

die Massafres der Armenier allein Berantwortlichen bezeichnete und Frankreich ebenfo wie Rugland und England für mitschuldig bielt. Die Kammer sprach jedoch mit 451 gegen 54 Stimmen der Regierung ihre Zustimmung aus. Dagegen wurde am 10. November, gegen den Wunsch des Ministerpräsidenten Meline, die Beratung eines von Bnillemet vorgeschlagenen Gefetzentwurfs über Underung des feit 1875 bestehenden Modus der Wahl des Senats auf ben 17. November festgesett, ein Beschluß, in dem man bereits die Gin= läutung des Begräbniffes des Ministeriums feben zu muffen glaubte. Deffen jedenfalls etwas geschwächte Stellung wurde am 12. November wieder befestigt durch eine Bertrauenserklärung, mit welcher eine Verhandlung über Angriffe wegen Duldung des am 21. Oftober in Rheims stattgehabten geistlichen Rongreffes schloß, in dem einige der des Landes verwiesenen Jesuiten mit Brand= reden gegen den Staat aufgetreten maren. Ihm widerstehen, hatte der Jesuitenpater Gaudean für Pflicht, ihm gehorchen als Berbrechen hingestellt. Am 17. November wurde jener die Wahl zum Senat betreffende Gesetvorschlag angenommen, obwohl Méline geraten hatte, wenigstens bis zu der schon ausgeschriebenen Drittelerneuerung des Senats zu warten.

Um 21. November rückten die Radikalen in der Deputiertenkammer bei Beratung des Etats des Außern wirklich mit der für die Re= gierung offenbar unter allen Umständen sehr verlegenheitsvollen Un= frage hervor, ob zwischen Frankreich und Rugland besondere Berträge beständen. Minister Hanotaur gab die Antwort, daß bas, beim Besuche des Zaren öffentlich ausgesprochen werden fomite und follte, in vorher genau abgewogenen und vereinbarten Ausdrücken vom Zaren wie vom Prafidenten Faure in Cherbourg, Baris und Chalons ausgesprochen worden sei; ein höheres Interesse, welches die Kammer verstehen werde, lege ihm die Pflicht auf, hin= fichtlich der entente, die heute niemand mehr zu leugnen oder in Zweifel zu ziehen gedenke, nichts hinzuzufügen. Man hörte hierauf den allerdings richtigen Ruf "nun sind wir so klug wie vorher", aber die Rammer setzte diese Berhandlung nicht fort, und jedem Patrioten war es unbenommen, im Bewußtsein der Existenz eines Geheimnisses zu schwelgen, das freilich ebenso gut den Mangel wie die Existenz eines Bündniffes enthalten fonnte. Bei der Beratung des Unterrichts-

budgets entging das Ministerium am 26. November mit knapper Not einer Niederlage, weil viele Redner ungehalten darüber waren, daß noch immer an etwa 7000 öffentlichen Schulen Ordens= schwestern als Lehrerinnen wirken. Der Antrag eines Sozialisten auf Streichung des ganzen Rultusetats und ein Antrag auf Ründigung des Konkordats wurden am 1. Dezember abgelehnt.

Mls am 7. Dezember der Rolonialetat an die Reihe fam, wurde mehrfach gegen englische Beftrebungen geeifert. Die Beforgnis, daß Engländern der Bau einer Eisenbahn auf Madagastar ge= stattet werde, wußte der Minister Lebon zu zerstreuen. Auch zog man die Frage Egyptens wieder hervor. Deloncle und Genoffen fühlten sich nämlich wegen der englischen Unternehmung nach dem Sudan insofern beunruhigt, als fie eine englische Wiederbesetzung Khartums und die von der "Royal Niger Company" geplante Er= pedition fürchteten, worauf Minister Lebon erwiderte, Frankreich habe feinen seiner Ansprüche aufgegeben, und England habe versichert, daß es feine der französischen Besitzungen bedrohe. Die am 14. De= zember begonnene Beratung des Marineetats führte zu Pelletans Wiederholung der früheren scharfen Kritik der Marineverwaltung, namentlich von Fehlern im Bau von Schiffen und von der schädlichen Gifersucht zwischen Admiralen und Ingenieuren. Der Bericht= erstatter Rerjegu hielt diese Darftellung für übertrieben, glaubte aber, daß es allerdings einer allgemeinen Reorganisation und durchgreifender Umgestaltungen bedürfe; wenn plötlich Berwickelungen ent= ftänden, wären Frankreichs Streitfrafte im weftlichen Mittelmeere ben Flotten des Dreibunds nicht gewachsen. Minister Besnard gab zu, daß das Nordgeschwader zu schwach sei, die Neubauten vermehrt werden könnten und der Wert der Gefechtseinheiten erhöht werden müsse; beteuerte aber, daß die Panzerschiffe und Kreuzer denen anderer Nationen gleichwert seien. Schließlich wurde ein Antrag Lockrons auf Bewilligung von 50 Millionen zur Ernenerung des Flottenmaterials und zu Neubauten abgelehnt. Bei der Beratung des Kriegsetats am 16. Dezember erwiderte der Kriegsminifter Billot mehreren Rednern, er werde niemals eine Abkürzung der Ausbildungsdauer der Reservisten und der Angehörigen der Territorial= Armee beantragen. Einen Antrag des Sozialiften Jaures auf Herabsetung der Dienstzeit auf ein Jahr wies der Minister mit

dem Bemerken zurück, man dürse nicht vergessen, daß die Grenzen offen seien, und daß die einjährige Dienstzeit die Streitkräfte versmindern würde; die Kriege seien heutzutage sürchterlich und die Resserven müßten zum Einrücken in die Schlachtlinie bereit sein. Die durch die Anwesenheit des Zaren nötig gewordenen Ausgaben wurden am 17. Dezember genehmigt, aber ein von Sozialisten gestellter Zusatsantrag, 4 Millionen Frcs. zur Unterstützung beschäftigungsloser Arsbeiter hinzuzussigen, wurde abgesehnt. Da die Statsberatung bis zu den am 19. Dezember beginnenden Weihnachtsserien nicht beendet war, wurde provisorisch ein Zwölstel der Staatseinnahmen bewilligt.

Die großen Manöver fanden in diesem Sommer in der Gegend von Angoulome und Chateauneuf im Departement der Charente statt und wurden vom 1. und 6. Armeeforps, welches lettere die Avantgarde gegen Deutschland bildet, ansgeführt. Gowohl Präsident Faure als auch die kommandierenden Generale be France und Bervé sprachen in ihren Erlassen die größte Uner= kennung dieser Leistungen aus, deren Wert jedoch in der That nicht dadurch erhöht wurde, daß vor Beginn der Manöver die Quartiere der gegeneinander operierenden Truppen, anstatt sie bis zuletzt streng geheim zu halten, in den Zeitungen veröffentlicht, auch die Aufmarfchlinie der beiden Teile, unter Angabe der Flügelpunkte, zum voraus angegeben war, so daß von einer einigermaßen friegsmäßigen Lage feine Rede fein konnte. Das 19. Jägerbataillon in Buffang machte am 8. Juli ein ganz besonderes Manover; es erstieg die Bobe des Drumont, und als man hier die Thäler und Dörfer des Elfaß unter sich sah, hielt der Kommandeur eine lange chauvinistische Rede. die nit den Worten schloß: "Die ganze Nation ist bewaffnet und zum Rriege vorbereitet. Wir haben den frangofischen Gabel geschliffen, wir haben ihn gehärtet, das Bolf hat gelernt, sich des Säbels zu bedienen; Jäger! die Bayonette aufgepflanzt! Wir find hierher ge= kommen unter den Tönen eines friegerischen Marsches, des Marsches des Befreiers; den Befreier — hier seht Ihr ihn!" Damit zog er seinen Degen, hob ihn in die Höhe und fuhr fort: "Der Sabel ift es, an den ich appelliere. Cabel, heiliger Gabel, ich gruße Dich, in Dir gruße ich unsere Macht, unsere Rechte!" theatralische Aufführung fand noch vor dem Zarenbesuche statt; nach demselben schien sich eine Wirkung beim Kriegsminister General Billot zu zeigen, als er am 18. Oktober in Brien, unweit der Grenze Deutsch-Lothringens, in einer Rede bei Enthüllung eines Denkmals, von der verstümmelten Grenze sprach, an der er eine Bereinigung befreundeter Herzen anzutressen hosse. Durch die Erzichtung eines deutschen Übungslagers beim Dorfe Elsenborn im aachener Kreise Malmedy ließ sich die französische Kriegsverwaltung dazu bestimmen, an der Grenze der Departements Aube und Marnel ein Lager für die Kavallerie des 5. und 8. Korps zu schaffen, wie ein solches bereits auf dem Plateau der Sologne südlich von Orleans besteht. Biel Aussehen machte die Schrift eines Herrn Lazare zu Gunsten des unglücklichen, wegen Berrats deportierten Orenfus.

Was die im vorigen Jahre eroberte Insel Madagaskar bestrifft, so schloß der Generalresident Laroche im Januar mit der durch das Geschenk eines Diamantenkolliers erfreuten Königin der Hovas den oben erwähnten neuen Vertrag, in welchem sie die Besitznahme der Insel durch Frankreich anerkannte. Us später ein Aufstand ausbrach, ließ General Gallieni den Minister des Innern und einen Oheim der Königin als Hauptschuldige erschießen.

Im Gebiete von Tunis brachen im Februar ernste Unruhen aus. Wie unsicher die Verhältnisse hier sind, zeigte ferner die im Juni ersolgte Ermordung des Marquis Moris durch Tuaregs bei einer Reise ins Innere. Der 1868 vom damaligen Bey von Tunis mit Italien geschlossene Handelsvertrag wurde von Frankreich, welches sich zum größten Verdrusse Italiens seit dem 12. Mai 1881 im Besitze des Protestorats über Tunis besindet, rechtzeitig gefündigt, sodaß er am 9. September ablief. Indem die italienische Regierung die Empfangsbestätigung nicht nach Paris, sondern nach Tunis sandte, protestierte sie aufs neue gegen die französische Schutzherrschaft. Dennoch sam vor Ablauf des Vertrages ein neuer, diesmal also ein französisch italienischer Handelsvertrag zustande, ein Vorgang, der zu der Hoffnung einer nunmehr endlich wohl in Aussicht stehenden Wiederannäherung beider Reiche auf wirtschaftlichem Gebiete Anslaß bot.

Mit England wurde am 15. Januar ein Vertrag geschlossen wegen einer von beiden Teilen einzusetzenden Kommission, welcher die Abgrenzung der beiderseitigen Sinflußsphären im Westen des unteren Niger übertragen werden soll.

Die Streitmacht eines französischen Kanonenboots zwang im April die Königin Mamea von Tahiti, Frankreich das Recht der Kontrole über die dortige Schiffahrt und die Errichtung einer Kohlensstation zu gewähren.

Den Beschluß des Jahres bildete die auffallende Ernennung eines der eifrigsten und tüchtigsten Führers der Radikalen, Doumers, zum Generalgouverneur von Indo-China, eine Maßregel, die vorher von Bourgeois und den übrigen Radikalen gutgeheißen war, wie man glaubte, weil sie sich wiederum zur Übernahme der Regiezung vorbereiten wollten.

Die Todtenliste Frankreichs beginnt mit dem am 20. Januar tot im Bett gefundenen Erzbischof Meignan von Tours, der eifrig auf Erhaltung der guten Beziehungen der Regierung zum Papfte bedacht gewesen war. Am 21. Januar starb in Paris der bekannte Politiker Floquet, früher Kammer=, dann Ministerpräsident. demselben Tage vollendete in Baris der ebenso bekannte Politiker Léon San, der in der jetigen Republik viermal Finangminister, dann furze Zeit Botschafter in London gewesen und zuletzt in der Abgeordnetenkammer den Schutzöllnern entschieden entgegengetreten mar. Der 82 jährige Staatsmann Jules Simon, der sich einst als Betämpfer der napoleonischen Regierung hervorgethan hatte, 1870 Mit= glied der Regierung der nationalen Berteidigung, unter Thiers Unterrichtsminister, 1876 unter Mac Mahon furze Zeit Ministerprässdent, dann als Gegner der Ferrhichen Unterrichtsgesetze aufgetreten mar, starb am 8. Juni. Der Herzog Ludwig von Nemours, der zweit= älteste Sohn des Bürgerkönigs Ludwig Philipp, starb 82 jährig am 26. Juni in Berfailles. Um 23. Juli starb in Dillon der frühere Minister des Unterrichts und des Außern, Spuller, einst die rechte Hand Gambettas. General Trochu, einst Abjutant Lamoricières. dann Bugeauds in Algerien, Saint Arnauds in der Krim, beim Ausbruch des Kriegs von 1870 Befehlshaber einer Divifion in Toulouse, dann napoleonischer Gouvernenr von Paris und nach Sedan Haupt ber Regierung ber nationalen Berteidigung, ftarb am 7. Df= tober in Tours. Der Senatspräsident Challemel-Lacour, nach 1870 Freund Gambettas, 1880 Botschafter in London, 1882-83 Minister des Außern, verschied am 26. Ottober in Paris. Ihm folgte am 7. November der bekannte klerikale Abgeordnete Monfeigneur

d'Hulst aus Brest und am 26. November der Senator und ehes malige Botschafter in Bern, Emanuel Arago in Paris, 84 Jahre alt. Am 10. Dezember starb Armand Rousseau, Statthalter von Tonkin.

## Großbritannien und Irland.

Mit Beginn des Jahres regte sich die Bevölkerung des ganzen Infelreichs über die Angelegenheiten Südafrifas gang gewaltig auf. Es läßt sich zwar nicht bestreiten, daß sowohl der Staatssekretär für die Rolonieen, Chamberlain, als auch der Gouverneur des Raplands, Sir Robinson, auf die Nachricht von dem am Sylvestertage von Truppen der britisch-südafrikanischen Gesellschaft unter Jamesons Führung in das Gebiet von Transvaal unternommenen Einfall mehrere, an sich loyale Schritte gethan haben, um die üblen Folgen dieses außergewöhnlichen Vorgangs abzuwenden oder zu mildern; un= aufgeklärt blieb aber die Frage, ob die Regierung in Kapftadt wie in London nicht vorher eine Haltung eingenommen hat, aus welcher iene Abenteurer erst den Mut zu ihrer That und die Zuversicht schöpften, daß ihre völkerrechtswidrige Handlung eben durch die voll= endeten Thatsachen, in Berbindung mit der auch die Regierung beherrschenden Vorstellung, daß England sich in Ufrika alles erlauben bürfe, würde saniert werden. Chamberlain ließ am 1. Januar amtlich befannt geben, daß er beständig bemüht gewesen sei, Jameson zurückzuhalten, daß ferner Robinson den Befehl zum Rückzug erteilt habe und daß jene Gefellschaft aufgefordert worden fei, den Kriegs= aug au migbilligen; ob aber frühzeitig und entschieden genug alles geschehen sei, um die Sache zu verhüten, das ift eine andere Frage; der Präsident von Transvaal war der erste, der durch Telegramm vom 4. Januar die Versicherung von Robinsons Ministerpräsidenten Rhodes, als gleichzeitiger Direftor der britisch-füdafrikanischen Gesellschaft nichts von dem unglücklichen Borhaben gewußt zu haben, in Zweifel zog. Un einer sich ganz schuldlos fühlenden Stelle würde man sich wohl etwas anders benommen haben als Chamberlain, der nach der Riederlage der Freibeuter am 3. Januar nichts eiligeres zu

thun hatte, als sich für das Leben ihrer gesangenen Führer zu verswenden, Englands Festhalten an dem 1884 mit der südafrikanischen Republik geschlossenen Vertrag in den Vordergrund zu rücken und in einer halbamtlichen Note die Entsendung deutscher Areuzer nach Laurengo Marquez als eine feindliche Haltung der deutschen Regierung bezeichnen zu lassen, obwohl diese auf diplomatischem Vege genügend bernhigenden Ausschluß darüber gegeben hatte.

Die auch für die Regierung maggebenden Gefühle und Un= schauungen des englischen Bolts traten infolge des vom deutschen Raiser an den Präsidenten Krüger in Pretoria gerichteten Glückwunsch= telegramms in fehr deutlicher Weise hervor. Die Aufregung in den London-Docks und im östlichen Teile der City war enorm; durch Belästigungen und Verhöhnungen deutscher wie hollandischer Matrosen wurden tumultuarische Szenen hervorgerufen und die Schaufenster deutscher Kaufleute wurden zertrümmert; die gesamte Preise floß über von den feindseligsten, boshaftesten Außerungen gegen Deutschland, gerade wie wenn diejes einen Einfall in britisches Gebiet veranlagt hätte. Richt Glückwünsche, fagte "Morning Post", sondern eine Beileids= botschaft an Buren und Briten wäre am Plate gewesen; wenn der deutsche Kaiser wirklich ein friegerisches Vorgehen gegen Großbritannien für möglich halte, fo muffe er Berbundete gur Seite haben, um gegen die britische Marine auftommen zu können; die einzige Macht, deren Flotte dazu ausreiche, jei Frankreich; sollte dieses aber seinen Deutschenhaß soweit vergessen? Die richtige Antwort auf das kaiserliche Tele= gramm würde die Zurückberufung der Mittelmeerflotte und ihre Bereinigung mit der Kanalflotte sein. Dem "Standard" mar es außer Zweifel, daß der Raiser eine höchst unfreundschaftliche Sand= lung, wenn nicht gegen die englische Regierung, jo doch gegen das englische Bolk begangen habe. "Bir sind ein friedliebendes Bolk: die Geschichte hat aber bewiesen, daß, wenn andere uns nicht erlauben, in Frieden zu leben, wir die Feuerprobe mit Ruhe und Er= jolg bestehen tonnen;" die Störung dieses Friedens erblickte das Blatt in Ausprüchen Deutschlands in Südafrifa. Die "Times" sprachen von den durch das kaiserliche Telegramm vollendeten Versuchen Deutsch= lands, die Bestimmung des Vertrags von 1884 hinwegzudeuten, wonach Transvaals auswärtige Beziehungen sich in der britischen Ginflußsphäre befinden. Nach "Dailn Telegraph" tam das faiserliche Telegramm einem internationalen Affront gleich. Nur "Daily News" sprachen sich mit einiger Besonnenheit auß: in den Worten des Kaisers liege nichts seindseliges gegen England, denn Jameson habe kein Recht gehabt, in die südafrikanische Republik einzufallen, selbst dann nicht, wenn er von der britischen Regierung dazu be-auftragt gewesen wäre; dazu seinen alle Beschwerden der dort lebenden Engländer nicht ehrlich gemeint, sondern bildeten nur einen Teil eines ties ausgeheckten Plans, einen Vorwand zur Einverleibung Transvaals; außerdem seinen jene Engländer dorthin nur gegangen, um Gold zu machen.

Die Erregung der Menge schien auch legalisiert werden zu sollen durch die Anordnung militärischer Magnahmen, gleichwie wenn England oder seine Rolonieen von einer fremden Macht friegerisch bedroht wären. Es wurden jechs Schiffe zur Bildung eines fliegenden Geschwaders in Dienst gestellt, ein Kreuzer wurde nach der Delagoabai beordert, und es wurde die eilige Sendung von Kavallerie und Artillerie nach Rapstadt vorbereitet; auch wurde befannt gegeben, der Oberbefehlshaber des britischen Heeres, Lord Wolselen, habe der Regierung, auf eine Frage über die Stärke des Heeres, empfohlen, die Miliz und die Reservearmee einzuberufen, um ein volles Armee= forps für den auswärtigen Dienst dem Kriegsministerium zur Berfügung zu stellen. Zwar schien es, als ob dieses höchst unnötige Säbelraffeln nur die Bedeutung eines Tributs an die öffentliche Meinung habe; Präsident Krüger von Transvaal bat jedoch den Gouverneur des Kaplands um Ausfunft über den Zweck des fliegenden Geschwaders, worauf er sogleich eine beruhigende Antwort erhielt, die der Staatsjefretar Chamberlain jelbst am 13. Januar dahin erganzte, die Regierung wolle eben für alle Fälle vorbereitet fein. Damit verband er die Mitteilung, England werde fich um jeden Preis der Einmischung irgend einer fremden Macht in die Angelegenheiten Transvaals widersetzen, insbesondere erinnerte er daran, daß die Unnahme, Deutschland denke an eine solche Ginmischung, in England einen einstimmigen, noch nie dagewesenen Ausdruck der öffent= lichen Meinung hervorgerufen habe; England achte logal die den Berträgen zu Grunde liegende Unabhängigfeit Transvaals, werde aber seine Stellung als tonangebende Macht in Südafrika aufrecht erhalten. Sbenjo befremblich war Chamberlains fernere Erflärung an Krüger, daß die Gefahr innerer Unruhen dort solange bestehen bleiben werde, als die Beschwerden der sogenannten Uitlanders nicht berücksichtigt würden, ja er wies den Gouverneur Robinson an, dem Bräsidenten Krüger "in fester Sprache" zu erflären, daß die Unterlaffung der Abhilfe jener Beschwerden eine verhängnisvolle Wirkung auf die Aussicht einer dauerhaften Regelung ausüben würde. doch teilte alle Welt die oben angeführte Ansicht von "Daily News" über die eigentlichen Zwecke ber Uitlanders! Gin Zugeständnis jedoch, das man nicht umhin konnte zu machen, war die Bewirkung der Ent= hebung des Abenteurers Jameson vom Amte der Berwaltung des Maschonalandes, worauf es dem Gouverneur Robinson gelang, die Abführung Samesons und seiner Offiziere zur Aburteilung nach England zu bewirken. Rhodes trat von feiner Stellung bei der britisch= südafrikanischen Gesellschaft von selbst zurück und versicherte bei einem ihm in Rimberlen bereiteten glänzenden Empfang, seine politische Laufbahn werde jett erft recht beginnen.

Die von der Regierung bisher amtlich vertretenen Anschauungen wurden nunmehr von drei Ministern nacheinander in öffentlichen Bersammlungen vorgetragen, jedoch nicht im geringsten zur Min= derung der allgemeinen Erregung, sondern offenbar, um sich, mit Rücksicht auf die Zugeständnisse, die anstandshalber hatten gemacht werden muffen, ungemindert in Fühlung mit der öffentlichen Meinung zu erhalten. Der erfte Lord des Schates, Balfour, entwickelte am 15. Januar vor einer sehr großen Berjamutlung, daß die Dinge in Transvaal sich so lange nicht befriedigend gestalten könnten, als die dortige Regierung auf einer so künstlichen und ungleichartigen Grund= lage aufgebaut sei wie jest, und daß dieses Land der Botmäßigkeit Englands, möge man dieses Berhältnis Suzeranität oder sonstwie nennen, unterworfen sei. Die Bersammlung stimmte diesen Ausführungen mit großem Beifall zu und nahm jede Erwähnung des deutschen Raisers mit Zischen und Pfeisen auf. Sodann trat am 22. Januar der Rolonialminister Chamberlain bei einem dem neuen Gouverneur von Queensland, Lord Leamington, in London ge= gebenen Festmahle mit einer für Dentschland garnicht freundlichen Schilderung auf, wie in den bewegten Tagen der letten Zeit, da England plötlich von eifersüchtigen Nebenbuhlern und einer völlig unerwarteten Feindschaft von Stellen ber, wo es Freundschaft und

Rücksichten hätte erwarten dürfen, umgeben gewesen, durch patriotische Rundgebungen das Mutterland fest und sicher dagestanden habe mit dem festen Entschlusse des ganzen Bolfes und der überquellenden Lonalität seiner Kinder von einem Ende des Reichs bis zum andern. Wir mußten, sagte das Mitglied der Regierung, sehen, daß unser Erfolg, so legitim er auch ift, uns als Berbrechen angerechnet, unfere Friedensliebe als Zeichen der Schwäche aufgefaßt, unfere Gleichgiltigfeit gegen fremde Rritif als Einladung zu Beleidigungen aufgefaßt wurde; wir niugten uns gestehen, daß unsere Niederlage mit schlecht verhehlter Befriedigung betrachtet wurde. Endlich überraschte der Ministerpräsident Lord Salisbury am 31. Januar in einer beim Festmahl der Nonconformisten-Gesellschaft zu London gehaltenen Rede durch die Behauptung, Transvaal habe sich um Unterstützung an fremde Mächte gewandt; aus dem am 21. Februar von der Regierung veröffentlichten diplomatischen Blaubuche ging jedoch hervor, daß jene Behauptung nur auf einer am 31. Dezember v. 38. vom englischen Rousul in Pretoria gerichteten falschen Meldung beruhte.

Diese ganze Bewegung, welcher auch die diplomatisch besser unterrichteten Minister folgten, lehrte zwar, wie rasch und niächtig, im Gegensat zu vielen anderen Ländern, in England das patriotische Gefühl aufzuflammen vermag; zugleich aber zeigte fie die Empörung darüber, bei Schlichen und auf Wegen sich ertappt zu sehen, die nur in England und für England als erlaubt galten; der Unmut, daß Dentschland nicht aus Freundschaft ein Auge zugedrückt hatte, daß man im Gegenteil nun vor aller Welt fich an den Pranger ge= ftellt sah, war so groß, daß man sich nicht mehr scheute, für Jameson und seine Tendenz Partei zu nehmen, obgleich selbst Chamberlain, ausweislich des diplomatischen Blaubuchs, am 1. Januar an Robinson telegraphiert hatte, Sameson muffe von Sinnen sein, und es sei ihm angenehm, daß Rhodes ihn verlengnet habe. Am 28. Februar bezeugte jedoch Rhodes' Nachfolger, der Premierminifter des Kaplands, Sprigg, in einer Rede zu Worcester, dag von den Umftanden, welche der Transvaalkrisis vorausgingen, Rhodes allerdings Kenntnis gehabt habe. Auch Sir Charles Dilke besaß den Mut, in der "Central News of Germany" sich dahin auszusprechen, die Depesche des deutschen Raisers sei ein unter den obwaltenden Umftänden ein gang natürlicher Ausbruck von deffen Gefühlen und politisch richtig,

dagegen Jamesons Einfall ein großes Verbrechen und Krüger sei. berechtigt gewesen, ihn wie alle anderen Einbrecher erschießen zu lassen.
In demselben Sinne trat am 3. März das Haupt der Ufrikanerpartei, Hofmehr, mit der Behauptung auf, Rhodes habe Jamesons Absichten ganz genau gekannt und selbst nach dessen Aufbruche seinen Kollegen viele Stunden lang verheimlicht.

Zu der von englischen Ministern mehrfach amtlich und außersamtlich gegebenen Versicherung, daß England weit entsernt sei, sich in Transvaals innere Angelegenheiten zu mischen, paßte es gar wenig, daß der Kolonialminister Chamberlain am 11. Februar in einer Note an den Gouverneur Robinson für die Uitlanders in Transvaal die Sinstellung in die Polizeitruppe, eine örtliche Selbstverwaltung und sogar einen eigenen obersten Gerichtshof verlangte; zur Verhandlung hierüber solle Präsident Krüger nach England kommen.

Wie vorauszusehen mar, wurden die Angelegenheiten Südafrikas im Barlamente gleich nach Eröffnung der Seffion am 11. Februar zur Verhandlung gestellt. In der Thronrede wurden fie sehr fühl behandelt, indem nur die Urfunden "betreffs des plötlichen Einschreitens der bewaffneten Macht der Chartered Compagnie in die füdafrikanische Republik" zur Vorlegung angekündigt, auch versichert wurde, daß die Minister nichts unterlassen hätten, um den Zusammenstoß zu vermeiden, und daß die Unterthanen im Raplande gewarnt seien, sich an dem "Wagnisse" irgendwie zu beteiligen. In den Häusern des Parlaments wurde die Sache jedoch mit mehr Wärme behandelt; im Oberhause sprach Lord Rosebern bei Beratung der auf die Thronrede zu erlaffenden Adresse sein Bedauern über die Gefährdung der Beziehungen zu Deutschland aus, und im Unterhause hob bei demselben Anlasse der Rolonialminister Chamberlain am 13. Februar hervor, daß für England kein Grund vorgelegen hätte, sich einzumischen, obwohl man allerdings gewußt habe, daß die Agitationen in Johannesburg zu Unruben führen könnten: auch hätte Transvaal jede Einmischung abgewiesen; wenn aber Deutschland das Recht beanspruche, gegen etwaige Nachteile Vorsichtsmaßregeln zu treffen, so werde gleiches auch anderen Mächten zugestanden werden muffen. Die Schuld Jamesons werde durch einen gegen ihn eingeleiteten Prozek flargestellt werden, und eine Untersuchung gegen die Chartered Compagnie werde Aufklärung über ihre Mitschuld erbringen, wovon die Frage abhänge, ob sie die Verwaltung der Gebiete in Südafrifa behalten dürfe. England vermöge Transvaal nicht gegen innere Schwäche zu ichniten, jolange ber großere Teil ber bortigen Bevölkerung fich in gedrückter Lage befinde. Bei der Befprechung diefer Eröffnungen wurde Chamberlains Verhalten von Labouchere und Buxton sehr gelobt, jedoch gingen beide mit der Chartered Compagnie streng ins Gericht. In der Berhandlung vom 14. Februar wies Sir Harcourt sehr eindringlich auf den großen Widerstreit zwischen den vom deutschen Staatssekretar v. Marschall im Reichstage zu Berlin abgegebenen Erklärungen (S. 9) und der Rede des Ministerpräsidenten Lord Salisbury vom 31. Januar bin, der hiernach auf höchst ungenügende Grundlage hin behauptet habe, Brasident Krüger hatte auswärtige Machte um Silfe angerufen; das sei sehr unvorsichtig, rücksichtslos und schuld an der Erregung des eng= lischen Volks; was endlich Chamberlains Mahnungen wegen Reformen in Transvaal betreffe, jo wollten die llitlanders felbst gar feine solche Einmischung. Die Verteidigung Lord Salisburys übernahm Balfour mit dem Bemerken, der englische Agent habe die fragliche Nachricht in den bestimmtesten Ausdrücken übermittelt gehabt, und durch die Absicht der deutschen Regierung, Truppen in der Delagoabai zu landen, sei eine hinreichende Beweiskette vorhanden gewesen; was Transvaal betreffe, so werde bei fortschreitendem Zunehmen der dortigen englischen Bevölkerung die Zeit kommen, wo die Burenbevölkerung nicht länger die unkontrolierte Berwaltung des Landes ausüben fonne. Auch nach Beendigung der Adregberatung wurden diese Angelegenheiten noch mehrmals im Unterhause zur Sprache gebracht. So handelte es sich am 21. Februar um die Frage, ob der Chartered Compagnie britisches Kriegematerial überlaffen gewesen sei; am 23. April mußte Chamberlain Rede und Antwort stehen wegen seiner Außerung, die Berwaltung Transvaals sei mangelhaft und verderbt, ferner wurde am 8. Mai im Unterhause der Ansicht Chamberlains von der Unschuld der Chartered Compagnie und des Rhodes von Seiten Sir harcourts entgegengehalten, daß nach Ausweis inmittelst zur Beröffentlichung gelangter chiffrierter Telegramme die ersten und verantwortlichen Direktoren jener Gesellschaft die wirklichen Urheber und Leiter von Jamesons

Unschlag gewesen seien, wie auch, daß die niedrige Moral und der gemeine Ton dieser Telegramme das schmutzige Bild einer Jobber= Reichspolitif barboten; wenn biefe Leute vom Suzeran Transvaals in ihrer Antorität weiter erhalten würden, wie fonne man dann überrascht sein, daß Präsident Krüger sich anderswo nach Hilfe um= Als Antwort hierauf versuchte Chamberlain, folgendes Bild der Gefamtlage zu entwerfen: Das Hauptziel jeder britischen Regierung in Südafrika sei die Erhaltung von Englands Stellung als die des vorherrschenden Staates; fie fei durch ver= schwenderische Hingabe von Blut und Gut gewonnen, ohne dies würde es ein Südafrika im gewöhnlichen Sinne des Wortes kaum geben; das zweite Ziel Englands fei die Herstellung eines berartigen Zustandes, wie er in Kanada erfolgreich durchgeführt worden, wo ebenfalls zwei Bolfsstämme miteinander in Berbindung ständen; mit den Hollandern im Oranjefluß-Freiftaat bestehe bereits ein herzliches Einvernehmen, mit Transvaal sei dies wegen vorgekommener Fehler noch nicht der Fall; der höchste Wunsch von Rhodes wäre es gewesen, in friedlicher Weise eine Verbindung aller südafrikanischen Staaten zu einem gemeinsamen Ziele unter bem Schutz ber britischen Flagge herzustellen; leider habe er seine Absicht nicht durchgeführt, aber sein Ziel muffe das jeder britischen Regierung bleiben; Rhodes' jüngste Aftion werde allgemein verurteilt, dies dürfe jedoch seine Ber= gangenheit nicht vergeffen machen, benn wenn es nicht Engländer wie ihn gegeben hätte, wurde die englische Geschichte viel armer, der britische Besitz viel kleiner sein. Endlich wurde am 15. Juni im Oberhause die Frage nach der in der Thronrede angekündigten Untersuchung der Vorgänge in Transvaal zur Sprache gebracht, worauf die Regierung erwiderte, es könne dies nicht gleichzeitig mit dem gegen Jameson schwebenden Prozeg geschehen. Diefer war am 25. Februar, gleich nachdem Jameson bei seiner Landung in Bln= mouth von einer zahlreichen Menge aufs stürmischste begrüßt worden war, eingeleitet; die Berhandlungen wurden sehr lässig betrieben, endeten jedoch am 28. Juli mit der Berurteilung Jamesons zu 15 Monaten Gefängnis ohne Zwangsarbeit, während seine fünf Hauptgenoffen mit 5 bis 10 Monaten Gefängnis beftraft murben. Die Abführung der Bernrteilten in das sonst nur zur Aufnahme von Untersuchungsgefangenen dienende Gefängnis Wormwood-Scrubs in

der Londoner Borstadt Hammersmith wurde als erhebliche Strafmilberung allgemein mit Besriedigung begrüßt. Auf die gerichtliche Bersolgung von Rhodes, der sich stellen wollte, wurde von der Resgierung verzichtet, obwohl eine besondere Rommission des Kapparlaments am 17. Juli ermittelt haben wollte, daß Rhodes den ganzen Unschlag, welcher den Sinfall möglich machte, geleitet und bloß keine Renntnis von der näheren Absicht Jamesons gehabt habe. Sine große Bersammlung in Kapstadt hatte sich am 26. Juli mit Besgeisterung für Rhodes' Wiedereinsetzung als leitenden Direktor der Chartered Compagnie ausgesprochen, während andererseits Präsident Krüger von Transvaal sich im August dahin aussprach, es müsse noch gerichtlich entschieden werden, wer die Rädelssührer gewesen seien.

Unter dem Eindruck der vom Verwalter des Maschonalandes verübten Gewaltthätigkeit und vollends seiner Niederlage brach gegen Ende März ein Aufstand der Eingeborenen im Matabelande aus, der sich bald weiter ausbreitete, weil die Truppen der britischs südasrikanischen Gesellschaft hatten entwaffnet werden müssen. Zwar wurden die Aufständischen am 26. Mai von einer nengebildeten britischen Streitmacht geschlagen, im Juni aber nahm der Aufstand der seit 1894 gewaltsam unterdrückten Bevölkerung einen so bedenkslichen Charakter an, daß alle im Lande ansässigen Europäer nach dem besestigten Lager bei Salisburh flüchteten, und bald ergriff er auch das Maschonaland, welches von Rhodes seit seinem Rücktritt von der Ministerpräsidentschaft des Kaplands verwaltet wurde.

Im Unterhause kam die Lage Südasrikas am 11. August noch einmal zur Sprache, indem der Kolonialminister Chamberlain erklärte, der Zeitpunkt zu einer erschöpfenden Besprechung der Resgierungspolitik sei noch nicht gekommen; indes werde durch Fortssetzung freundschaftlicher Vorstellungen auf die Einführung von Ressormen in Transvaal hingewirkt werden; auf diese Weise sei es bereits gelungen, eine große Abschlagsrate zu erhalten; so etwas wie ein Ultimatum an Transvaal mit nachfolgendem Kriegszug werde niemals seine, des Ministers, Politik sein.

Bald nach dieser ersten rückte eine zweite Frage Afrikas in den Bordergrund, die Eghptens. Den Anlaß gab das um Mitte Februar von der türkischen Regierung in London gestellte Ersuchen, nunmehr die Lage Egyptens mit der Türker als der suzeränen Macht

in Ordnung zu bringen. Es lag nahe, dieses plötzliche Auftreten der Pforte auf den Ginflug einer die englische Besetzung Egyptens mit Mißtrauen betrachtenden Macht, insbesondere also wohl Frankreichs, Der Premierminister Lord Salisbury erwiderte zurückzuführen. am 24. Februar nur, der Vorschlag sei zu unbestimmt gehalten, der Sultan möge zu bestimmten Vorschlägen übergeben; da aber England offenbar nicht gewillt war, jemals Egypten wieder aus der Hand zu lassen, so wurde nach einem Mittel gesucht, um eine etwa bevor= stehende neue Erörterung der Mächte über diese Frage zu vereiteln; da brachte ein glücklicher Zufall am 1. März die Niederlage der Italiener bei Udua und infolge deffen den Wiedervormarsch der Der= wische nach dem Westen der Kolonie Erythrea, wodurch auch die britische Stellung in Oberegypten gefährdet erschien. Rasch entschlossen, entwarf die englische Regierung den Blan eines englisch egyptischen Feldzugs nach Dongola in der ehemals egyptischen Südproving und ersuchte um Mitte Marg Die Grofmachte, zuzustimmen, daß fie zu diesem Zwecke 21/2 Millionen Fr. der von der internationalen Rommission verwalteten Rasse der öffentlichen Schuld Egyptens ent-Diesem Gegenteile einer Räumung des Nillandes stimmte natürlich Frankreich nicht bei, es fand als Genoffen jedoch nur Rußland; wogegen Deutschland, zur größten Berwunderung der Engländer, zuzustimmen sich beeilte und so dem Plane die Stimmen der übrigen Dreibundsmächte, also die Mehrheit sicherte. Als die Angelegenheit am 16. März von Sir Harcourt im Unterhause zur Sprache gebracht wurde, gab der Sefretar des Answärtigen, Enrzon, dahin Auskunft, der Vormarich der Derwische bedrohe drei Punkte, darunter Raffala, dessen Einnahme durch die Truppen Osman Digmas infolge der italienischen Niederlage bei Adna erleichtert fei, daß aber durch einen solchen Sieg die in Mittelafrika jetzt entfeffelten Kräfte eine fehr ernfte Gefahr nicht nur für Stalien, Egypten und Englands Stellung am Nil, sondern überhaupt für die Sache Europas und der Zivilisation werden würden; die egyptischen und britischen Militärbehörden hielten ein sofortiges Vorgehen für erforderlich, das sich nach Akascheh an den Stromschnellen zwischen dem zweiten und dritten großen Katarafte, gerade an der Südgrenze Egyptens, richten werde; ob auch bis nach Dongola, könne jetzt noch nicht gefagt werden. Dagegen war Labonchere überzeugt, daß Dongola das eigentliche Ziel, die geschilderte Gefahr für Egypten nur Vorwand sei, der wahre Grund vielmehr in der Absicht der Regierung bestehe, England in die Lage zu versetzen, daß es die frühere Zusage der Rämmung Egyptens nicht erfüllen fonne. Derfelben Meinung war Dilke, der den Plan als Thorheit bezeichnete und militärische wie finanzielle Unordnung voranssagte. Gir Harcourt glaubte, die Unternehmung werde den Reim gefährlicher Folgen enthalten, wogegen Balfour noch einmal versicherte, sie gehe nur nach Afascheh und sei wesentlich bestimmt, die Derwische von den in Rassala belagerten Italienern abzulenken. Im Oberhause stellte am 17. März Lord Roseberry die Frage, ob der beabsichtigte Feldzug von der egyptischen Regierung erbeten worden fei, erhielt aber von Lord Salisbury eine ausweichende Antwort. Weitere Mitteilungen wurden dem Unterhause am 19. und 20. März gemacht. Hiernach seien alle Mächte von der beabsichtigten Unternehmung in Kenntuis gesetzt, und der Entschluß dazu sei wesentlich beeinflußt worden durch Vorstellungen der italienischen Regierung über die Wirkungen eines Angriffs auf Raffala, welcher Ort gehalten werden folle. Nunmehr erhob fich als Hauptgegner des Planes John Morley, welcher schilderte, wie alles auf die Beendigung der unheilvoll auf England laftenden langen Dauer der Besetzung Egyptens marte, und darauf bestand, daß da= mit herausgerückt werde, ob es nur auf die Abwehr räuberischer Einfälle abgesehen oder ob mehr bezweckt werde; ein reiner Wahn= sinn sei es, 8000 Mann nach Atascheh zu schicken, um 10000 Der= wische zu vertreiben; sollte aber eine Anfachung des Madhismus infolge der Niederlage der Italiener verhütet werden, so genüge jene Truppenzahl nicht; die Tendenz einer Berlängerung der britischen Besetzung Capptens auf unbestimmte Zeit habe der Minister Berthelot in der französischen Deputiertenkammer selbst angedeutet. Minister Chamberlain stellte fich in der Beantwortung diefer Rede, wie in der Transvaalsache, auf einen höheren Standpunkt: die Mehrheit des englischen Bolkes sei überzengt, daß es unehrenhaft sein würde, Egypten zu verlaffen, bevor Englands Aufgabe dort vollendet fei; durch den jetzt beabsichtigten Feldzug werde die Frage dieses Zeitpuntts nicht berührt; freilich hätten sich die Schwierigkeiten dieser Räumung größer herausgestellt als erwartet worden; die Aufgabe wäre aber auch nicht leichter geworden "durch das Vorgehen einiger

unierer Verbündeten, welche uniere Verwaltung behinderten und ihr Berlegenheiten bereiteten"; übrigens sei die Hoffnung jedes patriotisch fühlenden egyptischen Staatsmanns allerdings auf die Wiedereroberung bes Sudans gerichtet, aber mit Egyptens jetigen Silfsquellen unausführbar; der jetige Zustand, wo die nubische Buste eine Schranke gegen Egyptens Croberung durch die Derwische bilde, hätte noch einige Jahre ertragen werden fönnen, wenn nicht die Niederlage der Italiener eingetreten wäre; der jetige Vormarich folle nur im Falle eines Angriffs bis Dongola ausgedehnt, feinenfalls aber folle eine das Maß der egyptischen Finanzen überschreitende Politik eingeschlagen werden. Sir Harcourt, durch diese Aufschlüsse noch keineswegs befriedigt, fürchtete, daß die Erpedition als unvermeidliche Folge des bevorstehenden Schritts noch über Dongola hinaus, vielleicht bis nach Berber und Khartum, also in eine lange, gefährliche, ungewisse Zufunft werde gehen muffen. Schließlich lehnte das Unterhaus die von Morley beantragte Migbilligungs = Erklärung ab. Als sodann am 12. Juni die Frage bezüglich dieses egyptischen Feldzugs nochmals im Oberhause zur Sprache fam, gab Lord Salisburn auf Lord Roseberns Anregung zu, daß schon seit langer Zeit die Notwendigfeit eines Schrittes zur Wiedergewinnung des Egypten verloren gegangenen Gebietes in Aussicht genommen sei und daß, wer immer in Egypten die Führung habe, allerdings Rhartum nicht dauernd in den Händen einer feindlichen Macht laffen dürfe; bei der hohen Bedeutung des Preftiges in Egypten habe England, mit Ruckficht auf die die Nationen Europas verbindenden Interessen, nach der Schlacht bei Adna für Italien eintreten muffen; das Ziel des Feldzugs sei in der That Dongola, und England werde erst bann Canaten in die wünschenswerte sichere Stellung versetzt haben, wenn die egyptische Flagge über Khartum wehe. Damit war also end= lich doch zugegeben, was von Anfang an allgemein vermutet war.

Als dritte diesjährige Frage Afrikas präsentierte sich für England die des Aschantilandes. Seit Deutschland das Schutzgebiet von Togo an der Goldküste besaß, war es für England eigentlich feine Frage mehr, daß es Aschantiland in Besitz nehmen müsse, um weitere Ausdehnungen der Deutschen zu verhindern, die ihm unglaublicherweise auf einmal überall in die Quere kommen. Sin stichhaltiger Grund für einen Krieg gegen dieses Negerreich sag nicht vor; daher wurde nach dem Grundsate: "Thut nichts! Der Jude wird verbrannt!" vorgegangen. König Prempeh hatte fataler= weise alle an ihn gestellten Forderungen erfüllt und sich, da man ihm trotdem feine Ruhe ließ, durch Abgefandte in London beschwert, natürlich ohne den englischen Gouverneur in Cave Coast Castle erst um Erlaubnis zu fragen. Nun wurde ihm dies als Verbrecher angerechnet; Prempeh gestand zwar nunmehr auch die letzten Forderungen zu, ward aber bedeutet, man könne ihm nicht Glauben schenken, und der Krieg begann im Anfange des Januar seinen Lauf zu nehmen. Aber die Wilden zeigten sich als der vernünftigere Teil und als bessere Menschen: überzeugt, daß sie gegen die Engländer nichts ausrichten könnten, wollten sie Menschenblut sparen und boten am 17. Januar dem britischen Oberbefehlshaber Oberft Scott die Unterwerfung an, der sogleich und, ohne daß ein Schuß abgefeuert war, die Hauptstadt Rumaffi befetzte und den König Prempeh gefangen nehmen ließ. Um folgenden Tage spielte sich in der bisherigen Hauptstadt dieser Majestät eine widerliche Szene ab. Prempeh murde von englischen Soldaten aus feinem Palafte abgeholt und mit feinen Säuptlingen vor den Gouverneur Maxwell gebracht, der ihn auf dem Marktplat immitten der Truppen erwartete und ihm hier alle seine "Berbrechen" vorhielt. Auf die Erwiderung des Königs, daß er sich unter= worfen habe, wurden ihm Krone und Sandalen abgenommen, worauf er sich vor Maxwell, der auf einer leeren Biscuitfiste saß, nieder= warf und seine Aniee umklammerte. Den Schluß bildete die Abführung des Königs, aller seiner Berwandten und Häuptlinge, zum Teil mit Sandichellen, nach Cape Coaft Caftle an der Rifte, worauf die "Times" jagte, der "Seldenzug" nach Afchanti sei gelungen, und somit England wiederum seinen ruhmreichen Überlieferungen gerecht geworden durch Beendigung der dortigen Sklavenjagden und Menschen-Allerdings war die Beseitigung dieses Zustands ein gleicher Fortschritt, wie die 1893 erfolgte Aufhebung des Reiches Dahomeh; der Beweggrund war aber ein anderer, und das beobachtete Berfahren würde nicht jede Nation eingeschlagen haben. Die "Times" selbst gab nach einiger Zeit als eigentlichen Grund an, England habe in Gefahr geftanden, von der Westtüste aus von den Märkten Inner= afrikas abgeschnitten zu werden, und das Londoner "Echo" äußerte: "Auf diese Weise ernutigen wir das Bertranen der eingeborenen Rassen Afrikas und suchen dabei anderen Mächten weiszumachen, daß wir uns von auf den Länderraub ausgehenden Methoden frei fühlen." Infolge der englischen Besitznahme des Aschantilandes ist die ganze Westgreuze des deutschen Togogebiets von englischem Gebiete umsschlossen, und es reicht die englische Goldküsten-Rolonie bis zum Salagagebiete, wodurch die Besürchtung entsteht, daß über kurz oder lang englische Ansprüche auf dieses zusolge Vertrags mit Deutschland neutrale Land erhoben werden.

Die meisten Berhandlungsgegenstände des Parlaments hatten auswärtige Angelegenheiten betroffen; was die inneren augeht, fo belief sich der diesjährige Etat auf 100 Millionen Einnahmen und 1013/4 Millionen Ausgaben; unter diesen befanden sich 200000 Pfd. außerordentlicher Ausgaben zu Zwecken ber Marine, für deren Ber= besserung der erste Lord der Admiralität, Goschen, am 2. März im Unterhause einen umfangreichen Plan entwickelte. Das Flotten= personal sollte um 4900 Mann vermehrt, größere Docks in Gibraltar erbaut und die Zahl der Kriegsschiffe vergrößert werden; es seien jett 3 Schlachtschiffe, 21 Kreuzer und 40 Torpedoboot-Zerstörer in Bau, es müßten aber noch 5 Schlachtschiffe, 13 Kreuzer und 28 Torpedoboot=Zerstörer gebaut werden, nicht als Heraus= forderung, sondern zwecks Berteidigung; begründet wären diese Bor= schläge durch Englands besondere Lebensbedingungen, denn es habe seine weit zerstreuten Besitzungen und die Sicherheit der eigenen Rüften in Betracht zu ziehen.

Ferner forderte das Unterhaus am 11. März die Regierung dringend auf, alles aufzubieten, um durch ein internationales Abstommen eine stadile Parität zwischen Gold und Silber herzustellen. Am 31. März wurde dem Unterhause vom Vizepräsidenten des Erziehungsdepartements, dem Sozialpolitiker Gorst, eine das Erziehungswesen betreffende Vorlage gemacht, die in dem bestehenden Zustande der Schulgesetzgebung eine Reihe wesentlicher Inderungen hervorbringen sollte, sie wurde ober am 22. Juni wegen zu starker Opposition zurückgezogen. Weiterhin genehmigten beide Häuser des Parlaments die sogenannte irische Landbill, d. h. einen Komplex von Änderungen bestehender Gewohnheitss, Patrimonials und Ausenahmebestimmungen agrarischen Inhalts. Da die nach der Landakte von 1881 auf fünszehn Jahre gerichtlich sestgesetzen Pachtverträge

bald abliefen, wurden jetzt an das Ravitel von der gerichtlichen Festsetzung der Pachtgelder Bestimmungen gefnüpft, in denen der Landankauf durch den Staat und die weitere Überlassung an den früheren Bewirtschafter seitens des Fiskus in den Fällen gefordert wird, in denen eine Einigung mit dem Landsord nicht zu erzielen ist. diesem Pachtverhältnisse soll sich dann später das Eigentumsverhältnis entwickeln, sobald der für den Ankauf eingetretene Staat feine Ansprüche mehr hat. Endlich genehmigten beide Häuser einen Vorschlag Chamberlains wegen Ginsetzung eines Ausschusses zur Untersuchung der Berwaltung der südafrikanischen Gesellschaft. Um 14. August wurde die Session des Parlaments mit einer Thronrede geschlossen, in der gesagt war, die Operationen zur Wiedergewinnung des Gebiets bis nach Dongola für die Regierung des Khedive hätten bereits durch einen raschen, glänzenden Schlag bei Ferkeh zur Erobernug eines beträchtlichen Stücks dieses Gebiets geführt, und die Regierung habe in Berbindung mit anderen Mächten einen zur Ber= föhnung führenden Vorschlag eines neuen Regierungssystems für die aufständische Insel Areta aufgestellt.

Die Königin Victoria nahm, wie in den vorhergehenden Sahren, im März Aufenthalt in Italien und erhielt hier den Besuch des Raisers von Österreich, dem sie infolgedessen die Ehre der Er= nennung zum Obersten der "Kings Dragoon Guards" erwies. Die Bermählung der Prinzessin Maud, Tochter des Prinzen von Wales, mit dem Prinzen Christian von Dänemark wurde am 22. Juli von der foniglichen Familie im Budinghampalafte mit allem Glanze ge= feiert. Ein großes Ereignis für die fonigliche Familie bildete der Besuch bes Zaren und seiner Gemahlin, einer Enfelin der Königin Victoria. Das ruffische Raiserpaar landete, von Ropenhagen kommend, mit der neuen nacht "Standart" am 22. September im Firth of Forth, wo es von den Stadträten von Leith jowie Edinburgs, unter dem Donner der Kanonen der Kanalflotte, festlich empfangen wurde. Bon hier ging die Reise sogleich über Dundee und Aberdeen nach Ballater, von wo die Gäste, während Freudenfener von den nächsten Berghöhen leuchteten, in Prunkwagen nach Schloß Balmoral abgeholt murden. Die Königin Victoria empfing, unter dem Geläute der Kirchenglocken und den Klängen der Dudelsackmusik des Regiments der Hochländer, die Besucher, die zwölf Tage hier weilten. Der Zar ging von hier aus mehrmals auf die Hirschjagd und hatte hier eine längere Besprechung mit dem Ministerpräsidenten Lord Salisbury. Unter denselben Ehrenbezeigungen wie bei der Ankunft, reiste das Raiserpaar am 4. Oktober von Balater mit der Bahn über Abers deen und Oxford nach Portsmouth, begab sich alsbald auf den hier ankernden "Polarstern" und reiste am 5. Oktober nach Cherbourg ab.

In London fand vom 27. Inli bis 1. August ein inter= nationaler Rongreß der Sozialisten und Gewerkvereine statt; der die Einleitung bildende großartige Festzug wurde durch strömen= den Regen sehr gestört; die von etwa 800 Delegierten besuchte Bersammlung in der neuen großartigen Konzerthalle Queens Hall be= stand, nächst den englischen, vornehmlich aus französischen und deut= schen Teilnehmern unter dem Vorsitze des Präsidenten der londoner Rohlenarbeiter=Gewerkschaft, Coman. Es wurden von Rednern ver= schiedener Nationalitäten Begrüßungsansprachen gehalten, namens der Deutschen von Singer aus Berlin, welcher versicherte, daß die deutsche Sozialdemokratie nach wie vor bereit sei, gemeinsam mit dem Proletariat aller Länder zu fämpfen bis zur Befreiung des Prole= Die sodann in drei Sprachen geführten Verhandlungen betrafen zunächst die Frage des Ausschlusses der Anarchisten, kounten aber, weil hierüber der müsteste Lärm entstand, nicht fortgeführt werden, sondern der als verfluchter Tyrann und schmutziger Hund ange= schrieene Präsident, dessen Drohung mit Herbeiholung der Polizei ohne Eindruck blieb, mußte durch Schluß der Sitzung die wilden Szenen beenden. Folgenden Tags, nach Ausschluß der Anarchiften, nahmen die Verhandlungen einen ruhigeren Verlauf und führten zu dem Beschluß, daß die Kundgebungen am 1. Mai sowohl gegen den Militarismus, als auch für den achtstündigen Arbeitstag stattfinden, daß die Hausarbeit abgeschafft, auch Lehrlinge in die Gewertvereine follen aufgenommen werden fonnen. Zum Schluß fangen die Deutschen die Marseillaife, die Engländer den Sozialistenmarsch, die Franzosen die Carmagnole, und der Hollander Nieuvenhuis nebst seinem Unhang erklärte, in Zukunft an diesen Kongreffen nicht mehr teilnehmen zu wollen, weil dieselben mehr und mehr zum Parlamentarismus hinneigten. Einige Wochen hiernach, um Mitte September, wurde von der londoner Geheimpolizei durch Festnahme von vier ans Amerika gesandten Iren ein umfassender und gefährlicher Anschlag anarchiftischen Charakters vereitelt, bei dem es sich um Zerstörung von Leben und Eigentum sowie um Lieserung von Explosivstoffen in möglichst vielen Ländern des Festlands, anscheinend auch um einen Mordanschlag auf den Czaren während seiner Amwesenheit auf britischem Boden handelte. Unter den in Boulogne, Antwerpen und Glasgow Festgenommenen befand sich Tuhau, der Organisator der im Jahre 1883 im Phönixparke zu Dublin verübten Ermordung hoher Beamten.

Als Übergang zu den Kolonieen ist der seit dem Vertrage vom 4. Juni 1878 in britischem Besitz besindlichen Insel Chpern zu gestenken, deren Bewohner sich von der britischen Regierung weit ersträglichere Zustände versprochen hatten, als unter der früheren Verswaltung; dies hat sich jedoch als eine so starke Täuschung herauszgestellt, daß der gesetzgebende Rut am 20. März in Lornaco das Bedauern aussprach, daß die Regierung keine bestimmten Versicherunzgen zur Hebung der Zustände der Insel gegeben habe; die Bevölkerung werde stets mit Ausdrücken der Sympathie abgespeist, endlose Verichte nach London seien aber noch keine Thaten; das unbedingt nötigste sei die Gründung einer landwirtschaftlichen Bank und der Bau von Eisenbahnen.

Was die Rolonie en betrifft, so wurde, der schon im vorigen Jahre in Oftafrika ausgebrochene Ausstand des Mbaruk bin Raschid im Küstengebiete von Mombas mit Hülfe indischer Truppen unterdrückt. Zu einer Sisenbahnverbindung Ugandas mit der Küste wurden vom Parlament die Mittel bewilligt.

Was das Kapland betrifft, so flammte im Oftober der schon oben berührte Aufstand im Maschonalande auf, weil die Bewohner sich durch die Riederlage Jamesons bei Krügersdorp ermuntert fühlten. Bei der Unterdrückung dieser Bewegung verschmähte man nicht, von flüchtigen Eingeborenen angefüllte Höhlen mit Dynamit zu spreugen, ein Bersahren, dessen Grausamkeit an die bei der französischen Ersoberung Algeriens einst vorgekommene Erstickung zahlreicher Höhlens bewohner durch Rauch erinnerte. Der Ausstand im Maschonaland hatte wiederum die Erhebung eines Stammes der Zulnkassern im Südwesten des britischen Nyassalandes zusolge, wo es zur Bersbrennung englischer Missionsanstalten kam. Als im Ansange des Dezember Rhodes aus Maschonaland ausbrach, um sich nach Engs

land zu begeben und vor eine Rommission des Unterhauses seine Haltung zu Jamesons Ginfall in Transvaal zu erklären, bereiteten sich alle Orte des Raplands, die er berühren würde, zu großartigen Hulbigungen für ihn vor. Es ließen sich zwar ansehnliche Stimmen warnend hiergegen vernehmen, aber vergebens: Rohdes feierte in ben Städten, die er durchzog, förmliche Triumphe. In Port Eli= gabeth spannte man die Pferde von seinem Wagen, worauf 40 Beteranen des Matabelefriegs sich davorspannten; auf einem ihm zu Ehren im Klub ausgebrachten Trinkspruch erwiderte er u. A., er habe nur das eine Ziel, daß kein wildes Land unbesetzt bleiben; daß das Rap in Süd= und Mittelafrika vorherrichen folle; er werde alles, was in seiner Macht stehe, thun, um Nord und Gud zu verschmelzen; man solle freundliche Beziehungen pflegen, aber niemals eine fremde Macht sich in die Angelegenheiten dieses Landes mischen laffen. Mit dem wilden Lande schien Transvaal gemeint zu Aus der Rede ging hervor, daß die Erfahrungen eines Jahres auf Rohdes nicht den geringften Eindruck gemacht hatten, daß er fich vielmehr mit neuen rücksichtslosen Plänen trage. Nach Fortsetzung solcher Huldigungen und Reden in Kimberlen vernahm man aus Transvaal scharfe Außerungen, und das Organ der Buren im Rap= lande, die Zeitung "Ons Land", sprach die Befürchtung aus, der Samen dieser Kundgebungen bittere Frucht bringen werde. der That fand der von Rhodes angeschlagene Ton bereits ein Echo in sondoner Blättern; der "Globe" führte am 22. Dezember aus, Deutschland muffe sich klar werden, daß sein geringfter Bersuch, England aus seiner herrschenden Stellung in Sudafrita zu verdrängen, sofort zum Kriege führen werde. Inzwischen brach, anläglich der zur Unterdrückung der Rinderpeft erlaffenen Magnahmen, Ende Dezember ein Aufstand im Betchuanalande ans, zu beffen Unterdrückung bie Freiwilligen von Weft-Griqualand unter die Waffen gerufen wurden.

Was Australien betrifft, so kam es im März in Shoneh zu einer Konferenz sämtlicher Premierminister, welche sich über die unsverzügliche Schaffung einer gemeinsamen Militärmacht von 12000 Mann einigten, um sie an jedem bedrohten Punkte des Erdteils alssbald zur Verwendung bringen zu können. Erst wenn diese Neuerung in's Leben getreten sei, lasse ster Joee der Förderation aller austraflischen Kolonieen nähertreten. Einmütig waren diese alle im Erlaß von

Gesetzen gegen Eimvanderung von Chinesen, nicht aber in der Frage der Föderation, die von Neu-Süd-Wales, Victoria, Süd- und Westaustralien sowie von Tasmanien angenommen, von Queensland jedoch abgelehnt wurde, woranf die Weiterführung der Föderationsfrage von einer großen Zahl bedeutender Privatmänner, die im November in Bathurst tagten, in die Sand genommen wurde. Auftraliens größter Staatsmann, Sir Henry Parks, ftarb am 27. April, 82 Jahre alt, in Sidnen. In der Dominion of Canada vollzog fich im Juni ein wichtiger Umschwung, indem die Wahlen zum Bundesparlament zu Gunften der Liberalen und des Freihandels sowie gegen die Absicht der Regierung, den kirchlichen Schulen in der Proving Manitoba Zuichuffe aus Staatsmitteln zu gewähren, ausfielen, nachdem das gegenteilige Spftem 18 Jahre geherrscht hatte. Die nächste Folge war die Ersetzung des Ministeriums Tupper durch ein Ministerium Laurier, des ersten Kanadiers französischer Abstammung, der zu dieser Stelle gelangt. Eigentümlich war bas Anerbieten eines fanadischen Husarenregiments, von der Reichsregierung im Feldzuge nach dem Sudan verwendet zu werden.

Die auswärtige Politif Englands, soweit im Parlamente darüber verhandelt wurde, ist nebst einigen sich hieran anschließenden Fragen bereits oben erwähnt; mas die auswärtigen Beziehungen im übrigen betrifft, so vernahm man in den Herbstmonaten allgemeine Betrachtungen englischer Staatsmänner, die in öffentlichen Berfammlungen den Gründen des auffallenden Schwankens der bri= tischen Politik sowie den Gründen nachzugehen suchten, aus welchen dieselbe während der letten Zeiten im Ausland mehrfach so unan= genehm berührt hatte. Es war vor allem der frühere Premier Lord Rosebern, der, zunächst am 9. Oktober in einer Bersammlung zu Edinburg, seine Landsleute auf einige ihrer anstößigen Gigentumlichkeiten aufmerksam machte, die das Ausland nicht einfach glaube hinnehmen zu können. Der Lord führte aus, England wolle gang bestimmt die Erhaltung des Friedens, dessen es sehr bedürfe, aber es habe den Fehler begangen, daß es mährend der letten 20, insbesondere während der letten 12 Jahre, mit nahezu frampfhaftem Eifer die Hände auf Ländergebiete gelegt habe, die an britische Länder anstießen oder ihm aus irgend einem Gesichtspunkte begehrens= wert erichienen. Hierdurch habe man in einem nahezu unerträglichen

Grade den Neid anderer Kulturvölker angestachelt, jo dag früher befreundete Länder mit Englands tätigem Übelwollen rechnen müßten; und man habe ferner eine fo gewaltige Maffe von Gebieten, näm= lich seit 12 Jahren 2600000 Quadratmeilen Landes, dem Reiche zugefügt, daß Jahre darüber vergehen würden, bis sie in Ruhe übersehen und verwaltet werden könnten; es sei nicht möglich, etwas von diesen Gebieten, welche an Größe das vereinigte Königreich 22 mal überstiegen, wieder aufzugeben, sondern man sei genötigt, sie nötigen= falls mit dem Schwerte zu verteidigen. In Reden zu Epsom und zu Colchester kam Lord Rojebery insbesondere auf Englands Berhältnis zu Deutschland zu reden, deffen Störung er nicht bloß auf die Frage wegen Transvaals, sondern vor allem auf Englands Überflügelung auf wirtschaftlichem Gebiete zurückführte; der deutsche Wettbewerb sei in Zukunft zu fürchten, denn vom Fortschritt der Deutschen in der technischen und kommerziellen Erziehung sei er gang betroffen; Deutschland besitze das vollkommenfte System des technischen Unterrichts, bilde daber den furchtbarften Rebenbuhler Englands und bedrohe den britischen Handel sogar in Egypten und Indien. Bis zum Jahresschlusse hatte es jedoch nicht den Anschein, daß solche Mahnungen in England Eindruck machten, vielmehr ergingen sich bald darauf Times, Standard, Daily Telegraph und andere Blätter aufs neue in großen Feindseligkeiten gegen Deutschland, so daß man, englischen Gebräuchen zufolge, annehmen mußte, daß es auf leitende Staatsmänner zurudzuführen fei, wenn die großen Blätter von einem offenkundigen Sinken der Stellung Deutschlands in Europa, von einer Lockerung des Oreibunds, einer Erstarkung des ruffisch-frangofischen Bundes redeten, ja fogar drohten, Großbritannien werde sich in die Arme des furchtbarften Neben= buhlers Deutschlands werfen. Im übrigen war es fehr bezeichnend, daß auch die anderen Staatsmänner, welche fich mit Betrachtungen über Englands ganze Lage öffentlich hören liegen, wie unwillfürlich, besonders auf Deutschland zu sprechen kamen. So führte am 22. Oftober ber Marineminister Goschen, der eigentlich Goschen heißt und ein Entel des Leipziger Buchhändlers ift, welcher Goethes und Schillers Werke verlegt hat, in einer Rede zu Birmingham aus, daß selbst die gebildeten Deutschen feine Renntnis von ben großen Charafterzügen der Engländer befäßen. Beiterhin ließ jich

Balfour am 19. November in einer Rede zu Sheffield dahin aus, England fonne von Dentschlands Verhalten inbezug auf die Industrie viel lernen, namentlich rühmte er, daß dort wissenschaftliche Sachverständige in großen gewerblichen Unternehmungen angestellt seien. Ferner sprach sich der frühere Botschafter in Paris, Lord Dufferin, am 28. Oftober zu Belfast fast in derfelben Weise wie oben Lord Rosebern, ja sogar unter ausdrücklicher Berufung auf feine in diplomatischem Dienste gewonnenen Erfahrungen, dahin aus, Großbritannien sei, trotz seiner freundlichen Gesinnungen gegen die anderen Mächte, keineswegs beliebt in Europa, weil es sich von den die meisten festländischen Staaten beschäftigenden Fragen lossage, und weil Deutschland wie auch Frankreich bei ihrem plötzlichen Triebe nach kolonialer Ausdehnung mit Englands Ansprüchen in Widerspruch geraten seien; da aber nicht das Recht, sondern die Macht den vorwiegenden Faftor in menschlichen Angelegenheiten bilde, so muffe England seine Waffen zu Wasser und zu Lande stärken. Endlich gab der Rolonialninister Chamberlain am 13. November in einer Rede zu Birmingham zu, daß es flüger gewesen sein würde, wenn das englische Kolonialwesen sich in den letten Jahren nicht so schnell entwickelt hätte, und daß der Grund hierfür in der Beforgnis gelegen habe, der größere Teil Afrikas werde, wenn England sich nicht schnell rühre, von Handels-Rebenbuhlern besetzt werden, welche diesen mächtigen Markt dem britischen Sandel verschlossen hätten; bezüglich der deutschen Konkurrenz meinte übrigens Chamberlain, liege für England fein Grund zum verzweifeln vor, und er tröftete fich damit, daß jede Zunahme der Kolonialbesitzungen Deutschlands wie Frankreichs die schwere Last der dortigen Steuerzahler erhöhe, wogegen England die indischen Steuerzahler als Lastträger, also als "Steuerkulis" heranzuziehen pflege.

Vom Sultan von Maroffo erlangte England die Erlaubnis zur Anlegung einer Kohlenstation in Tanger. Bon Wichtigkeit mar es, daß die Berhandlungen mit Rufland über die Grenzbestimmung in Mittelasien endlich nach zweijährigen Berhandlungen in der Art zum Abschluß gelangten, daß Rußlands Grenze gegen Indien fortan vom See Sor-Rul bis zum Jug des Hindukusch-Gebirges reichen und daß Rugland, zum Austausch von Gebietsteilen Bucharas, am 15. Oftober an Afghaniftan den füdlichen Teil von Darwag abtreten sollte, das in der großen Öse liegt, welche der Drus nördlich von der afghanischen Provinz Badakschan bildet.

Was den im vorigen Jahre wieder erstandenen Streit mit Benezuela über die Grenze von britisch Gunana betrifft, so ver= öffentlichte die britische Regierung im Februar den hierauf bezüglichen Schriftwechsel, aus dem hervorging, daß sie die Entscheidung durch ein Schiedsgericht abgelehnt, dagegen fich zur schiedsgerichtlichen Fest= setzung einer vorläufigen Zwischenzone bereit erklärt hatte. Nachdem dann aber Benezuela sich, unter Berufung auf die Monroe-Doktrin, vollständig dem Ermessen der Vereinigten Staaten von Nordamerika zur Berfügung gestellt hatte, fam es im November zwischen den Regierungen in Washington und London zu einem Vertrage, wonach jedem der beiden Streitteile das Gebiet, welches er nachgewiesenermaßen 50 Jahre hindurch ohne Einspruch des andern Teils besetzt gehalten habe, zufallen, über die anderen Teile aber eine schiedsrichterliche Entscheidung eintreten solle. Was den ebenfalls im vorigen Jahre entstandenen Streit mit Brafilien über die fleine, unbewohnte Insel Trinidad betrifft, so sah sich die englische Regierung infolge der in Brafilien stattgehabten gegen England gerichteten Kundgebungen bewogen, im Februar ihre Unsprüche zurückzunehmen.

Prinz Heinrich von Battenberg, Gouverneur der Insel Wight und seit 1885 Gemahl der Prinzessin Beatrice, jüngsten Tochter der Königin Victoria, starb am 20. Januar an Bord des britischen Kreuzers "Blonde" an der Küste von Sierra Leone, nachsem er im Feldzuge gegen Aschantiland vom Tropensieber besallen war. Der ehemalige Votschafter in Verlin, Sir Augustus Paget, starb, am 11. Juli auf Lord Salisburys Schloß Hatsield. Der Erzbischof von Canterbury, Dr. White Bensons, verschied am 11. Oktober plötslich in der Pfarrfirche von Hawarden, Gladstones Landsitze. Sein Nachsolger wurde der 75 jährige Bischof von London, Dr. Temple.

## Italien.

Die Verhältnisse Italiens wurden in diesem Jahre fast gänzlich vom Schickfale der Kolonie am roten Meere beherrscht, indem die hierbei in Betracht kommenden militärischen und finanziellen Gesichtspunkte von entscheidendem Einfluß auf die inneren Angelegenheiten des Reichs wurden.

Der um die Frage des italienischen Protestorats über Abeffynien entbrannte Krieg hatte zwar im Oktober 1895 durch die Eroberung des Landes Tigre einen für die italienischen Baffen glänzenden Berlauf genommen; seit aber die Niederlage des tapferen Toselli und seiner Schar bei Umba Alagi den Jubel hatte verstummen machen, ging es immer weiter rudwärts. Es mochte dem Befehlshaber General Baratieri, dem noch im vorigen Jahre in gang Stalien fo hoch gefeierten Sieger von Coatit, Senafe und Raffala, der Entschluß recht schwer gefallen sein, nach jenem Unfalle so viele Gegenden wieder aufzugeben, deren Bevölkerung noch furz zuvor ihm huldigend entgegengekommen war, und am Jahresschlusse sich bis nach dem befestigten Adigrat im nördlichsten Teile Tigres zurückzuziehen; diese Stimmung wird es erklären, daß er, in der Hoffnung baldigen neuen Vorrückens gen Suden, wiederum, wie bei Amba Alagi, in den Fehler verfiel, einen weit vorgeschobenen Posten in dem befestigten Macalle zurudzulaffen, ohne daß demfelben eine Angriffsvolle gu= gedacht werden konnte. Wie gefährlich dies war, zeigte sich schon bald darin, daß die große Masse der Landbevölkerung unter dem Eindrucke des italienischen Migerfolgs sich um so eiliger und gründlicher von den Italienern abwandte, als sie einst deren Bordringen unterstützt und als Erlösung von schwerem Drucke freudig begrüßt hatte. Rach Erschütterung des Bertrauens zu denen, welche der Despotie der kleinen Landesfürsten ein Ende bereitet hatten, machte der Schrecken vor Wiederfehr der alten Zustände die Landbevölferung ju Gegnern ihrer bisherigen Retter. Solchergestalt völlig isoliert und ohne sichere Aussicht auf Entsatz, sah sich Oberstleutnaut Galliano mit seinen 1500 Mann in Macalle vielen Angriffen der Abesschnier ausgesetzt. In heftigen Kämpfen vom 7. bis 9. Januar hielt sich die Besatzung trotz verlustreicher Beschießung und Bestürmung sehr

tapfer und setzte fich am 10. Januar jogar wieder in den Besitz der ihr verloren gegangenen Bafferquellen. Mit der allgemeinen Bewunderung dieses Helbentums verband sich aber die Berwunderung, baß Baratieri von feiner die Strafe nach Macalle beherrschenden festen Stellung auf den Sohen von Aga Samas aus feinen Bersuch unternahm, den Bedrängten zu Hilse zu kommen, bis sich erst iväter heransstellte, daß er wiederholt vergeblich die Regierung um weitere Berftärfungen gebeten hatte. Der Zwiespalt über die Aufwendung weiterer Mittel herrschte eben, wie unter den Parlamen= tariern, so auch im Schoffe des Ministeriums Crispi, obwohl es die Proteftoratsidee und die Eroberung vertrat. Bor dem Gintreffen der wenigen gewährten Verstärfungen fonnte aber Baratieri nicht seine gange, höchftens bloß 25000 Mann zählende Streitmacht durch einen neuen Vormarsch über außerordentlich schwierige Bergschluchtendefileen in die Gefahr bringen, von einer großen seindlichen Übermacht aufgerieben zu werden, denn seit dem 13. Januar stand nun auch Raiser Menelik von Abessynien selbst mit seinem ganzen Heere 7 km vor Macalle, von wo man fein rotes Zelt, umgeben von den weißen Zelten ber Ras oder Unterherrscher, erblickte. Die seitdem täglich sortaesetten Angriffe auf die kleine Festung wurden stets entschieden zurückgeschlagen, bis am 20. Januar, durch die Vermittlung des früheren Salineninspektors in Affab und Abenteurers Felter, der Besatzung ehrenvoller Abzug mit Waffen, Munition, Gepäck und den Verwundeten angeboten wurde, den Galliano annahm, weil der Besatzung das Wasser ausgegangen war. Nachdem Ras Makonnen sich schriftlich für Erfüllung ber eingegangenen Berpflichtungen verbürgt, auch Zelte für die Offiziere und 300 Maultiere zur Fortschaffung der Berwundeten und des Gepäcks gestellt hatte, zog die ganze Rolonne am 22. Januar, unter Begleitung abeffnnischer Krieger, ab, machte kleine Tagemärsche und wurde am 30. Januar dem General Baratieri auf Aga Hamas von einem Unterführer Ras Matonnens mit den Worten abgeliefert: "Hier ist Galliano; Friede sei mit Euch!" Baratieri sprach den Tapferen die Anerkennung des Königs und des Baterlandes aus, die Truppen erwiesen ihnen mili= tärische Ehren, und in Italien rief die Erlösung der Helden von Macalle unbeschreiblichen Zubel sowie zahlreiche Kundgebungen für den König und die Urmee hervor. Die Begeifterung für die Ber=

teidiger von Amba Alag und Macalle ergriff sogar diejenigen Kreise, die bisher zu den entschiedensten Gegnern eines "großen" Heeres gerechnet werden mußten, die Radifalen; ein großes Blatt dieser Partei, der "Don Chisciotte", rief aus, ein Heer, an dem soviel herum= gedoktert worden sei, dem man jeden Pfennig zu seiner Existenz bestritten habe, und das um eine solche Kraft der eisernen Pflicht= erfüllung in herbster Not entfalte, sei der Liebe Italiens, der Bewunderung Europas wert.

Das entgegenkommende Berhalten des Negus Menelik und Ras Mafonnens weckte den Glauben an Aussichten auf Frieden, zumal der erstere schon am 12. Januar einen Brief hatte veröffent= lichen laffen, in dem es hieß, er wünsche weiteres Bergießen chrift= lichen Blutes zu vermeiden und es komme ihm nur darauf an, die Unabhängigkeit seines Landes zu verteidigen. Bevor aber Bestimmtes über gegnerische Friedensabsichten verlautete, sprachen sich in Italien gewichtige Stimmen für Fortsetzung des Krieges aus. Die "Italia militare" meinte, jett musse erst recht der Vormarsch beginnen, zumal General Ellena mit neuen Batterieen abgesandt sei, und die "Tribuna" in Rom wollte nicht eher von Frieden gesprochen wissen, bevor nicht die Abessynier Tigre wieder geräumt hätten, andernfalls verdiene die Regierung schmachvoll unterzugehen.

Fernere derartige Erwägungen wurden jedoch von neuen Ereignissen auf dem Kriegsschauplate überflüssig gemacht, denn nach Ma= calles Falle war Menelik nordwärts in der Richtung auf Adigrat nur bis Dongola vorgerückt, worauf er am 4. Februar plötzlich eine Schwenkung nach links ober Nordwesten hin machte, offenbar in der Absicht, die italienische Stellung zu umgehen, die Baratieri fluger Weise schon längst hätte aufgeben muffen. In der That fam es bereits am 10. Februar bei Enticio, also westlich von Abigrat, zu Rämpfen, und fogar nördlich hiervon zeigten sich die Einwohner bereits feindlich gesinnt. Das Gefährliche seiner Lage einsehend, suchte min Baratieri durch Entsendung des Majors Salfa Friedens= verhandlungen mit Menelit zu beginnen, lediglich um Zeit zu gewinnen und die Ankunft einer neuen Division abzuwarten, wozu der durch die Mißerfolge endlich einig gewordene Ministerrat sich ent= ichloffen hatte. Diese Truppen waren unter den Befehl des Generals Beusch, Generalinspektors der Alpentruppen, gestellt. Aber noch 21

1896.

vor Ankunft dieser Hilse trat ein für das italienische Heer sehr bestenkliches Ereignis ein: der Abfall der beiden Ras, welche bisher auf italienischer Seite gesochten hatten, des Ras Sebath, der noch unter Toselli den rechten Flügel bei Amba Alagi besehligt hatte, und des Ras Agos Tafari, der an den Siegen bei Coatit und Senase beteiligt gewesen war. Unter dem Eindrucke des italienischen Niedersgangs sielen sie in der Racht zum 14. Februar ab, vertrieben am 16. eine italienische Abteilung südlich von Adigrat, wurden dann aber auf ihrem Weitermarsche zu Menelik am 17. beim Alequapasse sowie am 25. Februar vom Oberst Stevani bei Maimarat zurückgeschlagen.

Als nun Menelif am 22. Februar sein Heer in der Thalmulde von Adua, also gang westlich von der italienischen Stellung bei Adigrat, aufgestellt und sogar Abteilungen nordwärts bis nach Gundet, mitten in das Herz der Rolonie hinein gefandt hatte, glaubte fich General Baratieri, der aus politischen Gründen den ferneren Rückzug nicht gewagt hatte, zu einem entscheidenden Schritte um so mehr genötigt, als er vom Ministerpräsidenten Crispi die Aufforderung zu einem Siege erhalten hatte. Am Tage, nachdem König Humbert in Neapel die nach Massauch einzuschiffenden Truppen durch eine patriotische Ansprache angeseuert hatte, aut 1. März, griff Baratieri, unter Zustimmung seines Kriegsrats, mit seinen 21500 Regulären und 5000 Irregulären das östlich von Aldua stehende Heer der Abessynier an. Den rechten Flügel befehligte der Generalmajor Graf Biftor Dabormida, das Zentrum der Generalmajor Joseph Arimondi, den linken Flügel General= major Mathans Albertone, während General Joseph Ellena mit der Reserve bei Debra Domo stand. Die drei Kolonnen gingen gleichzeitig vor und ihre Spiten besetten ohne Rampf die Baffe nach Adua. Das infolge der Bodenbeschaffenheit am weitesten vorge= schobene, aus 4 Bataillonen Gingeborener und 4 Gebirgsbatterien bestehende Korps Albertone fam beim Bergpaß Abba Carima znerst mit dem Teinde in Berührung und fonnte sich gegenüber den überlegenen Streitfrästen nicht lange halten, namentlich war Albertone wegen seiner durch die zwischenliegenden Berghöhen zu= fammengebrängten Stellung außer Stande, feine Streitfrafte voll= ftändig heranzuziehen. Insolge deffen sollte eine Brigade Arimondis

aus dem Zentrum berbeieilen, um Albertones Rückzug zu decken: fie frand jedoch noch zu weit hinten und es verging kostbare Zeit, ebe sie in die vorderste Linie gelangen kounte; da nun die Reserve sich noch weiter guruckbefand, erhielt General Damorbida, obwohl feine Truppen durch hohe Bergwände nach links hin abgeschieden waren, ben Befehl zur Entlastung des linken Flügels, auf den fich, seit er zu wanten begann, die Feinde mit ganger Bucht geworfen hatten. Die Folge von dem Allen war die Durchlöcherung des nunmehr ge= schwächten Centrums und die Überflügelung der Italiener nach rechts und nach links bin; die Feinde drangen mit Ungestüm in alle die vielen neuentstandenen Lücken und verbreiteten panischen Schrecken unter den Askaris, von denen sich viele frühzeitig zur Flucht wandten, während die italienischen Truppen mit größtem Mute fänipften, und es murden zahlreiche Spisoden persönlicher Tapferkeit der Offiziere und Soldaten berichtet. Da in der allgemeinen Berwirrung die Führung gänzlich verloren ging, wurde das notwendige Zurndweichen der Italiener allmählich zur allgemeinen Flucht. Das Aufpacken der Geschütze auf die Maultiere gelang in dem Getümmel nicht mehr, und was an beladenen Tieren entfam, stürzte später ent= Während der 180 Kilometer sich erstreckenden frästet zusammen. Flucht richtete die abessynische Reiterei noch vieles Unheil an, während Die Italiener gar feine Kavallerie befagen. Die Hauptmaffe der Fliehenden zog über Debra Domo, Maimarat und Senafe durch den Cascasepaß nach Adi Cain, ein anderer Teil wich über Hoja nach Coatit hin aus. General Damorbida fiel, indem er den Selm schwenkend, "es lebe Italien!" rief; Arimondi, Albertone, Gal= liano, Melini, viele Offiziere und Solbaten gerieten, meift verwundet, in Gefangenschaft, die gesamte Artillerie, 50 Kanonen, ging General Lamberti, Rommandant von Massanah juchte die Flüchtigen zu sammeln und aus ihnen rasch ein neues Korps zu bilden, das sich den, wie angenommen werden mußte, bald weiter vordringenden Abessyniern entgegenstellen könnte. Die Besatzung von Adigrat war nun zu einem vorerst verlorenen Posten geworden, grade so wie einst die zu Amba Magi und Macalle; ihr Kommandant Major Prestinari ließ jedoch melden, er besitze Lebensmittel für einen Monat und werde sich bis zum ängersten halten.

Diese schwere Niederlage einer großmächtlichen Truppenmacht

durch ein halb zivilisiertes Bolf war ein gewaltiger Schlag für Ita= liens ganze Stellung in Afrika, wo fein Ansehen aufs tieffte er= schüttert wurde, sodaß man sich auf die Eingeborenen unter den Truppen kaum noch verlassen konnte. Anfangs ließ sich nicht be= greifen, mas den General Baratieri bewogen haben mochte, die Schlacht bei Adua anzubieten; hatte er doch auch noch kurz zuvor nach Rom gemeldet, vor Ankunft der gerade auf dem Mittelmeer sich befindenden Berftärkungen würde er es für widersinnig halten, zum Angriff zu schreiten. Die nächste Vermutung ging bahin, daß der Entschluß aus Chraeiz, auf die Nachricht von der am 22. Februar erfolgten Ernennung des Generals Baldiffera zu seinem Nachfolger oder aus bem Bunsche hervorgegangen sei, das am 5. März in Rom zusammen= tretende Parlament durch einen Sieg zu überraschen; diese Annahme erwies sich jedoch später als falsch, wenngleich die Rücksicht auf den Eindruck der afrikanischen Ereignisse in Italien leider zuviel auf die militärischen Entschlüsse eingewirkt hatte; ber Grund lag vielmehr in der durch mehrfache frühere Fehler herbeigeführten, zulett sehr dringend gewordenen Rotwendigkeit zum Losschlagen, denn die italienische Stellung bei Abigrat war, wenn auch nicht überall vom feindlichen Heere, so doch inzwischen auf allen Seiten von einer feindlichen Bevölkerung umgeben, zulett besonders infolge von Gärungen in der Proving Agame, durch welche die direkte Berbindung nach Maffaugh führte.

Der Eindruck dieser Ereignisse in Italien war außerordentlich groß. In Nom, Mailand, Genua, Ancona, Eremona, Lodi fanden öffentliche Kundgebungen gegen die ganze bisherige Afrikapolitik statt, während gleichzeitig von anderen Stellen das Verlangen nach baldigster Auswetzung der Scharte sich geltend machte, sodaß diese beiden Prinzipien, die so oft schon miteinander in Streit gelegen und dadurch die inneren Verhältnisse der Halbinsel ungünstig beeinflußt hatten, jetzt gleichsam um die Entscheidung rangen. König Humbert eilte von Neapel, wo er gerade die letzten Truppen sich hatte nach Afrika einschiffen gesehen, sogleich nach Rom zurück und wurde hier von der in den Straßen versammelten Menge ernst und schweigend begrüßt. Das seinen alsbaldigen Sturz voraussehende Ministerium Crispi überließ dem inzwischen in Massand eingetrossenen neuen Oberbesehlshaber die num zu ergreisenden Maßregeln und ermächtigte

ihn, Adigrat und Kassala aufzugeben, welcher letztere Ort neuersdings von einem Korps der Derwische bedroht wurde, weungleich deren Augriff auf den Paß von Sabderat am 8. März zurücksgeschlagen war. Baldissera's erster Schritt bestand in der abermaligen Sendung des Majors Salsa au Melenik behufs Friedensverhandlungen, denn dieser rückte bereits auf Gura vor zur Bestrohung der Operationsbasis Massauah-Asmara.

Dem am 5. März zusammengetretenen Parlamente teilte ber Ministerpräsident Crispi sogleich und ohne Begründung mit, daß er mit seinen Rollegen um Entlassung gebeten, und der Rönig sie angenommen habe. Bei der allgemeinen Erregung blieb Crispi nichts anderes übrig. Er hatte, seit er im Dezember 1893 wieder an die Spite getreten mar, mit fester Hand die Zügel geführt und über die Wirrniffe des Parteilebens hinaus mit Erfolg auf patriotische Verfolgung der hohen Staatszwecke hingesteuert, auch die aufrührerischen Elemente gebührend derb an den Aragen gefaßt. gleicher Entschiedenheit hatte er in der Afrikapolitik den Gedanken von Italiens Oberherrschaft über Abeffynien festgehalten und demgemäß die Fortsetzung des Krieges sowie die Eroberung vertreten. Es mag ihm in den letten Zeiten wegen Durchführung dieser Politik wohl manchmal bange geworden sein, und wenn sie sich jetzt als falsch herauszustellen schien, so hatten dies eben die militärischen Ereignisse herbeigeführt. Eine Schuld an ihnen trug das Ministerium Crispi offenbar wegen seiner Uneinigkeit in diesen Fragen, indem die Minister Sonnino und Saracco zu sehr den Knopf auf den Beutel gehalten und der den Radikalen befreundete Ariegsminister Mocenni eine Reihe von Fehlern begangen hatte.

Nach Besprechung mit einer Reihe von Staatsmännern ernannte der König am 10. März den 56 jährigen Abgeordneten Grafen Antonio Starabba, Marchese di Rudini, der schon am 8. Februar 1891 in derselben Beise Crispis Nachfolger geworden war, zum Ministerpräsidenten. Das Kriegsministerium übernahm General Nicotti, der dieses Ant schon 1870—76 bekleidet hatte; zum Minister des Äußern wurde der frühere Bürgermeister von Rom, Onorato Caetani, Herzog von Sermoneta, eine beim deutschen Kaiser beliebte Persönstichkeit, ernannt. Für die Finanzen siel die Wahl auf den früheren Arbeitsminister Branca, einen großen Grundbesitzer aus Calabrien;

das Ministerium des Schatzes erhielt Colombo, früher Professor der Elektrotechnik in Mailand, dann Finanzminister; die Marine übernahm Brin, der 1892—93 dem Auswärtigen vorgestanden hatte; die übrigen Minister waren: Costa für Justiz, Perazzi für öffentsliche Arbeiten, Gianturco für Unterricht, Guicciardini für Handel, Carmine für Vosten und Telegraphen.

Das neue Ministerium gab fogleich in einem Schreiben an die Bertreter der Mächte in Rom dem vollen Bertrauen auf deren freundschaftliche Unterstützung und dem Wunsche der Aufrechthaltung guter Beziehungen Ausbruck; sobann trat bi Rubini am 17. März in beiden Rammern des Parlaments mit der programmatischen Erklärung auf, daß die ichon vom vorigen Rabinett begonnenen Berhandlungen über einen Friedensschluß mit Abefinnien mit Besonnenheit und Würde, daneben aber auch die Feindseligkeiten in Afrika fortgesetzt werden follten; das Ministerium werde niemals Ausdehnungspolitik treiben, wolle die Eroberung Tigres nicht, beauspruche auch nicht das Protektorat über Abeffynien; in der answärtigen Politik werde es "das bisherige weise Berhalten befolgen, das uns diejenigen freundschaftlichen Beziehungen und Wünsche verschafft hat, welche wir unerschüttert und treu wahren werden." Im Anschluß hieran legte der Ministerpräsident einen Gesetzentwurf wegen eines durch eine inländische Anleihe aufzubringenden Kredits von 140 Millionen Lire für die Kolonie vor.

Die Deputiertenkammer wandte sich am 20. März dieser Vorlage zu und erledigte sie trotz zahlreicher Reden in der ungewohnt kurzen Zeit zweier Tage. Die Verhandlungen erstreckten sich auf die verschiedensten Fragen der Vergangenheit und Zukunft. Die einen wehrten sich gegen eine etwaige gänzliche Aufgebung der Kolonie und meinten, es branche nur eine weniger kostspielige Politik getrieben zu werden; bei wirksamer Verteidigung wäre es vorteilhafter, jetzt keinen Frieden zu schließen in der Aussicht, daß sich eine nene Form sür das Protektorat sinden lasse. Andere sprachen sich sür Annahme einer euglischen Unterstützung aus, damit das jetzt von den Derwischen bedrängte Kassala erhalten werde. Dagegen warnte di Martini, sich durch eine solche Hilfe zum Wagnis eines großen Kriegs verleiten zu lassen, nud er sprach den sür Viele schmerzensreichen Satz aus, daß die Regierung eine günstige Politik so lange nicht

werde verfolgen fonnen, als die Italiener nicht aufhörten, sich zu fehr von ihren Gefühlen leiten zu laffen und zu leicht in Begeifterung auszubrechen. Damit war darauf angespielt, daß man im vorigen Jahre den General Baratieri durch überschwängliche Ehren verleitet hatte, mehr Gewicht auf den ängeren Gindruck, den afrikanische Borgänge in Stalien machen würden, zu geben, als er militärisch zu ver= antworten vermochte. Mit größter Auerkennung wurde natürlich der Leistungen des Heeres gedacht, das durch die Niederlagen keineswegs gedemütigt sei; der Kriegsminister General Ricotti erklärte, die Ehre und das Ansehen des Heeres habe niemals so wenig in Frage gestanden wie jetzt, die militärische Ehre sei unverletzt, da sich die Soldaten bis zur letten Patrone geschlagen hätten; zwei Generale, die höchsten Offiziere und ein Drittel der Soldaten seien den Heldentod gestorben; welches Beer fonne sich einer so glorreichen Schlacht rühmen? Über die Frage der zeitigeren Rückberufung Baratieris ent= ftand ein heftiger Wortwechsel zwischen Bargilai und dem bisherigen Ariegsminister Mocenni. Wie voranszusehen war, erhoben die Gegner Crispis die heftigsten Borwürfe gegen ihn und seine unn beseitigte Afrikapolitik; Pari wollte, daß die Borgänge in Erythrea von 1885 bis jest durch eine parlamentarische Rommission untersucht würden, Cavalotti hob hervor, daß über große Summen nud Truppensendungen im Widerspruch mit dem Parlamente verfügt worden sei, Tantano war für Anklage der Mitglieder des bisherigen Kabinetts. Zum Schluß ergriff nochmals der Ministerpräsident di Rudini das Wort, um seine anfänglichen Erklärungen zu erläutern und zu ergänzen. Er besitze zwar keine sichere Mehrheit in der Kammer, aber nachdem das vorige Ministerium wegen Ginbugung des Bertrauens des Landes zurückgetreten, habe er die Regierung im Bewußtsein der Pflicht übernommen, zur Berftellung der Harmonie zwischen dem Lande und seiner Bertretung beizutragen; zwischen ihm und einem Teile der äußersten Linken bestehe allerdings eine Meinungsverschiedenheit; der 1889 mit Raiser Menelik geschlossene Frieden von Uccialli, auf den der Protektoratsanspruch sich stützte, behalte fortgesetzt Geltung, das Proteftorat über Athiopien hänge aber nicht hier= von, sondern von dem vergossenen italienischen Blute und von den mit England über die Abgrenzung der Interessensphären geschlossenen Berträgen ab; die überlieferte Freundschaft mit England ver=

vollständige das System der Bündnisse Italiens; sie habe stets großen Einfluß auf Italiens Stellung in Europa geübt und werde ihn auch künstig haben; deshalb habe Italien auch der Bewilligung eines Vorschusses aus dem Reservesonds der öffentlichen Schuld Ägyptens für die nach dem Sudan gerichtete militärische Kundgebung Euglands zugestimmt. Nach dieser Rede wurde die Kreditvorlage von der Kammer mit 214 gegen 57 Stimmen genehmigt.

Der Senat beschäftigte fich ebenfalls zwei Tage lang mit diesem Gegenstande, und seine Verhandlungen nahmen noch weit größeren Umfang als die der Deputiertenkammer an. Sie wurden begonnen von Roffi, der an einen Frieden mit Abeffynien nicht glauben wollte. Negrotto zog dem Rriege einen ehrenvollen Frieden vor. Cambray= Digny war eutschieden gegen das Aufgeben der Orte, an denen Italien besiegt worden, und verlangte, daß die Regierung den Frieden Minister Colombo teilte zur Beruhigung mit, daß in der beabsichtigten Anleihe von 140 Millionen 20 schon dem vorigen Ministerium bewilligte Millionen enthalten seien, und daß das dies= jährige Budget nur sehr gering belaftet sein werde. Der frühere Minister Blanc wies zur Rechtfertigung des vorigen Rabinetts auf bestimmte Urfunden, über deren Inhalt er nichts sagen dürfe, solange das jetige Ministerium sie nicht veröffentliche; im übrigen führte er aus, daß Italien ein wirksames Bindeglied zwischen England und bem Dreibunde geworden fei, so daß Italiens Sicherheit auf doppelter Grundlage bernhe. Darauf bemerkte der Minister Herzog von Sermoneta zwar, daß die Berbindung mit England zugleich eine "Allianz der Gesinnungen" bilde; er gab aber auch zu verstehen, daß England in seinem neuen ägyptischen Plane nichts umsoust thun wolle, sondern daß Italien ihm Raffala zurückgeben muffe, falls die Unternehmung nach dem Sudan glücken follte. Im übrigen erklärte der Minister: "Unser Programm für Afrika gründet sich nicht darauf, dort zu bleiben ohne zu wissen, wie wieder heraus zu kommen ift, fondern es zielt barauf, daß wir mis ans Afrifa gurüdziehen, soweit dazu eine Möglichkeit vorliegt; das vorige Kabinett trägt in allem und jedem die Berantwortlichkeit für alle Unglücksfälle." Auf diesen Angriff ermiderte der bisherige Arbeitsminister Saracco, daß die Regierung auf Baratieris Berlangen nach Berstärfungen geautwortet habe, fie wolle feine Ansbehnungspolitif, und daß, wenn

der Sieg den Italienern gelächelt hätte, das jetzige Ministerium nicht zur Macht gelangt sein würde. Run konnte aber auch der Ministerpräsident di Rudini, der schon früher jo überaus heftig und aus= fahrend gegen Crispi aufgetreten war, sich nicht euthalten, dem vorigen Ministerium die Schuld daran aufzuburden, daß es ohne zureichende Vorkehrungen Tigre habe besetzen lassen; ce habe dem General Baratieri ummichränkte Vollmacht erteilt, es habe den Eroberungs= frieg gewollt und es habe unnütz italienisches Blut vergießen laffen. Darauf verlangte auch Saracco die Beröffentlichung der betreffenden Urfunden und fügte hinzu, das vorige Ministerium sei schlecht bedient gewesen, es habe nicht das gewußt, was es hätte wissen mussen. Diese Beröffentlichung erflärte di Rudini für jett unmöglich, weil die auf die Übergabe von Macalle bezüglichen und noch andere Ur= funden nicht vorhanden seien; wenn auch, fügte er hinzu, das vorige Ministerium vieles nicht gewußt habe, so hätte es doch genau wissen fönnen, daß Abeffynien eine starke militärische Macht sei, gegen welche einige wenige Soldaten wie zur Schlachtbank geführt würden. Der Kriegsminister Ricotti fügte hinzu, für den bisherigen Krieg habe die Borbereitung geschlt und das Unrecht der Regierung liege bereits vor dem Unfall von Amba Alagi. Schließlich ließ fich di Rudini noch ausführlich also aus: Die Regierung werde Erythrea mit einer starten militärischen Stellung erhalten, auf jeden Eroberungsversuch und auch auf Tigre verzichten und in einem fünftigen Bertrage nicht auf der Protektoratsklausel bestehen; dieses Protektorat habe nur im Bunsche eines früheren Ministeriums bestanden und sei niemals ausgeübt worden, "und indem wir es aufgeben, verzichten wir auf Leider trat fein Senator auf, um dem Ministerpräsidenten nachzuweisen, daß seine Darftellung den geschichtlichen Thatsachen widersprach, denn die Sache verhielt sich also: Der Bertrag von Uccialli enthielt eine Bestimmung, wonach Menelik Abefinniens Ungelegenheiten mit den europäischen Staaten durch Italien erledigt zu jehen wünschte; aus dieser Fassung in der amharischen Sprache ist in der italienischen Übersetzung einseitig eine Pflicht des Raisers von Abessynien gemacht worden. Insoweit kann allerdings von einem blogen Wunsche des damaligen Ministeriums geredet werden, allein die italienische Regierung hat damals den Bertrag in der letzteren Fassung allen Mächten mitgeteilt und Menelik willigte auch thatsächlich ein; später hat er seine Ansicht geändert, 1891 aus einem anderen Bertrage einseitig die Bestimmung wieder entsernt, wonach beide obige Lesarten des Bertrags von 1889 wieder aufgenommen werden sollten, und in einem Briefe an König Humbert geleugnet, jemals dem Protektorate zugestimmt zu haben; als auf sein Angebot neuer Berhandlungen nicht eingegangen wurde, sam es zu dem Kriege, der nun zum Berzicht Italiens auf das Protektorat geführt hat.

Nachdem di Rudini im Senate schließlich auf besondere Ansfragen noch erwidert hatte, unter den abhanden gekommenen Urkunden seien die auf die Übergabe Macallas bezüglichen zu verstehen, die man seit dem Verschwinden des Obersten Galliano nicht mehr habe auffinden können, wurde die Areditvorlage auch vom Senate, und zwar mit 109 gegen 6 Stimmen genehmigt.

Hiernach wurde das Parlament noch weiter mit Afrika befaßt. Zunächst wurden ihm von der Regierung drei diplomatische Ur= fundenbücher vorgelegt, aus welchen u. a. hervorging, daß in den Berhandlungen über den Friedensschluß mit Menelif die Linie Mareb-Pereja als Grenze und die Ernennung eines von Menelik aus= zuwählenden, von Italien zu genehmigenden Unterherrschers über Tigre vorgeschlagen war, ferner daß er die Aufhebung des Bertrags von Uccialli ausdrücklich gefordert, dies von Italien aber nur unter der Bedingung hatte zugestanden werden follen, daß das Protestorat einer anderen Macht über Abeffynien ausgeschlossen werde. Weiterhin ersah man aus den Schriftstücken, daß General Baratieri wieder= holt um Entlassung gebeten hatte, weil ihm die Vermehrung der Streitlräfte verweigert war; daß er aber gerade nach dem Unfall bei Amba Alagi die Sendung weiterer Truppen abgewiesen hatte, weil er sie nicht verpflegen fonne. Die Genehmigung zur gerichtlichen Berfolgung Baratieris, ihres Mitglieds, wurde jedoch von der Rammer am 1. Inni sofort erteilt.

Bei einer Staat und Volk so tief berührenden Frage wie die der Kolonieen in Afrika war es begreiflich, daß sie in den Kammern bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder auftauchte. Vor allem diente hierzu die Veratung des Vudgets. So ließen sich am 6. Mai in der Deputiertenkammer wieder die verschiedensten Anssichten und Ratschläge bezüglich der Afrikapolitik vernehmen. Luzzatti warf sich zum beredten Verteidiger Erispis auf, Macola mahnte

ju einer Politif der Sammlung für längere Zeit, Cafale warf dem Ministerium vor, durch Beröffentlichung von Baratieris Bericht über die Schlacht bei Adua die Chre des Heeres herabaesett zu haben. was der Ariegsminister Ricotti, unter Hinweis darauf, daß die Regierung später diesen Teil des Berichts als der Wahrheit nicht entsprechend bezeichnet habe, zurückwies. Sacchi brachte wiederum das Verlangen vor, das Ministerium Crispi in Anklagestand zu versetzen und berief sich dafür auf Aussprüche, welche di Rudini selbst früher gethan habe. Da der Redner auf eine Depesche Crispis an Baratieri anspielte, in welcher ein "authentischer Sieg" verlangt fei, wider= sprach Crispi lebhaft und rief, das Wort "authentisch" stehe nicht in der Depesche. Der Minister Herzog v. Sermoneta erklärte sodann, die gange Depesche fehle im Archiv, aber auf dem betreffenden Telegrammstreifen stehe allerdings das Wort "authentisch". Auch hiergegen protestierte Crispi, der nun jum Gegenbeweise ein Schriftftuck herumreichen ließ. Bei ber fortgesetzten allgemeinen Budgetberatung ließ sich am 8. Mai der Minister Herzog v. Sermoneta näher über die Anschanungen der Regierung auß: an ein Aufgeben ber Rolonie fonne nicht gedacht werden, denn es würde dies gegenwärtig keine geringere Leichtfertigkeit enthalten, als jene, die einst mit ihrer Besitznahme begangen sei; die Gefahr eines Streites werde die Regierung zu vermeiden wissen, trot der für die Rolonie zu befürch= tenden Plackereien durch boje Nachbarn; "jobald wir wußten, daß England jum Schutze Egyptens und um uns zu Silfe zu fommen, eine Expedition nach dem oberen Nil unternehmen wollte, zeigte fich die Notwendigkeit Kassala zu halten, dessen Räumung Baratieri aus militärischen Gründen vorgeschlagen hatte", diefer Besitz werde aber recht kostspielig werden. Während der fünf Jahre seit dem Bertrage von Uccialli fei Abeffnniens Macht ein militärischer Faktor geworden, und es werde natürlich stets ein mißtrauischer Nachbar bleiben, auch voraussichtlich im Falle eines europäischen Krieges die Rolonie anfallen. Trotzem fei eine Politif der Sammlung geboten. Diesen Satz begründete auch der Kriegeminister Ricotti durch die Darlegung, daß es zur Führung eines Bernichtungstriegs gegen Abefinnien zweier Jahre, 150000 Mann und einer Milliarde an Geld bedürfen, und daß selbst dann der Erfolg nicht sicher fein würde: bei schrittweiser Eroberung Abessyniens bedürfe man 5 Jahre

und 11/2 Milliarden. Hierbei ging also der Minister davon aus, daß Abessynien ganz bedentend erstarft sei, seit es im Sahre 1868 von den Engländern unter Napier im Laufe weniger Monate erobert wurde. Bedenklich war, was Ricotti über die Aussicht auf Befreiung ber gefangenen italienischen Soldaten äußerte; auf freiwillige Herausgabe schien faum gerechnet werden zu fonnen, zur gewaltsamen Befreiung aber hielt der Minister einen Bernichtungsfrieg für nötig. So mußte sich Italien in dieser Beziehung mit Schmerzen geduldigen in der Borstellung, daß es den Gefangenen wahrscheinlich sehr schlecht gehen werde; hatte man doch Nachricht, daß viele derselben, worunter Galliano schon bald nach der Gefangennahme schrecklich verstümmelt oder qualvoll gemartert seien. Bei der Beratung des Kriegsbudgets am 22. März gab Ricotti die Bersicherung, daß Uneinigfeiten zwischen dem Oberbefehlshaber Baldiffera und dem Generalstabschef nicht vorkommen würden, daß es dem General überlaffen worden fei, an Ort und Stelle nach eigenem Ermessen zu handeln und daß ein Teil der Truppen nach Italien zurückberufen fei. Endlich wurden am 2. Juni in der Deputiertenkammer Anfragen bezüglich des Gintretens des Bapfts zu Gunften der italienischen Gefangenen gestellt, worauf di Rudini erwiderte, er glaube, daß der Papst bei diesem Schritte dem tiefen Gefühle der Chriftlichfeit und Menschlichfeit, sowie feiner Zuneigung zum italienischen Baterlande gefolgt fei, einer Gefinnung, welcher ein lebendiges Dankbarkeitsgefühl der Regierung Weiterhin sprach sich am 6. Inni der Herzog von Sermoneta, anläglich einer Anfrage Camporeale's, febr erfreut über das große Wohlwollen aus, welches die englische Regierung für Italien an den Tag gelegt habe; felbst da wo sie den Wünschen Italiens Widerstand entgegensetzen zu muffen geglaubt, habe sie ber Ablehnung eine so höfliche Form zu geben und sie mit so edlen Gründen zu unterstützen gewußt, daß niemand sich habe verletzt fühlen fönnen. Die ferneren Ernthrea betreffenden Parlamentsverhandlungen können wir erst weiter unten nach Berührung der weiteren dortigen Vorgänge betrachten.

Von den sonstigen Parlamentsverhandlungen treten die über die auswärtige Politik besonders hervor, wozu die Beratung des Etats des Ünßeren am 30. Mai den Anlaß bot. Als nämlich Barzilai in der Deputiertenkammer sich heftig gegen Italiens Verharren im Dreibnud wandte, hob im Gegenteil der Herzog von Sermoneta aufs nachdrücklichste hervor, daß sich in der Politik Italiens absolut nichts geändert habe, und daß das Festhalten an dem zur Verteidigung des Friedens geschlossenen Dreibunde einen Alft gegenseitiger Treue bilde, welcher keineswegs ausschließe, vielemehr sogar verpflichte, daß jeder der Verbündeten gute Beziehungen zu jeder anderen Macht unterhalte; die freundschaftlichen Beziehungen insbesondere zu Rußland und das Vestreben, gute Beziehungen zu Frankreich zu erhalten auf Grund der gegenseitigen Sympathieen, welche der Rassenverwandtschaft und der Erinnerung an unvergeßliche Ereignisse entsprächen, könnten das Vertrauen der beiden mit Italien verbündeten Mächte nicht verringern; der allgemeine, aufrichtige Wunsch nach Frieden biete die Gewißheit, daß die Orientsrage jetzt nicht auftauchen werde.

Noch interessanter war die Verhandlung über die auswärtige Politik, welche in der Deputiertenkammer bereits am 25. Mai außer= halb des Budgets stattgefunden hatte. Imbriani hatte nämlich ausgeführt, daß die Mehrzahl der Schäden Italiens aus dem Dreibunde entspringe, von dem es unklar sei, ob er ein Protektorat bedeute oder eine Garantie biete, und der wahrscheinlich auf Unterdrückung von Volksbewegungen abziele; die Regierung trachte banach, Italien dem deutschen Reiche und deffen Raifer unterthänig zu machen; als hiergegen der Zwischenruf ertönte "er ist unser Freund!" erlaubte sich Imbriani folche Ausfälle gegen den Kaiser Wilhelm, daß der Präsident ihn zur Ordnung rief; dies hinderte den Redner jedoch nicht an der Behauptung, mit dem Dreibunde würden die Sieger oder die Besiegten die Hörigen Dentschlands, wogegen man ihm zu= rief: "Wir waren diejenigen Frankreichs!" Schließlich meinte der Redner, das adriatische Meer werde bald ein bloß österreichisches Meer sein, und fragte, was König Humbert in Benedig mit dem deutschen Raiser verabredet habe. Der Ministerpräsident di Rudini that diesen Ausführungen die unverdiente Shre an, nochmals die Zwecke und die Notwendigkeit des Dreibunds sowie aus eigener Bekanntschaft den deutschen Raiser als warmen und aufrichtigen Freund Italiens, als einen "königlichen Souveran von sehr edlem Geist und hoher Gefinnung" zu schildern; die äußere Politik Italiens, fuhr der Minister fort, erhalte sich seit vielen Sahren unverändert, ein Zeichen,

daß sie wahrhaft national und volksbeliebt sei; die Freundschaft Frankreichs mit Rußland bestätige nur den Grundsatz, daß kein Staat
isoliert bleiben könne; der gegen ihn erhobene Vorwurf großer Zärtlichkeiten gegen diese Mächte habe ihn erfrent als Beweis, daß er
eine herzliche Politik auch mit Mächten verfolge, die am Dreibunde
nicht teilnehmen.

Italiens innere Angelegenheiten kamen im Parlamente in ge= ringerem Mage vor. Die wichtigste bestand in dem ohne viele Um= ftände im April genehmigten Gesetzentwurf zur Durchsührung von Reformen in Sigilien. Biernach follte einem Ziviltommiffar die Berwaltung der ganzen Insel anvertraut werden; alle Präfekten sollten von ihm direkt ihre Weisungen erhalten und er sollte namentlich die Steuerverteilung in den Gemeinden übermachen zur endlichen Beseitigung der disher immer noch vorgekommenen schreienden Un= gerechtigkeiten, dieser Quelle von Unruhen. Im übrigen verdient noch erwähnt zu werden, daß di Rudini am 28. Mai in der Kammer eine Vorlage zur Reform der Abgeordneten-Wahlen anfündigte und daß er am 6. Juni im Senate, auf eine Anfrage Roffis, den jetigen Augenblick nicht für geeignet hielt zu Magregeln gegen die geheimen Gefellschaften. Dagegen hatte einer ber ersten Erlaffe, zu welchen das Ministerium di Rudini den König bewog, in einer Amnestie bestanden, welchem es am 16. März in einem Rundschreiben an die Präfesten den Zweck beilegte, jeden Vorwand zu Agitationen zu befeitigen. Die infolge diefes Gnadenaftes aus dem Befängnis entlaffenen Sozialistenführer wurden von großen Boltsmaffen mit vielen Ehren empfangen, und die Art dieser Kundgebungen war gang geeignet, das Sochbedenkliche ber Magregel hervortreten zu Die Pereats auf das vorige Ministerium mögen Herrn Rudini wohl gefallen haben, ob aber auch die mit den Hochrufen auf das jetige Ministerium gemischten Hochrufe auf die Revolutionäre? Defelice versicherte nach seinem Austritt aus dem Gefängnis in einer öffentlichen Rede, er sei als Sozialist und Revolutionar in den Rerfer gegangen, aber als verdoppelter Sozialist und Revolutionär komme er wieder herans. Der sozialistische Abgeordnete Bosco wurde am 22. März bei seiner Anfunft in Palermo von 6000 Perfonen empfangen; zahlreiche geschmückte Barken empfingen ihn mit bengalischem Licht, auf der Spitze des Monte Pellegrino mar ein großes Frendensener angezündet, und nach einem großartigen Triumphzuge durch die Stadt hielt der Geseierte eine mit vieler Begeisterung aufgenommene Rede.

Sehen wir unn, was sich inmittelst in der Kolonic am roten Meere ereignet, seit General Baldiffera mit dem Oberbefehle zugleich die oberfte Zivilgewalt übernommen hatte. Der während der Bedrängnis des italienischen Heeres plöglich im Often der Rolonie wieder aufgetauchte Feind, die Derwische, war, wie schon erwähnt, fräftig zurückgeschlagen, und die große Karawane, auf die es abgeseben war, gelangte unbelästigt nach Raffala. Damit schien diese Gefahr überhaupt vorläufig beseitigt zu sein, so daß Baldiffera befahl, eine Verfolgung des Feindes zu unterlassen. Was den Hauptfeind, das abessynische Beer unter Menelik, betrifft, so trat es am 20. März gang unerwartet von Enticio aus den Rückmarich an, wie es schien, infolge von Uneinigkeit der Unterfeldherrn und aus Mangel an Lebensmitteln. Baldiffera, hierdurch von großen Sorgen befreit, be= gann am 30. April den Vormarich zum Entjage des in Adigrat von den Scharen der beiden abgefallenen Ras eingeschloffenen Korps. Infolge eines Scheinangriffs in der Richtung auf Adua und Coatit gelang es ihm am 4. Mai, die Berbindung mit der Befatzung her= zustellen; nachdem ihm von hier aus durch Unterhandlungen mit Ras Mangascha die Bestreiung von 3 Offizieren und 88 Soldaten aus der Gefangenschaft gelungen war, ließ er das Fort von Abigrat räumen, das sodann von den Abessyniern zerstört wurde, und zog sich, den Rest der Landschaft Tigre aufgebend, auf Befehl der Regierung bis zur Linie Belefa-Muna zurud. Um 6. Juni begann in Usmara vor dem Kriegsgerichte der Prozeg gegen den General Baratieri, der angeklagt wurde am 29. Februar den Entschluß zur Schlacht bei Adua unter Umftanden gefagt zu haben, welche die Niederlage nach sich ziehen mußten, und vom 1. März mittags bis zum 3. März morgens den Oberbefehl nicht ausgenbt zu haben. Der Prozeß endete am 14. Juni mit Freisprechung, die Begründung des Erfenntnisses enthielt jedoch mehrere für den General nicht ehren= volle Puntte. Er habe weder Kraft noch Fähigkeit besessen, die Er= eignisse vorauszusehen und zu bewältigen, habe sich weder zu raten noch zu helfen gewußt und es wäre, wenn er auch nicht für ftraf= fällig zu erklären sei, doch zu beklagen, daß in einem so ungleichen Rampfe und unter so schwierigen Verhältnissen die Hauptentscheidung in den Händen eines Mannes gelegen habe, welcher den an ihn zu stellenden Ansprüchen in keiner Weise gewachsen war. Baratieri zog sich am 11. Juli in aller Stille und auf den Wegen, die noch im vorigen Jahre mit zahlreichen Triumphbogen für ihn geschmückt waren, in seine Heimat Arco zurück und entschuldigte die Unterlassung des Selbstmords mit seiner Abkunft aus einer frommen Familie.

Hatten ichon die obigen Verhandlungen des Parlaments über die Vorgänge in Erythrea, zumal sie sich mit Fragen der auswärti= gen Politik verknüpften, in weiten Kreisen, auch des Auslands, hobes Interesse erregt, so war dies in noch höherem Mage der Fall, als Ende Juni in der Deputiertenkammer nochmals das Bedürfnis sich zeigte, die auswärtige Politik etwas näher zu untersuchen. hierüber vom Minister Herzog von Sermoneta bei den Etatsberatun= gen gethanen Ungerungen hatten in der Deputiertenkammer nicht den Anklang gefunden, der ihnen wegen der klaren Darstellung wohl gebührt hätte, denn die Kammer vermißte ein tieferes Eingehen auf die Stellung der Regierung zu den neuerdings in verstärftem Mage hervorgetretenen Bestrebungen Frankreichs, seine Ginflugsphäre in Nordafrika auf Rosten der italienischen Interessen noch mehr als bisher schon auszudehnen, namentlich seine dortige Stellung durch ein Hinüber= greifen auf Tripolis zu befestigen. Der Opposition genügten nicht die allgemeinen Versicherungen von Freundschaft mit Frankreich, sondern sie begehrte eine bündige Aufflärung über die Wahrung von Italiens Stellung im Mittelmeer, insbesondere darüber, in wie weit der Dreibund dafür in Anspruch genommen werden könne. Hierdurch wurden die Erörterungen auf den Wert dieses Bundes für Italiens koloniale und maritime Pläne hingelenkt. Es war vorzugsweise der Abg. Giorgini, der am 1. Juli in der Deputiertenfammer die außerordentliche Bedeutung beleuchtete, welche die Besetzung von Tripolis durch eine auswärtige Macht für Italien haben müßte; die Gefühle des Landes würden sich heftiger hiergegen als einst gegen die französische Besetzung von Tunis erheben. war die äußerste Linke, welche von diesen Gesichtspunkten aus bas Ministerium angriff; namens derselben wies vor allen de Forti darauf hin, daß die Raisermächte sich gerade um Sachen nicht be= fümmerten, die für Italien fehr wichtig feien; Deutschland hege fein

Interesse für die Angelegenheiten auf der Balkanhalbinsel, Öfterreich-Ungarn feins für das Gleichgewicht im Mittelmeer und für Erythrea; und da für diesen Mangel die Freundschaft mit England wegen der boch nicht überall zusammenfallenden Interessen feinen Ersatz bilbe, fo mußten die Bundnisvertrage verbeffert werden. Der Minifter= präsident di Rudini geriet durch diese Angriffe schon insofern in Berlegenheit, als sie gerade von der Linken ausgingen, welche für sich gunftig zu ftimmen, er gleich bei seinem Amtsantritt vieles, viel= leicht zuviel gethan hatte. In seiner Antwort hob er nochmals hervor, daß er jetzt, wie von jeher den Dreibund unumgänglich nötig für Italien halte, daß er aber eine notwendige Erganzung desfelben in der Freundschaft mit England erblice. Daran fnüpfte er zum höchsten Erstaunen, namentlich des Auslandes, die Bemerkung, im Jutereffe Italiens und der ihm verbündeten Staaten beabsichtige die Regierung, eine Berbefferung des Bertrags über den Dreibund herbeizuführen, was bei den ursprünglichen Abmachungen ausdrücklich als statthaft stipuliert worden sei. Wahrscheinlich sollte diese Außerung ein Beruhigungspulver für die radikalen Redner sein, und er erlangte auch bei der Abstimmung über die verschiedenen Anträge auf motivierte Tagesordnung mit 171 gegen 89 Stimmen eine Bertrauenserflärung der Rammer; bei dem allgemeinen Stannen aber, das seine Erklärung hervorrief, fühlte er sich veranlaßt, sie in der halbamtlichen Presse richtigstellen zu lassen. Hiernach wollte di Rudini nur die theoretische Berbefferungsfähigkeit von Berträgen berührt, nicht ihre Unwendung auf einen bestimmten Fall gemeint haben. Die verbündeten Regierungen schienen sich dabei zu beruhigen, sie werden sich aber wohl sehr gewundert haben; Erispi sah sich jedoch veranlagt, in der "Riforma" zu erklären, der Dreibund sei eine heilbringende Wohlthat für das von so vielen Fragen und Leidenschaften erregte Europa gewesen, und fälschlicherweise suche Parteigeist den Glauben zu erwecken, es beständen möglicherweise zwei Bündnisverträge, einen, den er innegehalten, und einen, den feine Gegner innezuhalten beabsichtigten.

Bald hiernach zeigte sich wieder, in welchem innigen Zusammenhange die Finanzfrage mit der auswärtigen Politik Italiens steht. Der Senat nahm im Ansange des Juli die vom Kriegsminister Ricotti herrührende Militärvorlage, ungeachtet lebhaften Wider= spruchs namhafter Generale, an. Das war ein wichtiger Borgang, denn diese Vorlage bedeutete, wenn sie auch an der angesochtenen Zahl von 12 Armeeforps festhielt, doch eine Berminderung der Feld= truppen um 70000 Mann, sodaß die für den Fall eines Dreibundfriegs ins Auge gefaßte Verwendung einiger italienischer Armee= forps auf einem deutsch-französischen Rriegsschauplatze, wie sie 1888 in Berlin mit dem General Dabonnida vereinbart war, sich nicht mehr ausführen ließ, wenngleich ja freilich die Hauptleistung, welche man in jenem Falle von Italien erwartete, nämlich Defterreich= Ungarn den Rücken frei zu halten und so die volle Verwendung von beffen Streitkräften gegen einen öftlichen Gegner zu geftatten, auch zwei französische Korps an der Alpengrenze zu fesseln, immer noch ausführbar mar. Über die aus Sparfamkeitsgründen vom Senate geschaffene Lage entstand jedoch eine Meinungsverschiedenheit mit der Deputiertenkammer, infolge deren zunächst der Minister des Außeren, ber Herzog von Sermoneta, zurücktrat, dann aber am 11. Juli das ganze Ministerium um Entlassung bat, freilich nur, um noch einige Persönlichkeiten loszuwerden, namentlich um einen anderen Kriegsminister zu erlangen. Die Umbildung trat am 14. Juli in ber Art ein, daß General Pelloux zum Kriegsminifter ernannt wurde, der dieses Amt schon 1891-93 versehen und den Grund= fat vertreten hatte, daß 246 Millionen für das Kriegsbudget die äußerste zuläffige Grenze sei, mahrend jenem Senatsbeschlusse zufolge nur 234 Millionen nötig wären. Ferner trat an Colombos Stelle als Schatzmeister der Professor der Nationalökonomie in Perugia, Luzzatti. Als Minister der öffentlichen Arbeiten trat der Jugenieur Prinetti ein, welcher in Mailand eine Fabrif von Fahrrädern be-Das Außere endlich übernahm am 20. Juli der bekannte Staatsmann Senator Bisconti Benofta, welcher dieje Stellung schon 1863-64, dann 1867, ferner 1869-76 in verschiedenen Ministerien bekleidet hatte. Als Grund der Ministerkrisis bezeichnete di Rudini am 21. Juli in der Deputiertenkammer die Notwendigfeit einer Zurücknahme der die Umbildung des Heeres betreffenden Dekrete vom November 1894 und die Ungulässigkeit radikaler Beränderungen im Beeresbeftande.

Ein Ereignis für Italien war die am 19. August stattgehabte Verslobung des 27 jährigen Thronfolgers, des Prinzen Viktor Emannel

von Reapel, mit der dritten Tochter des Fürsten Nikolaus Betrowitsch von Montenegro, Prinzessin Helene. Das Paar soll sich zuerst im vorigen Jahre in Benedig kennengelernt haben, worauf die nochmalige Zusammenkunft bei der Czarenkrönung in Moskau die Entscheidung gezeitigt haben soll. Im übrigen war aber auch zu berücksichtigen, daß die Lage der Familie von Savohen in Hinsicht der Schließung ebenbürtiger Chen eine ganz eigenartige ift, weil streng katholische Prinzessinnen sich schwer über die obwaltenden kirchlichen Hindernisse hinwegzusetzen vermögen. So sehr man sich in Italien über die Heirat des Kronprinzen freute, so hat doch die Berbin= bung mit der Dynastie Niegosch insofern nicht gang angenehm berührt, weil sie der Bedeutung des Königshauses nicht würdig genug erschien. Die Bermählung fand bereits am 23. Oktober, und zwar auf Wunsch bes Königs unter möglichster Beschränkung der Festlichkeiten statt. Die gesamte montenegrinische Fürstenfamilie langte am 21. Oktober an Bord der "Savoia", unter Begleitung mehrerer italienischer Kriegs= schiffe, in Bari au, wo in Gegenwart des Prinzen von Neapel und einiger Minister der Übertritt der Braut vom griechischen zum römischfatholischen Glauben stattfand. Folgenden Tags fand die Ankunft in Rom statt. Nach der Civiltrauung empfingen das Königs- und das neuvermählte Paar im Thronsaale des Quirinals die Glückwünsche der Minister und der Mitglieder des Parlaments. In seiner Antwort auf die Adresse des Senats sagte der König, die beiden Dynastieen, welche sich vereinigten, hätten gemeinsam: Tapferkeit, Baterlandsliebe und die edlen Bestrebungen zur Befreiung ihrer Bölker von der Knechtschaft der Gedanken. Der Abordnung der Deputiertenkammer jagte der König u. a., die Erbichaft der Größe und Unabhängigkeit des Baterlands, die ihm von feinem Bater über= fommen, werde in der Tradition seiner Familie fortgepflanzt, und fein Sohn werde fich ihr nicht entziehen; die Wahl feiner Gemahlin, welche einem Geschlechte tapferer Verteidiger und Rächer nationaler Unabhängigkeit angehöre, liefere einen Beweis für seinen Charafter. Die kirchliche Feier fand am 24. Oktober in der Rirche St. Maria degli Angeli statt. Aus Anlag des Greignisses erließ der Rönig eine Amnestie für gemeine, politische, militärische und finan= zielle Bergehen. Die Festlichkeiten endeten mit einer großen Truppen=

schau. Im November erhielt die königliche Familie den Besuch der beiden Königinnen der Niederlande und des Königs von Serbien.

Die Kammern nahmen im Herbst ihre eine Zeit lang unters brochenen Beratungen wieder auf und genehmigten die schon oben erwähnte Borlage wegen Einsetzung eines Civilsommissan veranlaste Vorlage. Da nämlich einerseits nach Vorschrift des Aronprinzen veranlaste Vorlage. Da nämlich einerseits nach Vorschrift des Art. 21 der Verfassung dem Aronprinzen, sobald er großjährig geworden, eine jährliche Apanage ansgesetzt werden muß, andererseits aber der König das Land nicht weiter belastet sehen möchte, so wurde der von ihm geswählte Ausweg genehmigt, die Apanage zu bewilligen, jedoch um den Betrag derselben die Civilliste des Königs herabzusetzen.

Hiernach wandte sich die allgemeine Ausmerksamkeit aufs neue auswärtigen und Kolonialfragen zu. Die schon jo oft versuchten Ber= handlungen wegen eines Friedensschlusses mit Abesschnien waren im Juni wieder aufgenommen, nachdem General Baldiffera einen Angriffs= frieg für gänzlich ausgeschlossen, zu einem weiteren Berteidigungsfrieg aber 70 000 Mann für nötig erklärt, und nachdem England von dem Wunsche, den Italienern Kaffala freundlichst abzunehmen, wieder zurückgekommen war. Die vom Stabsarzt Nerazini geführten Ber= handlungen hatten guten Fortgang versprochen, als fie plötlich durch die Wegnahme zahlreicher, offenbar für Menelik bestimmter Gewehre Unterbrechung erfuhren. Durch diesen Vorgang aufs neue miß= tranisch geworden, lehnte Menelif die Bermittelung des Papites wegen Freilassung der italienischen Gefangenen ab. Endlich kam durch Nerazzini zu Addis Abeda ein Friedensvertrag zu stande, wonach der viel umstrittene Vertrag von Uccialli abgeschafft, Stalien die volle Unabhängigkeit Abesigniens anerkennen und dies allen Mächten mitteilen follte; die Grenze follte innerhalb eines Jahres von beiderseitigen Bevollmächtigten festgesetzt werden, vorläufig aber die Grenzlinie Mareb-Belesa-Muna in Geltung bleiben, und Stalien bis zur endgültigen Grenzregulierung sich verpflichten, feine Gebiets= abtretungen an eine andere Macht vorzunehmen. Daran schlossen sich noch Bestimmungen über Freilassung und Transport der Ge= fangenen. Obwohl sich in diesem Bertrage nur das Ergebnis der italienischen Riederlagen wiederspiegelte, machte er in Italien feinen ungünstigen Eindruck, vielmehr war man allgemein froh, noch so gut

davon zu kommen und weiterer Ausgaben überhoben zu sein; der Abschluß wurde dem Ministerium sogar hoch angerechnet, und seine Freunde suchten zu beweisen, daß das Ansehen Italiens nicht dadurch gelitten habe, weil das Proteftorat, auf welches jetzt verzichtet werde, niemals praktisch geworden sei. Der Ansschluß von Gebietsabtretung war gegen England gerichtet und bezog fich auf Raffala. Bur Erläuterung des Vertrags bemerkte di Rudini am 1. Dezember in ber Deputiertenkammer, die Regierung habe fich nicht etwa beeilt, in Überstürzung einen Frieden zu schließen; der Abschluß sei durchaus ehrenvoll und augemessen, weshalb mit Recht ganz Italien jubele, und Deutschland, Österreich, England sich über die Sicherung des Dreibunds, Frankreich und Rufland über die Zerstreung des Mißtrauens unter befreundeten Nationen freuten; erst jetzt habe Stalien die Freiheit gewonnen, die ganze Afrikafrage leidenschaftslos, lediglich aus praktischen Gesichtspunkten zu lösen. In diesen Worten wollte man, im Bereine mit einer Agitation des Exministers Herzogs v. Sermoneta, der Stimmen für die Aufgebung Maffanas fanimelte, den Entichluß erkennen, die Rolonie Erythrea baldmöglichst gang aufzugeben. Gegen diesen Entschluß sprach jedoch die Bemerfung di Rudinis, die Ernthrea solle in eine bloge Sandels= und Ackerbaufolonie verwandelt werden.

Große Befriedigung rief ferner die ehrenvolle Erledigung mehrsjähriger Streitigkeiten mit Brasilien hervor, wo während und insfolge der dortigen Revolutionen, namentlich im Staate Rio Grande do Sul, viele Italiener verfolgt, mißhandelt, getödtet und in ihrem Eigentum enorm geschädigt waren. Betrug auch die Höhe der Schadensforderungen 15 Millionen, so begnügte man sich doch mit der Zahlung von 4 Millionen Lire, da im übrigen volle Genugthung geleistet wurde. Die Kammer zeigte sich bei der Berhandlung hierüber am 3. Dezember zwar sehr erregt, aber auch vollkommen zusriedengestellt.

In Afrika wurde Italien aufs neue von Mißgeschick heimgesucht, denn am 3. Dezember traf in Rom die Nachricht ein, daß am 25. November der italienische Generalkonsul Cecchi mit einem Teile der Expedition, die er von der nominell italienischen Benadirküste Ostasrikas aus ins Innere unternommen, daß insbesondere die Kapitäne der Kriegsschiffe "Bolturno" und "Stafetta", 7 Offiziere, 6 Unteroffiziere und eine Anzahl Soldaten vom wilden Volksstamme

der Somalis bei Magadoscha ermordet worden seien. Die Sache wurde sogleich in der Deputiertenkammer zur Sprache gebracht, wosauf der Minister Visconti Venosta die Thatsachen bestätigte, den Grund zur Vornahme der Expedition nicht anzugeben vermochte, dem tiesen Schmerze der Regierung und des Landes über dieses neue Mißgeschick Ausdruck gab und Maßregeln zur Vestrafung der Schuldigen ankündigte. Diese Erklärungen wurden vom Ministerpräsidenten di Rudini mit dem Vemerken bestätigt, daß er einst in der Kammer schwere Vedenken gegen den Vertrag vom 12. August 1892 erhoben habe, durch welchen der Sultan von Sansibar seine Oberhoheit über die den südlichen Teil des Somalisandes bildende Küste El Benadir erhoben habe, daß ferner die Regierung eine Aussedehnung dieser Vesitzungen nicht vorhabe und die Verantwortlichkeit für die von der geographischen Gesellschaft dort ausgesührten Forschungsereisen nicht übernehmen könne.

Die lette der auswärtigen und Kolonialfragen betraf die Erneuerung des Handelsvertrags mit Tunis. Durch den am 12. Mai 1881 zu Rasar-Said geschlossenen Vertrag mar die französische Schutherrschaft über Tunis errichtet, ein Verhältnis, das sich seitdem glänzend bewährt hatte, indem durch die Belaffung einer Scheinsouveränetät des Bens am besten für friedliche Zustände gesorgt und doch alle Vorteile einer wirklichen Annexion gewahrt waren. Nur entstand die eine Unzuträglichkeit, daß Frankreich alle Kapitulationen anerkennen mußte, die der Ben mit anderen Staaten geschlossen hatte. Freilich, auf die hierauf gegründete Exterritorialität ihrer Staatsangehörigen hatten allmählich alle Staaten, darunter Italien 1884, verzichtet; weiter jedoch ging Italiens Nachgiebigkeit nicht. Infolgedessen wartete Frankreich in Geduld den Ablauf der 1868 zwischen dem Ben und Italien geschlossenen Kapitulation ab, die zum 28. September d. 38. fündbar war und rechtzeitig von Frankreich gekündigt wurde. Die Verhandlungen wegen eines neuen Bertrags boten viele Schwierigkeiten, denn Tunis ist ein wunder Bunkt am italienischen Körper geblieben; man hat es eben den Franzosen nie verziehen, daß sie die Krumir-Ginfälle in Algerien erfunden hatten, um, den Italienern zuvorkommend, sich Tunesiens zu bemächtigen, das sie schon lange aufs Korn genommen hatten, weil dort Sandel und Kultur gang in italienischen Sänden lag. Endlich kam am 30. September ein Vertrag auf nenn Jahre zu stande, der eine Reihe von Privilegien der Italiener bestehen läßt, in anderen Punkten jedoch eine Neuordnung schafft, wogegen Italien das sranzösische Protestorat über Tunis anerkennt. Die Verhandlung der Deputiertenkammer über diesen Vertrag verlief am 17. Dezember wider Erwarten ziemlich ruhig. Der Minister Viscontis Venosta legte eben dar, daß für Italien keine Wahl zwischen Annahme der französischen Vorschläge und einem höchst nachteiligen, nutslosen Kampszustande geblieben sei; eine Ablehnung hätte den Abbruch der diplomatischen Beziehungen und eine erschwerte Lage für die in Tunesien lebenden Italiener zur Folge haben müssen.

Was den Reft der diesjährigen Verhandlungen der Deputiertenstammer betrifft, so entwarf der Minister Luzzatti am 7. Dezember in der Deputiertenkammer ein ziemlich besriedigendes Bild der Finanzlage.

Was Italiens diesjährige Todten betrifft, so starb am 18. Februar der 87jährige frühere Minister des Äußern, Regri. Cernuschi, ein Politifer aus 1848, starb am 11. Mai in Mentone.
General Menabrea, 1867—69 Ministerpräsident, 1876—82 Botschafter in London, 1882—92 in Paris, starb zu Chambery im Alter von 87 Jahren. Tanlongo, der frühere Direktor der verfrachten "Banca romana", deren Frage 1893 eine so große Rolle
im Parlament gespielt hatte, starb am 1. August in Rom. Der als
Direktor des Observatoriums auf dem Besuv allbekannte Senator
Professor Palmieri starb am 11. September in Neapel.

Papst Leo sprach am 2. März, dem Jahrestage seiner Stuhlsbesteigung, den ihn beglückwünschenden Kardinälen die Hoffmung aus, daß mit Gottes Hilfe die katholische Einheit sich in einer nicht zu fernen Zeit verwirklichen werde, und seine tiese Bekümmernis über den Regenten von Bulgarien, welcher durch die Umtaufung seines ältesten Sohnes das Wort des Evangeliums vergessen und seine Seele sowie die seines Sohnes geopsert, indem er die Gründe meuschelicher Politik höher gestellt habe, als die Würde des christlichen Geswissens. In einem aus Anlaß der Tausendjahrseier Ungarns an die dortigen Vischbes gerichteten Schreiben sagte der Papst, der Bestand Ungarns würde nicht so lange gedauert und das Land sich nicht so gedeihlich entwickelt haben, wenn nicht die Lehre des Evangeliums

es vom Aberglauben befreit, es das Bölkerrecht achten gelehrt und ihm Friedensliebe sowie Chrfurcht vor seinen Fürsten eingeflößt hätte. Der Königin-Regentin von Spanien sprach der Bapft am 19. Mai seinen Dauf für die Sendung des Bildnisses ihres munmehr 10 jährigen Sohnes ans, womit er den Wunsch verband, "daß der herr die spanischen Waffen zum Siege führe, zum Heile des Thrones und dieser katholischen Nation". Am 29. Inni erließ der Bapft ein Rundschreiben, in dem die Berfassung der Rirche nach ihrem aöttlichen Ursprung, ihrem Endziele und den Mitteln zu deffen Er= reichung auseinandergesetzt wurde. Darin hieß es u. a., die Kirche begehe keine Eingriffe in weltliche Dinge oder in die Rechte der Machthaber, sie sei vielmehr eine höhere Gemeinschaft als jedwede andere; da aber eine vollkommene Gemeinschaft ohne oberfte Gewalt nicht möglich sei, habe Christus die Einheit in der obersten Leitung der Kirche als Ergänzung der Einheit der Gemeinschaft eingesetzt; es gebe keine höhere Autorität auf Erden als die der Rachfolger Christi. Den Schluß bildete wiederum die Zuversicht, daß die Menschen sich immer mehr der Einheit der Kirche anschließen würden. Am 18. September gelangte ein apostolisches Schreiben über die anglikanischen Priesterweihen zur Beröffentlichung, durch welches der Papst alle bezüglichen Anordnungen seiner Borgänger bestätigte und die nach anglikanischem Ritus vollzogenen Priefterweihen für null und nichtig erklärte. Das Schreiben schließt mit der Aufforderung an die Auglikaner, zur katholischen Ginheit zurückzukehren. Den allgemeinen Wunsch wegen Forderung "der schon begonnenen Wiedervereinigung der Getrennten" sprach der Papst in einer vom 20. September datierten Encyclica über das Rosenfranggebet aus. Biel Sympathie erwarb sich der Papst dadurch, daß er sich beim Raiser Menelik von Abessynien für die Freilassung der italienischen Gefangenen verwandte. Der Bifar und Berwalter des neu errichteten foptischen Patriarchats in Alexandrien, Monsignore Macario, welchen der Papst mit einem Briefe vom 11. Mai dorthin gesandt hatte, erstattete am 13. November über seine Sendung einen Bericht, aus beffen Beröffentlichung man ersah, daß Menelik durch den am 12. Angust in feierlicher Andienz überreichten Brief sehr gerührt gewesen ift, daß er aber in einem dem Patriarchen am 1. Oftober eingehändigten Untwortichreiben das Ersuchen abgelehnt hatte, weil er nicht die einzige in seiner Hand

befindliche Gewähr der Erlangung des Friedens aufgeben dürfe. "Mit Freuden" stimmte der Papst im September dem ihm vom Grafen Aquaderni zu Bologna und Genossen unterbreiteten Plane einer am Ende dieses Jahrhunderts über die ganze katholische Welt sich erstreckenden religiösen Feier bei. Am Sylvestertage verssicherte der Papst den Offizieren des früher päpstlichen Heeres, daß der Triumph der Kirche nahe sei und er alle in der Welt versstreuten früheren Offiziere bald wieder um sich geschart sehen werde.

Das Kardinalkollegium verlor in diesem Jahre durch den Tod drei bekannte Mitglieder: am 7. Mai den Kardinal Galimberti, bekannt aus Preußens firchenspolitischen Verhandlungen mit dem Vatikan, den Kardinal Monaco La Valetta in Agerola am 15. Juli und den Kardinal Prinzen Gustav Adolf zu Hohenlohes Schillingsfürst, Vischof von Albano, Bruder des deutschen Reichsskanzlers, am 30. Oktober in Rom. 1872 ist viel von ihm die Rede gewesen, als Fürst Vismarck ihn zum deutschen Volschafter beim Papst ernannt sehen wollte.

## Spanien und Portugal.

Bevölkerung und Regierung im Königreich Spanien sahen sich während des ganzen Jahres in hohem Grade in Anspruch genommen durch schwere Sorgen um die Erhaltung des Restes der spanischen Kolonialherrlichkeit in Amerika und Asien. Der durch Mißregierung, sinanzielle Ausbeutung, zu lange Vorenthaltung zeitgemäßer Resormen und durch nordamerikanische Einflüsse im Ansange vorigen Jahres entstandene Aufstand auf Kuba war im Beginne dieses Jahres so sehr gewachsen, daß er von den östlichen Provinzen her sich auch nach der Provinz Havana hin ausdehnte. Am 1. Januar überschritten 10000 Aufständische unter Führung von Maximo Gomez diese Grenze und bereits um Mitte des Monats hatten sie die Hauptstadt San Eristvbal de la Habana auf der Landseite völlig von der übrigen Insel abgeschnitten. Hierüber cutstand große Erregung in ganz Spanien; in Madrid und Barcelona kam es zu heftigen Kundsgebungen gegen Nordamerika und gegen Martinez Campos, der

die hohen Erwartungen nicht erfüllt hatte, welche ihn als Ober= befehlshaber vor sieben Monaten nach Ruba begleitet hatten. Man warf ihm eine für die Operationen gegen die Aufständischen nachteilige Berzettelung der Streitfräfte vor; bedachte aber nicht, daß es sich als großer Fehler herausgestellt hatte, ihm nicht genügende Ravallerie mitgegeben zu haben, und daß die Truppen fortwährend stark am gelben Fieber zu leiden hatten. Dem allgemeinen Berlangen nachgebend, mußte die Regierung den um Spanien so vielfach ver= dienten General, welcher einst die Onnastie wieder eingeführt hatte, abberufen. Zu seinem Nachfolger wurde am 16. Januar der Rommandant des 4. Armeekorps in Barcelona, der von einem naturali= sierten Deutschen abstammende General Valeriano Wenler, Marquis von Tenerifa, ernannt, welcher als energischer Soldat und als ent= schiedener Gegner von Zugeständniffen an die Rubaner galt. als genauester Kenner der Verhältnisse Kubas und als verjöhnlich geltende Marschall Martinez Campos verschmähte es, sich "aus Gefundheitsrücksichten" abberufen zu lassen, erklärte vielmehr, seine Politik nicht haben ändern zu können. Infolgedessen trat der Herzog von Tetuan von der Leitung des Ministeriums des Außern zurück und erhielt den Sennor Elduagon zum Rachfolger. Campos traf am 3. Februar in Madrid wieder ein, empfangen von einer leiden= schaftlich erregten, brüllenden, pfeisenden Bolksmenge, gegen die er militärisch geschützt werden mußte. General Wenler traf bei seiner Ankunft auf Kuba Anordnungen, durch welche sich tausende angesehener und gebildeter Rubaner zum Berlaffen der Infel veranlaßt faben; des Aufstandes aber vermochte auch er nicht Herr zu werden. Hauptstadt verblieb freilich den Spaniern, auch gelang es diesen, den sie umgebenden Gürtel etwas zu erweitern; aber die Versuche zur Vertreibung der Aufständischen aus der großen Provinz Pinar del Rio gelangen trot mehrfacher vereinzelter Erfolge nicht. Bereinigung der Truppe des Gomez mit der Maceos murde im Februar verhindert, im März wurde Maceo in mehreren Treffen geschlagen, auch wurde ihm der befestigte Ort Metape abgenommen; es war aber nicht möglich, die Aufständischen nach den östlichen Provinzen zurückzudrängen. Die durch die Berlängerung des Aufstandes herbeigeführte Schädigung des Handelsverkehrs gab den Nordameri= fanern Anlag, sich mit den Angelegenheiten Rubas zu beschäftigen, und mehr als einmal drohte aus diesem Grunde ein Zwift, der ernste Berwickelungen hätte nach sich ziehen können, wenn man nicht in Washington wie in Madrid das möglichste gethan hätte, um die guten Beziehungen aufrecht zu erhalten. Weder bie zahlreichen im März in gang Spanien stattgehabten patriotischen Rundgebungen gegen Nordamerika noch ein im Senate zu Washington gestellter Untrag auf Anerkennung der kubanischen Aufständischen als kriegführende Macht vermochten das Verhältnis beider Staaten zu erschüttern. Auch die im Mai von General Weyler angeordnete Erschiefung eines Nordamerikaners und anderer Personen, die in la Habana an Bord des Freibeuterschiffs "El Competidor" abgefangen waren, hatte keine schlimmen Folgen. Den spanischen Truppen gelang im Mai die Erfturmung der ftarken Befestigungen von Cacarajicaras, im Anfange des Oftober der Entsatz der befestigten Stadt Cascorro und am 25. Oktober, nach heftigem Rampfe um die Soroa-Schlucht im Gebirge der Proving Pinar del Rio, die Zuruckbrängung der Aufständischen nach dem Kustengebiete hin; etwas Wesentliches wurde jedoch auch hierdurch nicht erreicht. In einem für die Spanier günstigen Treffen am 7. Dezember fiel der gefürchtete Führer der Unfftändischen, Maceo; aber am 23. Dezember erlitten die Spanier in der Provinz Santiago de Cuba eine Niederlage. Am Ende des Jahres war auch General Wehler mit seiner Weisheit zu Ende; es stellte sich eben heraus, daß, trot der im Laufe des Jahres erfolgten Nachsendung von 40000 Mann, die zur Bewältigung des Aufstands nötige Truppenzahl noch lange nicht genügte und daß das arme Spanien noch weit mehr Geld wird aufwenden muffen als bisher.

Zu diesen schweren Sorgen um Anba kamen im August nicht minder schwere Bedenken wegen der Philippinen-Inseln. Da sie nach keinem besseren Muster verwaltet wurden als Auba, so gärte es hier schon seit einigen Jahren; als General Calleja Resormen einsühren wollte, worunter die Gründung einer Handels- und Areditbank behufs Erschließung und Ausbeutung der natürlichen Hilfsquellen, wurde er versetzt. Das eigentliche Leiden dieser Inseln beruhte in der Wirksamkeit und gegenseitigen Sisersucht der alles besherrschenden Orden der Franziskaner und Zesuiten. Am 21. August wurde in Manila eine über die ganze Inselgruppe verstreitete Verschwörung der "Separatisten" entdeckt, worauf zwar

sogleich allerlei Maßregeln angeordnet wurden; aber am 29. August wurde das Mönchskloster in Cavite zerstört, nud am 31. August brach der Aufstand in der Hauptstadt aus, die in Kriegszustand versetzt wurde. 200 Personen wurden nach den Karolinen-Inseln sortgeschafft, und dann begann ein an Scheußlichkeiten reicher Guerillaskrieg, in welchem die meisten Grausamkeiten auf spanischer Seite bes gangen wurden. Die unter Führung des Malers Novicio stehenden Aufständischen verlangten in erster Linie die Ausweisung der geistelichen Orden und Herausgabe der von denselben widerrechtlich in Besitz genommenen Güter. Daß der Gedanke der Trennung von Spanien lediglich der Misswirtschaft der Geistlichen entsprungen sei, wurde im November sogar vom Statthalter General Blanco zusgegeben, mit der Versicherung, er werde nicht ruhen, bis er sie alle aus der Kolonie hinausgejagt habe.

Die Neuwahlen an Stelle der am 28. Februar aufgelösten Cortes sielen am 12. April überwiegend auf Konservative, worauf die neuen Cortes am 11. Mai von der Königin-Regentin mit einer Thronrede eröffnet wurden. Der ihnen am 10. Juni vorgetragenen sinanziellen Übersicht zusolge betrug das Desizit für 1894—9525 Millionen, das für 1895—9682 Millionen Pesetas.

Die Cortes genehmigten im Juni ein Gesetz gegen die anarschistischen Bestrebungen, wonach die durch Sprengkörper besgangenen Berbrechen vor die Kriegsgerichte verwiesen, die Urheber und ihre Mitschuldigen zum Tode verurteilt werden sollen. Von serneren Gesetzen ist nur dassenige zu erwähnen, wonach den Bodensund Industries Erzeugnissen des deutschen Reichs die Zollsätze des Minimaltariss aus dem sür Spanien geltenden Zolltaris gewährt werden sollten, sosern Deutschland den spanischen Erzeugnissen die Zollsätze seines Generaltariss ohne die gegenwärtigen Zuschläge geswähre (S. 194). Die karlistischen Abgeordneten traten im Sepstember aus den Cortes mit der Drohung einer karlistischen Schildserhe bung, deren Vorbereitungen sodann sehr offen in den baskischen Provinzen getrossen wurden, hervor.

Die Königin-Regentin Christine wurde von den Republiken Ecuador, Colombia und Peru zur Schiedsrichterin in ihren Grenz-streitigkeiten gewählt. Die frühere Königin Ssabella II. feierte ant 10. Oktober in Paris mit ihrem Gemahle Don Francisco de Assissi

die goldene Hochzeit. Am 23. Oktober starb in Madrid der Marsschall Pavia y Lacy, Marques de Novaliches, der 1868 die Schlacht bei Alcolea verlor, womit der Sturz der Königin Isabella besiegelt wurde.

Was das Königreich Portugal betrifft, so hat sich im Lande selbst kaum etwas von allgemeinerem Interesse zugetragen; die wich= tigeren politischen Vorgänge bezogen sich vielmehr auf Rolonieen. Durch das in den ersten Tagen des Jahres deutscherseits gestellte Ersuchen um Gestattung des Durchmarsches von Matrofen, die sich zum Schutz der Deutschen nach Pretoria begeben sollten, durch das Gebiet von Mosambique, geriet die Regierung, die es mit England nicht verderben wollte, in große Verlegenheit; sie war daher nicht wenig erfreut, als durch den Burensieg (S. 3) die Sache erledigt wurde, bevor noch die Erteilung einer Antwort möglich war. Gleich darauf geriet ganz Portugal in Entzücken, weil es den Truppen dieser Rolonie gelungen war, deren seit längerer Zeit gefählichrsten Feind, Gunguehana, Rönig des einzigen noch bestehenden der ursprünglichen drei Zulureiche, samt seinen Bermandten gefangen zu nehmen. Dieses Reich, welches sich vom unteren Laufe des Limpopo oder Krofodilflusses nordwärts bis zur Jehambana=Bucht und von hier aus ziemlich tief sich ins Innere erstreckt, mar einst, bei ber englisch= portugiesischen Aufteilung, nominell den Portugiesen zugefallen; der hierum nicht gefragte Zulukönig hatte aber natürlich von diesem Protektorate nichts wissen wollen, sondern pflegte alljährlich die portugie= sijchen Küstenbesitzungen durch seine Raubzüge zu beunruhigen. Das schlimmste dabei mar, daß er den in englischem Interesse in der portugiefischen Rolonie angestisteten Empörungen einen starken Rückhalt darbot. Es war dies Waffer auf die Mühle von Rhodes und Ge= nossen, welche durch die Wiederkehr solcher Empörungen dem finanziell bedrängten Portugal den Besitz der Delagoabai verleiden sollten. Diesem Ränkespiel ward dadurch ein Ende gemacht, daß der sonst das blinde Vertrauen seiner Krieger genießende Zulukönig infolge einiger ungünstig abgelaufenen Raubzüge ihnen ein Gegenstand des Hasses wurde. So gelang es, ihn in seinem Rraal, inmitten von 3000 seiner Arieger zu fassen. Er wurde am 13. März nach Lissabon, und, nachdem er hier von einer großen Menschenmenge hinreichend bewundert war, nach Kap Berde gebracht. Seltsamerweise tauchte

im Laufe des Jahres in England und in Portugal mehrmals das Berücht auf, Deutschland habe es auf die Delagoabucht abgeseben; es schien jedoch mehr zur Berschleierung der englischen Gelüste zu dienen, dieses Gebiet anzukaufen. Dadurch entstanden in Deutsch= land erufte Besorgnisse wegen drohenden Berlufts eines für uns wichtigen, allezeit geschützten Ankerplates und der Abschneidung des beutschen Handels von der alsdann wie in einen Beutel gefangenen füdafrifanischen Republif. Mit jenen Gerüchten schien es zusammen= zuhängen, daß um Mitte November der deutsche Konful in Laurengo Marquez von portugiefischen Beamten mißhandelt und am 8. Dezember ein Angriff auf das dortige deutsche Konsulat unternommen wurde, Fälle, wegen beren Portugal am 24. Dezember die deutscherseits verlangte Genugthung gab (S. 194). Furcht vor deutschen Absichten veranlaßte sogar den Gouverneur von portugiesisch Unter-Guinea zu Angola zur Besitzuahme der Tigerbai, worauf sich die Harmlosigkeit des Aulasses herausstellte: die Expedition der Herren Escher aus Berlin und Hoesch aus Düren hatte mit dem Forscher Zintgraff den Golf von Buinea bereist, um sich, mit Benehmigung des Königs Karl, über die für die ganze afrikanische Westküste maßgebenden Plantagenverhältnisse zu unterrichten. Berhältnisse von portugiesisch Indien verschlechterten sich immer mehr, indem sich die Provinzen, unter der Diktatur der bisherigen oberften Beamten, thatfächlich felbständig machten.

## Belgien, Holland, Luxemburg.

Der Neujahrsempfang beim Könige von Belgien ist seit Jahren sehr umfangreich und bietet ihm stets Anlaß zu wichtigen Äußerungen über die innere und äußere Politik; selten aber sielen so zahlreiche und wichtige Anssprüche von ihm wie diesmal. Dem diplomatischen Korps sprach Leopold II seine Zuversicht in die Erhaltung des enropäischen Friedens ans, obgleich, wie er sagte, in verschiedenen Wetterwinkeln bedeukliche Wolken aufstiegen. Gegenüber der Absordnung der Kammern sprach der Monarch von Gesahren der Sozialsdemokratie, deren Machtznuahme ihn in hohem Grade beunruhige;

er richte deshalb an die beiden großen staatserhaltenden Parteien die ernste Mahnung, sich zur Abwehr der gemeinsamen Gesahr zu verseinigen. Weiter warf der König dem Präsidenten des Senats vor, daß dieser seine Rolle als konservative Körperschaft nicht kräftig genung auffasse. Schließlich sprach der König über das Kongo-Unternehmen, zu dessen untstringendem Ausgange er nach wie vor das größte Vertrauen hege. "Die Belgier," sagte der König wörtlich, "lieben nur reise Früchte und wollen nicht säen, sum später erst zu ernten;" da dem nun aber einmal so sei, werde er schon dasür sorgen, daß die afrikanische Kolonialsrucht den Belgiern reis in den Schoß falle.

Ein nicht unwichtiges Ereignis in der königlichen Familie war die am 12. Februar in Brüffel stattgehabte Vermählung der Prinsesssiffin Henriette, ältesten, 26 jährigen Tochter des Grafen von Flandern, des Königs Bruder, mit einem Prinzen aus der mütterstichen Familie dieser Brüder, dem 24 jährigen Prinzen Emanuel von Orléans, Sohne des Herzogs Ferdinand von Alençon, Enkel des Herzogs von Nemours.

Die seit Mitte Januar tagende Deputiertenkammer beichäftigte sich während zweier Monate mit Gesetvorlagen, welche feinen anderen Zweck hatten, als den klerikalen Interessen eine zuverlässige Mehrheit unter den Landwirten zu verschaffen. Am 6. März wurde in der Kammer eine Anfrage gestellt bezüglich des Gerüchts von einem gemeinsamen Vorgeben des Rongostaats, Englands und Italiens im Sudan, worauf der Minister des Außeren ablehnte, über beliebige Zeitungsnachrichten Auskunft zu geben. Dabei gedachte er mit ehrenden Worten der civilisatorischen Bestrebungen des Königs. Nach den lebhaftesten Verhandlungen wurde am 14. Mai eine Vorlage genehmigt, wonach als zweite Rate zur Bermehrung des Aftien= fapitals der Rongo-Gisenbahn-Gesellschaft 5 Millionen Fr. überwiesen werden sollten. Da die Mehrheit hierfür jedoch nur vier Stimmen betrug und die feche Minifter als Abgeordnete dafür stimmten, so hatte das Ministerium de Burlet thatsächlich eine Rieder= lage erlitten; seine Entlassung nahm es jedoch nicht, weil ohnehin in Rürze die Neuwahlen zur Kammer bevorstanden. Im übrigen genehmigte die Rammer im April ein Gesetz wegen obligatorischer Einführung einer Arbeitsordnung in den Werkstätten und im Juni

ein Gesetz zu einer solchen Regelung der Branntweinsteuer, daß 20 Millionen heranskommen sollen. Ein von der Kammer beschloffener Budgetposten des landwirtschastlichen Ministeriums, worin der Grundssatz eines Lohnminimums für dem Staat geleistete Arbeiten aufsgestellt war, wurde vom Senate verworfen.

In Gemäßheit des revidierten Bahlgesetzes von 1893 fanden im Juli Nenwahlen für 77 aus der Deputiertenkammer aus= scheidende Abgeordnete statt; sie fielen, ihrer überwiegenden Mehrheit nach, auf Anhänger der klerikalen Partei, deren Zahl damit von 104 auf 111 stieg. Danit war dieser bereits seit dreizehn Jahren am Ruder befindlichen Partei bis zum Jahre 1900 die Macht gesichert, und das klerikale Ministerium benutzte diese ihm günstige Lage zur Preisgebung des bereits zur Vorlage an die neuen Kammern fertig gestellten Gesetzentwurfs einer Heeredreform im Ginne einer 216= schaffung des Stellvertretungsspftems und der Ginführung der allgemeinen Heerespflicht. Belgien genießt zwar infolge des Londoner Protofolls von 1838 eine unter der Bürgschaft der Großmächte stehende Neutralität, war damit aber keineswegs der Pflicht über= hoben, die nötigen Schutzmafregeln zu treffen. Die in gleicher Lage befindliche Schweiz hat wohlweislich dafür geforgt, Belgien aber hätte es noch dringender nötig, und seit 1871 haben zahlreiche patriotische Stimmen Sachverständiger eine Verbesserung des belgischen Heeres für geboten erklärt, denn das Heer ist nur 50000 Mann stark und foll im Kriegsfall auf 163000 Mann gebracht werden fonnen; aber diese Zahlen stehen nur auf dem Papier, und das Land hat für seine Wehrkraft jährlich kaum 50 Millionen Fr. übrig. An sich würden diese Mittel wohl ausreichen, aber seit dem letten großen Kriege ist es zweifelhaft, ob die geschichtlich schlachtenreichen Gbenen von Flandern und Brabant fünftig wirklich als neutral behandelt werden. Durch General Brialmont forgte man zwar für Befestigungen zum Schutze der Maas, aber es fehlte an Mannschaft zu ihrer Besetzung. nun General Braffine im Mai 1894 als Kriegsminister berufen wurde, stellte er die Bedingung, daß das damalige klerikale Mi= nisterium zuvor seine Zustimmung zur Einbringung einer Hecresreformvorlage gebe. Sie wurde erteilt, Braffine wurde aber von seinen Kollegen in jenem wie im darauf folgenden Ministerium dritte= halb Jahre lang hingehalten. Endlich war die Sache soweit, daß

er, mit Zustimmung seiner Kollegen, den Offizieren die Borlage an die neuen Kammern aufündigte. Aber plötzlich am 7. November trat ein Gesimungswechsel im Ministerium ein, Braffine fah fich als ein Opfer fortgesetzter Täuschungen und trat zurück. Natürlich wurde die wichtige Angelegenheit, nachdem die neuen Rammern am 10. November ohne Thronrede eröffnet waren, in der Deputiertenfammer zur Sprache gebracht. Der Abgeordnete Lorand gab eine draftische Schilderung der herrschenden Partei und warf dem flerikalen Ministerium den Bruch seiner Zusagen in dieser nicht bloß für das Land felbst, sondern auch in internationaler Beziehung so wichtigen Frage vor. Den Klerikalen kam es jedoch in erster Linie auf Er= haltung ihrer Herrschaft au, deshalb suchten sie den persönlichen Opfern abgeneigten Elementen durch Berleugnung der Landesgefahr gn schmeicheln. Der Ministerpräsident erklärte in der Deputiertenfammer jogar gang offen, die Regierung wolle die Ginigkeit der fatholijden Partei, welche die Stärke des Landes bilde, nicht gefährden, worauf die klerikale Rammermehrheit in der That über die Sache zur Tages= ordnung überging. Dieser Mangel an Patriotismus und diese Abweisung hoher Gefichtspunkte hatte zunächst noch den Nachteil, daß die ärmeren Bevölkerungsklaffen, welche fich ber Befreinng drückender Last schon so nabe gefühlt hatten, sich noch mehr dem ohnehin schon das Land so tief durchwühlenden Radikalismus zuwandten, ohne für den Ausspruch Woestes, des Führers der Klerifalen, Berständnis finden zu können, welcher die Fortdauer des Rechts der Stellvertretung im heeresdienste im Ramen der perfonlichen Freiheit für alle Geistlichen und ein Söldnerheer im Namen der freien Berufsmahl sowie als Wohlthat für die Armen verlangte, welche die Stellvertretungsprämien genießen. Durch ein am 29. November den Kammern vorgelegtes Gesetz zur Reform der Bürgergarbe fonnte nichts wesentliches erreicht werden. Um 2. Januar starb einer der größten Staatsmänner Belgiens, Frère-Orban, Führer der liberalen Partei, 84 Jahre alt, in Bruffel. Er war 1878-84, als der firchenpolitische Kampf in vollster Blüte stand, Ministerpräsident.

Im Königreich der **Niederlande** wurde die Bevölkerung am Anfange des Jahres aufs lebhafteste berührt durch die Borgänge in Transvaal mit seiner den Holländern stammverwandten Bevölkerung. Die Sympathieen waren natürlich nicht mit den Engländern. Bald hiernach gab es mehrere Monate lang Aufregungen über Borkommnisse in der Rolonie Adjeh im nördlichen Teile von Sumatra. Ein im Anfange des Februar ausgebrochener Aufstand der Gingeborenen gestaltete sich eine Zeitlang sehr bedenklich infolge des plotzlichen Abfalles des Häuptlings Tuku Umar und der geringen Streitfräfte, welche den Aufständischen entgegengesetzt werden konnten. Zwar fant im Mai General Vetter mit neuen Streitkräften aus Java herüber, aber erst im Juni gelang es ihm, durch Ginnahme der Resi= benz jenes Häuptlings den Aufstand, welcher inzwijchen große Ausbehnung genommen hatte, zu dämpfen. Da der 1873-79 in der Provinz Atjeh geführte hartnäckige Krieg also immer noch nicht zu einem befriedigenden Zustande geführt hatte, so ichien munmehr eine Underung der Rolonialpolitik in der Weise bevorzustehen, daß dem Systeme der Verwaltung durch einheimische Fürsten ein Ende gemacht werden foll.

Das größte politische Ereignis im Innern bestand im endlichen Gelingen der Wahlreform. Zur Ausführung der Bestimmung im Grundgesetze vom 10. August 1887, daß die Mitglieder der zweiten Rammer auf direktem Wege gewählt werden follten, hatte vor zwei Jahren das Ministerium Tak van Poortvliet einen sehr liberalen Wahlgesetzentwurf ausgearbeitet, der jedoch in der zweiten Rammer feine Zustimmung fand. Sein größter Gegner, van Houten, murde fodann an die Spite des Ministeriums gestellt, das im Mai einen neuen Entwurf vorlegte, wonach die Bähler 25 Jahre alt fein und im abgelaufenen Sahre zu den direkten Steuern beigetragen haben müffen. Wahlberechtigung soll außerdem der Nachweis geben, daß man als Familienhaupt oder als Einzelner vom 1. August bis 31. Januar dieselbe Wohnung innegehabt oder ein örtlich verschiedenes Minimum von Miete bezahlt, oder daß man vom 31. Januar rückwärts 13 Monate sich in derselben Stellung oder am 1. Februar im Besitz einer Pension von gleicher Minimalhöhe befunden habe, oder ferner, daß man feit einem Jahre für 100 Gld. Staatsgläubiger ift oder auch 50 Gld. in der Postsparkasse, endlich, daß man die zur Bekleidung eines Amts oder zur Ausübung eines Berufs gesetzlich vorgeschriebene Prüfung bestanden hat. Bis Anfang September hatten beide Rammern der Vorlage zugeftimmt. Am 15. September wurde eine neue Session der Generalstaaten durch eine Thronrede erössuet, in welcher die Königin-Regentin Vorlagen zur Regelung des Finauzwesens der Gemeinden und zur Einführung der Unfallversicherung aufündigte. Das vorgelegte Budget für 1897 schloß mit einem durch Schiffsbauten hervorgerusenen Fehlbetrage von  $3^{1/2}$  Millionen Gld.

Ende Oktober fand in Haag die Konfirmation der Königin Wilhelmine statt. Als ein hervorragendes Ereignis war die am 12. Dezember erfolgte Eröffnung der seit 1887 in Ban begriffenen großen Schleuse in Juniden anzusehen, vermöge deren nunmehr die größten Seeschiffe mit Tiefgang von 9 Metern durch den Nordseekanal nach Amsterdam gelangen können.

Im Großherzogtum Luremburg wurde, seit Belgien mit dem allgemeinen Stimmrecht beglückt ift, eine ähnliche Wahlreform angeregt; der Staatsrat fprach sich aber am 14. Januar dagegen aus, weil eine Vermehrung der ungebildeten, besitzlosen, der Einschüchterung zugänglichen Wähler die Staatsinteressen nur schädigen könnte und ein mäßigendes Element in der Form eines Oberhauses nicht vorhanden fei. Nachdem die Wahlen zur Erneuerung der Hälfte der Abgeordneten im Juni gegen das auf die Liberalen sich stützende Ministerium Enschen ausgefallen waren, wurde die neue Kammer am 9. November ohne Thronrede eröffnet. Bei der Bereidigung der Mitglieder ereignete sich das Kuriosum, daß ein Neugewählter den Gid nur dem "König-Großherzog" leisten wollte, weil es nicht angehe, den König ohne Weiteres aus der Verfassung herauszuftreichen. Im Voranschlage des Stats für 1897 waren die Ausgaben mit 9428820 Frs. angesetzt, die Einnahmen mit 11056100 Frs., wormter ein Mehr von 590000 Frs. aus der neuen Branntweinsteuer, welche der deutschen nachgebildet war. Um mit den vielen Überschüffen der Staatskaffe aufzuräumen, murde ein Betrag von 300000 Fr. unter die Gemeinden verteilt. Die vor einigen Jahren entstandene Partei der Protestler ging ihrem Ende entgegen. Gine im Januar dem Erb= großherzog geborene zweite Tochter wurde, wie 1894 die erste, auf Schloß Berg katholisch getauft. Der 80. Geburtstag des Großherzogs Adolf murde überall glänzend gefeiert. Minister Cyschen hielt dabei eine Rede über die Beziehungen des Landes zu den auswärtigen Mächten.

# Dänemark, Schweden, Norwegen.

Die politischen Borgange im Königreich Danemark knupften sich wie gewöhnlich, an die Verhandlungen des Reichstags, insbesondere des Folkethings. Deffen Finangausschuß hatte die Beratung des schon im Oktober v. 38., gleich nach Eröffnung der Session, vorge= legten Budgets für 1896-97 endlich am 4. März beendet. Die sodann im Folfething selbst folgende dritte Lesung des Stats endete, obwohl 156 Anträge gestellt waren, doch schon am 16. März mit der Genehmigung des einen Fehlbetrag von mehr als 900000 Kronen aufweisenden Budgets, worauf der Ministerpräsident, Baron v. Reedt=Thott, zwar die Befriedigung der Regierung über ein vom Hause mehrfach bewiesenes Entgegenkommen, aber auch bas Bedauern aussprach, daß die Forderungen für militärische Angelegen= heiten nicht reichlich genug bewilligt seien. Dahin gehörte 3. B. ein Betrag von 44000 Kronen zur Ausbesserung von Kopenhagens Befestigung nach der Landseite, mährend 55000 Kr. verlangt waren. Das Landsthing trat nun für diese Forderungen auf; als aber die Verhandlungen beider Thinge keine Aussichten auf Erfolg sehen ließen, legte die Regierung, wie in vielen früheren gleichen Fällen, ein provisorisches Budget vor, ein Vorgang, durch welchen die 1894 zwischen Regierung und Reichstag geschlossene Übereinkunft wieder hinfällig zu werden und der langjährige Verfassungsstreit wieder aufzuleben drohte. Angesichts dieses Schreckgespenftes einigten sich beide Häuser im letten Augenblicke, indem jedes einige Forde= rungen, das Landsthing sogar die militärischen, fallen ließ. So kam der Etat wirklich noch vor dem vorgeschriebenen Zeitpunkte, dem 1. April, zu stande und wies einen Fehlbetrag von 423119 Kronen auf. Das Ergebnis der damit endenden Seffion mar fehr dürftig, sogar ein wichtiger Gesetzentwurf wegen Reform der Volksschule war an den Radikalen gescheitert.

Während des Sommers begannen die Parteien ihre Vorbereitungen für die 1898 bevorstehenden Neuwahlen zum Folkething; aber die in der konservativen Partei stattsindenden Auseinandersetzungen führten nur zu einer Schärfung des in ihr herrschenden Zwiespalts; ferner bildete sich, ermuntert durch die Bildung eines besonderen, dem Rammerherrn v. Sehestedt unterstellten landwirt= schaftlichen Ministeriums, eine agrarische Partei, und im Geptember wurde von v. Scavenius und Genoffen in einer Bersammlung zu Friedericia das Programm einer sehr deutschfeindlichen jungen Rechten verfündigt. Die neue Seffion des Reichstags murde am 5. Oftober eröffnet. Das ihm vorgelegte Budget für 1897-98 wies, bei 66,5 Mill. Einnahmen, einen Überschuß von 11/2 Millionen Rr. auf. Bei der am 16. Oftober begonnenen allgemeinen Ctats= beratung versicherte der Ministerpräsident auf Anfragen bin, daß alle Varteien im Buniche einer Neutralifierung Dänemarks einig seien; Schritte hierzu habe die Regierung freilich noch nicht gethan, weil die allgemeine Weltströmung friedlich sei. Am 3. Dezember fam der Führer der Linken-Reformpartei hierauf zurück, worauf der Ministerpräsident weiterhin bemerkte, es sei für die Regierung in der langen Friedenszeit schwierig, die Absicht, sich von jedem auswärti= gen Streite fernzuhalten, an den Tag zu legen; es werde aber alles vermieden, was Dänemark in einem Rriegsfalle verpflichten könne. In diesem Sinne sprach sich sodann auch das Folkething aus. Weiter erfreute der Ministerpräsident am 22. Oktober durch die Erklärung, daß er mit seinen Rollegen im Falle eines neuen Budgetstreits zurücktreten werde, und da er sich schon früher für Ausfüllung der für einen solchen Fall vorhandenen Berfassungslücke ausgesprochen hatte, stellte die Linke=Reformpartei am 13. November Unträge, drei bestimmte Paragraphen der Verfassung zu ändern. Während nämlich diese Baragraphen der Krone das Recht verleihen, in Abwesenheit des Reichstags provisorische Gesetze zu erlassen, welche nicht gegen die Verfassung verstoßen und dem nächsten Reichstage vorge= legt werden muffen, soll jetzt die Bestätigung solcher provisorischen Gesetze durch den Reichstag binnen Monatsfrift erfolgen muffen; da= für aber soll, bei Berspätung des Finanzgesetzes, der Krone ein Steuererhebungsrecht in den Grenzen der bisherigen Bewegungsfreiheit Die Sache kant in diesem Jahre jedoch so wenig zum zustehen. Abschluß wie die Regierungsvorlagen über Ginführung der obligato= rischen Civilehe, zur Reform des Zollgesetzes und über Erwerbung von Bodenparzellen für den kleinen Mann auf dem Lande.

An Stelle des Generals Thomsen trat im April Oberst

Schnack als Kriegsminister. Am 12. Oktober starb in Horsens der frühere Ministerpräsident Graf Krag=Juel=Vied-Frijs und am 28. November der Gesandte in Paris, Graf Moltke-Hvitseldt.

Der Reichstag des Königreichs Schweden wurde am 18. 3anuar vom König Oskar II. eröffnet, der in der Thronrede vor allem hervorhob, es werde für die Sicherheit, Freiheit und Unabhängigkeit der skandinavischen Halbinsel notwendiger als jemals zuvor fein, daß die beiden Bölker derselben fich fest und einig aneinander schließen; zwar sei der Weltfrieden noch nicht thatsächlich gestört, es habe aber den Anschein, als könnte er es bald werden, und im hin= blick auf die in reichlicher Menge vorhandenen Keime zu Verwicklungen, die zu blutigen Entscheidungen führen könnten, sei es unumgänglich notwendig, zum weiteren Ausbau der Berteidigungsfraft des Landes zu schreiten. Diesen eruften Worten entsprechend fiel die Areditvorlage der Regierung behufs Berstärfung der Wehrfraft aus. Da hierzu der nicht unbedeutende Überschuß des vorjährigen Budgets nicht ausreichte, wurden vom Kriegsminister, außer den ordentlichen Ausgaben von 26030000 Kronen, noch 7068200 Kronen, und vom Marineminister 7151300 Kronen für ordentliche, 6692275 Kronen für außerordentliche Ausgaben verlangt. Als Einnahmen waren 114711000 Kronen in den Statsvorschlag eingestellt; ferner wurde eine Erhöhung der Grund= und der Sinkommensteuer vor= geschlagen. Die Mahnungen des Königs schienen diesmal mehr Eindruck gemacht zu haben als bei früheren Gelegenheiten, denn am 21. Februar beschäftigte sich die zweite Kammer eingehend mit den Beziehungen zum Auslande, wobei jedoch der Minifter Graf Douglas von einer Schrift, in der einem Bundnis mit Deutschland das Wort geredet war, und von Zeitungsnachrichten über Berhandlungen wegen Schwedens Anschluß an den Dreibund nichts wissen wollte, vielmehr die Erhaltung der Neutralität als Schwedens Politik bezeichnete. Darauf wurden im Mai die für die Wehrkraft verlangten Mittel bewilligt. Auch im übrigen fielen die Ergebniffe der Tagung im ganzen zur Zufriedenheit der Regierung aus; nur die am 21. April gemachte Borlage megen Erweiterung des Bahl= rechts zur zweiten Rammer kam durch die am 6. Mai seitens der ersten Kammer erfolgte Ablehnung für diese Session zu Fall. Der Reichstag wurde am 16. Mai geschlossen; die Neuwahlen zur

zweiten Kammer sielen am 25. September wieder für eine freis händlerische Mehrheit und zu Gunsten der bänerlichen Landmännerspartei aus, die freilich in den Fällen gemeinsamer Abstimmung beider Kammern in die Minderheit versetzt werden kann.

Am 12. Mai feierte gang Schweden nit einer gewissen Andacht den 400 jährigen Geburtstag Gustav Wasas; in den Kirchen und Schulen wurden Bortrage über Wirfen und Leben diefes Königs gehalten. Die langen Verhandlungen zur Schaffung eines neuen Handels= und Schiffahrtsgesetzes zwischen beiden Unionsländern mußten als vorläufig gescheitert angesehen werden, so daß sie vom 12. Juli 1897 an im gegenseitigen Berkehr dieselbe Stellung wie zu fremden Staaten einnahmen. Das Ministerium Bostrom erfuhr einige Anderungen, indem der Marineminister Christersen wegen heftiger Angriffe austrat, welche er sich durch die für die Handels= schiffahrt gut gemeinte offene Bezeichnung einer der geheimen, aus ber offenen See durch die Stären nach Stockholm gehenden Ginsegelungsrinnen zuzog. Der Minister des Innern, Groll, erhielt im Dezember Herrn v. Krufenstjerna zum Nachfolger. Um 24. Geptember starb in Schonen Freiherr de Geer, der 1858-70 Minifter= präsident mar.

Daß die Streitfragen zwischen beiden skandinavischen Unions= reichen während des ganzen Sahres der Lösung nicht näher rückten, lag lediglich am Königreiche Norwegen. Zwar hatte das Storthing am 7. Juni v. 38. die Bereitwilligfeit ausgesprochen, in Berhand= lungen hierüber zu treten, es war auch infolgedessen am 5. November eine Unionstommission zu diesem Zwecke eingesetzt worden; inzwischen aber hatte die radifale Mehrheit des am 3. Februar vom Rönig eröffneten Storthings ihr Entgegensommen ichon wieder bereut und sie gab ihre Sinnesänderung am 13. März fund durch einen von beiden Rammern, dem Großthing, gefagten, herausfordernden Beschluß in der Flaggenfrage, für die seit Beginn des Jahres radikalerseits durch Abhaltung von Bolksversammlungen und Hervor= rufung von Erklärungen der Bevölkerung eifrig agitiert worden mar. Seit Norwegen 1814 Selbständigfeit erlangt hatte, bestand die Nationalflagge aus ber Trifolore rot, blau, weiß, mährend die Staats= flagge das schwedische Blun-gelb war; König Oskar I. gab aber 1844 den Norwegern ihre Farben auch als Staatsflagge, jedoch mit dem

vierfarbigen Unionszeichen in der Ecke, welches jodann auch für die schwedische Fahne eingeführt wurde. Seitdem haben die Radikalen beständig die "reine" Fahne, also ohne das Unionszeichen, zurück-Ohne Rücksicht auf den Hinweis des Ministerpräsidenten Hagerup, daß es wegen der in Gang befindlichen Beratungen des Unionskomitees besser sei, die Frage zu verschieben, sprach sich der Reichstag mit einer Mehrheit von 4 Stimmen für die reine Jahne aus. Daß diefer Beschluß nur aus dem Eifer hervorging, die Bitterkeit zwischen beiden Reichen zu vermehren und ihre Unter= handlungen zu erschweren, bewiesen u. a. die Redner der Mehrheit felbst, welche zugaben, die Raufleute und Seefahrer wünschten die reine Flagge nicht. Der Beschluß wurde vom Könige nicht genehmigt und kann erst in drei Jahren durch unveränderte Wiederholung als Gefetz ohne Sanktion durchgesetzt werden; inzwischen werden Neumahlen ftattfinden. Dieselbe Tendenz wie diesem Beschluß, lag den am 28. März wiederholten Abstrichen an der Zivilliste und den Apanagen zu Grunde. Ein Redner hatte seine Abstimmung fogar mit Unwillen gegen das nicht national entsprungene Königshaus begründet. Was im übrigen die am 30. Juli geschlossene Session betrifft, so fam ein kommunales Wahlgesetz zu stande, in welchem die steuerpflichtige Zensusgrenze herabgesetzt war, und ein Schulgefet, durch welches die Volksichule an die höhere Schule gefnüpft, Latein und Griechisch selbst in den Gymnasialklassen abgeschafft murde. Das Hauptergebnis der Tagung bestand jedoch in der Bewilligung eines besonders großen, 64700000 Kronen betragenden, das vorige um 2050000 Kronen übersteigenden Budgets mit Bewilligung aller Forderungen, sogar für Berteidigungezwecke.

In Gegensatz zu der Tendenz des Reichstags standen die stürmischen Kundgebungen, mit welchen der König im Juli auf einer Reise im westlichen Küstengebiete, besonders in Stavanger und Bergen, empfangen wurde. In Bergen und in Christiansand hielt der König Reden; dort sagte er, 25 Jahre lang sei sein Wahlspruch "das Wohl des Brudervolks" gewesen, und man möge niemandem glauben, der da sage, Norwegen stehe ihm weniger nahe; in der anderen Rede bat ex Gott, seine schirmende Hand über das norwegische Volk zu halten und es allezeit als ein freies, mit Schweden ebenbürtiges, verseintes Volk zu erhalten. Daran schloß er die Vitte, die Flaggens

gabe seines Vaters Oskar I. nicht so ohne weiteres niederzureißen. Zu einem nationalen Ereignis gestaltete sich der glänzende Empfang, welcher am 9. September in Christiania dem Forscher Frithjof Nausen bei seiner Nücksehr von der Reise bereitet wurde, die er am 24. Inni 1893 auf der "Fram" nach dem Nordpol angetreten hatte. Der König und der Kronprinz waren zu dem Empfang erschienen, dessen Großartigseit über alle Beschreibung ging. Nach einem Triumphzug an der ganzen norwegischen Küste steuerte das graue, von Wetter und Eis schlimm mitgenommene Schiff, gesolgt von einer unabsehbaren Flotte, unter dem Donner der Geschütze unter dem Beifallssturm einer vieltausendköpfigen Menge den heimatzlichen Usern zu.

## Schweiz.

Was die Schweiz betrifft, so fühlten sich die Gegner zeitgemäßer Fortbildung der Gesetzgebung durch die Riederlage, welche im vorigen Sahre drei wichtigen Bundesgesetzen durch Bolksabstimmung bereitet war, so fehr ermutigt, daß sie es fertig brachten, in diesem Sahre wiederum drei Bundesgesetze der Bolksabstimmung zu unterwerfen. Es handelte fich um das Rechnungsgesetz der Gifenbahngesellschaften, das Gesetz bezüglich der Gewährleistung beim Biehhandel und das Geset über die militärische Disziplinar-Strafordnung. Die letzteren beiden hatten freilich feine große Bedeutung, bezweckten aber immer= bin, jedes auf seinem Gebiete, in nütlicher Weise zu reformieren; es enthielt eben das Weset über den Biebhandel einheitliche Bestimmungen zum Schutz gegen Betrug und Übervorteilung, bas andere Gefetz follte durch Beseitigung veralteter Vorschriften für eine gerechtere Anwendung der Disziplinargemalt durch die mili= türischen Borgesetten Sorge tragen. Bichtiger als diese Besetze war das ersterwähnte Geset, welches die Einleitung zur Berftaat= lichung der Gisenbahnen zu bilden bestimmt war, also eine grundfabliche Frage betraf, über welche die Unfichten in der Schweiz bedeutend auseinandergingen. Es sicherte dieses Gesetz eine solide Geschäftsgebahrung der Gisenbahn-Unternehmungen, indem es die erforderliche Rlarheit in den Rechnungsausweisen der Bahngesellschaften herbeiführt, und es regelte die Grundsätze für einen in den Kon= zessionen vorgesehenen Rückfauf der Eisenbahnen durch den Bund. Gegen die Vorteile dieses Gesetzes vermochten die Gegner nichts ein= zuwenden; aber da es etwas verwickelter Natur mar, ließen sich Ber= drehungen und Übertreibungen daranknüpfen, ohne daß der einfache Verstand dem schlimmen Spiele immer sofort auf die Spur zu fommen vermochte. Bei der am 4. Oftober stattgehabten Bolks= abstimmung unterlag das Militärdisziplinargesetz mit 299000 gegen 75000, das Biehhandelsgesetz mit 201000 gegen 170000 Stimmen; dagegen wurde das Eisenbahnrechnungsgesetz mit 220058 gegen Der diesmal durch die Volks= 170616 Stimmen angenommen. abstimmung angerichtete Schaden war also nicht so bedeutend, und es ist nun zu hoffen, daß im nächsten Sahre die für die wirtschaft= liche Entwicklung der Schweiz so nötige Verstaatlichung der Eisenbahnen weiter vorwärts rücken wird. Das wichtigste in den drei diesjährigen Seffionen der Bundesversammlung bestand in dem im November vom Bundesrate eingebrachten Antrage auf eine Revision der Bundes= verfassung zum Zweck der Einführung der Einheitlichkeit auf dem Gebiete des gesamten burgerlichen und Strafrechts, mit Ausichluß der Gerichtsverfassung, der Zivil- und der Strafprozegordnung. Das Beispiel Deutschlands hatte offenbar eingewirkt. Endlich verdient erwähnt zu werden, daß beide Rate im Dezember den Bertrag mit Italien über den Simplon Durchstich genehmigten. mehreren Rantonen gingen die Radikalen darauf aus, sich mit Hilfe des Proportional-Bahlfustems Ginflug zu verschaffen. Die erste Anwendung desselben im Ranton Solothurn führte aller= dings zu einem den Forderungen der Gerechtigkeit entsprechenden Er= gebnisse; in den Kantonen Bern und Zürich wurde die Ginführung dieses Systems verworfen. In den Kantonen Bafel und St. Gallen erhob sich eine starke Opposition gegen Durchführung der beschlossenen fakultativen Fenerbestattung. — Der frühere Bundesrat und Diplomat Bavier ftarb am 26. Januar in Bafel.

## Die Balkanstaaten und Griedzenland.

Die traurige Lage vieler Chriften im Domanischen Reiche dauerte, ungeachtet aller vorjährigen Bemühungen der Großmächte, auch während dieses ganzen Jahres fort. In Mazedonien freilich trat infolge der Anfang Mai für vier Bezirke angeordneten Reformen eine gewisse Beruhigung ein; um so stärker aber war die Unruhe in Urmenien und unter den armenischen Christen in anderen Landes= teilen. Ein Versuch, gegen das Bergvolf vorzugehen, welches im Dezember v. 38. Zeitun in Kleinasien eingenommen und die türkische Besatzung niedergemacht hatte, mißlang Anfang Jamuar, obwohl 22 Bataillone in Bewegung gesetzt waren. Erst im April gelang es den Botschaftern der Großmächte in Konstantinopel, die Unterwerfung dieser Aufständischen zu vermitteln und den Versuch einer Umgehung der hierbei gemachten Zusagen zu vereiteln. Sultan am 19. Oftober v. 38. endlich zugesagten Reformen waren immer wieder durch neue revolutionäre Ausbrüche verschoben worden, so auch jetzt wieder infolge eines in Rleinasien angerichteten Blutbads, wobei 900 Armenier ums Leben kamen. Aus einem gegen Ende Januar dem britischen Parlamente vorgelegten diplomatischen Urkundenbuche ging übrigens hervor, daß die Nachrichten über die vorjährigen "armenischen Greuel" vielfach stark übertrieben, und daß diese mehrfach durch eine von ausländischen Komitees betriebene Agitation herbeigeführt waren, deren die türkischen Behörden so wenig hatten Herr werden können, daß sie in Erbitterung einfach zu Massa= frierungen schritten. Dieselbe Bewandtnis hatte es auch im Februar mit Borgängen zu Abana bei Tarjus und am 26. August mit erheblichen Unruhen in zwei Borstädten von Konstantinopel, wo aufständische Armenier sich in den Besitz der Ottomanischen Bank setzten; es murde festgestellt, daß dieser heftige, mit vielen Grausam= feiten verbundene Ausbruch lediglich von Armeniern und zu dem Zwecke, eine ausländische Einmischung hervorzurufen, ausging. Aufgabe der fremden Botichafter wurde dadurch natürlich recht er= schwert, denn es war nur sehr begreiflich, daß die erbitterte türkische Bevölkerung mit voller But auch über zahlreiche, an sich unschuldige

arme armenische Arbeiter, Dienstleute, Backträger herfiel und fie erbarmungslos niedermachte. Die Botschafter beschränften sich darauf, am 28. August von der Pforte gang allgemein Magregeln zur Ber= hütung von Ausschreitungen zu verlangen, was auch sofort zugesagt wurde; der türfischen Seite fam es jedoch in gewisser Beise zu statten, daß die "Föderation der armenischen Revolutionäre" trot des vom Berweser des armenischen Patriarchats angedrohten großen Kirchenbanns, gegen Ende August einen fulminanten Aufruf zur Rache für das vergoffene Blut von hunderttausend armenischen Märtnrern, verbunden mit einer Reihe bestimmter Forderungen er= ließ, für beren Erzwingung vor feinem Opfer zurückgeschreckt werden folle. Um 14. September fandte diefes Romitee fogar Drobbriefe an die Botichafter, die fodann am 17. der Pforte gegenüber das Vorgeben der Armenier verurteilten, im übrigen aber ihr das völlig Unzureichende der ergriffenen Magregeln vorrückten. ließ sich die ihm gunstige Lage nicht entgehen und erwiderte am 28. September, es befünden sich die zugesagten Reformen in Ausführung, die Mächte möchten aber gefälligst zunächst die in den verschiedenen Ländern befindlichen Revolutionsheerde unschädlich machen. Darauf fanden in England viele Rundgebungen in der armenischen Frage statt, jedoch lediglich gegen "die türkischen Greuel" und um der Regierung Gelegenheit zu geben, unter Berufung auf die öffent= liche Meinung gewaltsam gegen die Türkei vorzugehen. Die Bermutung eines solchen Plans fand allerdings Nahrung durch die Anwesenheit gahlreicher Panzerschiffe der Großmächte und einiger Mächte zweiten Ranges in der Levante. Auch in Deutschland fam es zu einigen Versuchen, Kundgebungen für die Armenier hervor= Die englische Regierung hatte sich wirklich mit einem Vorgehen gegen die Türkei getragen; als aber Deutschland, Ofterreich-Ungarn und Rugland Miene machten, in einem folchen Falle zum Schutz der Pforte aufzutreten und Rugland mit den hierzu erforderlichen Magregeln zu betrauen, fanden die englischen Staats= männer die Tranben zu fauer und traten einen völligen Rückzug an. Der Kanzler der Schatzfammer, Sir Hicks Beach, fagte in einer am 13. Oftober in Darlington gehaltenen Rede, England könne un= möglich allein vorgehen, da es in Konstantinopel eine oder mehrere Mächte finden würde, die bereit seien, eine Landung der Engländer Ju verhindern; daher solle versucht werden, gemeinsam mit den übrigen Mächten zu handeln. In demselben Sinne sprach sich der britische Premier, Lord Salisbury, am 9. November in einer Rede zu London aus. Er wies sogar offen darauf hin, daß England ein zur Besetzung türkischen Gebietes hinreichendes Landheer nicht besitze, und versicherte, es sei ganz irrig, zu glauben, zwischen England und Rußeland bestehe ein unvermeidlicher, immerwährender Antagonismus.

Der Sorge um die Armenier stand die um die Insel Areta gleich, deren einheimische, driftliche Bevölkerung auch unter der Regierung des neuen Gouverneurs Türkhan Pascha und ungeachtet der von ihm im März erlassenen Amnestie, seit Ende Juni wieder in Kriegszustand mit den türkischen Truppen kam; es entwickelte sich sogar ein schonungsloser Guerillakrieg mit grausamen Ausschreitungen auf beiden Seiten und unter fast ständigen Niederlagen der Türken. Der Aufstand hätte wohl nicht eine folche Stärke erlangt, wenn er nicht von Griechenland aus Unterftützung erhalten hätte. Als die Gefandten der Großmächte in Athen am 4. Juli der griechischen Regierung den freundschaftlichen Rat erteilten, die aufständischen Kreter zur Annahme der von der Pforte gebotenen Reformen zu bewegen, suchte sich die griechische Regierung von aller Verantwortung für die dortigen Borgange zu entlasten. Darauf wandten sich die Bot= schafter der Mächte in Konstantinopel gemeinsam an das Reform= fomitee auf Areta mit dem Rate, die Feindseligkeiten einzustellen und Friedensverhandlungen auf der Grundlage einzugehen, daß die Insel ökonomische Unabhängigkeit und einen driftlichen Gouverneur erhalte, ihre Zolleinnahmen für sich behalte und daß die türtischen Truppen aus den Städten entfernt würden. Sollte das Romitee hierauf nicht eingehen, so würde Areta die Sympathieen Europas verlieren. Die Dinge waren jedoch schon zu weit gediehen, und so kam es bis gegen Ende August bin zu weiteren beftigen Zusammenftößen; die Türken wurden am 23. Juli bei Rythmo und am 6. August bei Kanea geschlagen, worauf die Vertreter aller Provinzen am 10. August an die Stelle des Reformkomitees eine provisorische Regierung fetten. Nachdem hiermit der Gegensatz auf die höchste Spitze gelangt war, genehmigte der Sultan am 29. August die von den Botschaftern der Mächte vorgeschlagenen Zugeständniffe, welche sodamt

am 5. September von den Vertretern der Aufständischen angenommen wurden. Damit schien der Aufstand beendet zu sein.

Die Entwicklung im Fürstentum Bulgarien vollzog sich immer mehr in ruffischem Sinne. Der Regent Pring Ferdinand, entschlossen, behufs Erlangung seiner endlichen Anerkennung als Fürst bas äußerste zu magen, glaubte barin ein gutes Stud weiter gu fommen, wenn er seinen 1894 geborenen altesten Sohn Boris, welcher damals römisch-katholisch getauft worden war, in der griechiichen Kirche umtaufen ließe. Bur Minderung ber von Seiten ber römischen Kirche diesem Plane entgegenstehenden Schwierigkeiten begab sich ber Pring nach Rom und hatte am 27. Januar eine Audienz beim Papste, ohne aber irgend etwas ausrichten zu können, vielmehr nahm dieser ihm den Plan im höchsten Grade übel. In dem Wider= streite zwischen konfessionellen und dynastischen Rücksichten entschied sich der Pring für letztere, zum tiefsten Schmerze seiner Gemahlin Marie Luise und deren ganzer streng katholischen Familie. 4. Februar verkündigte er in feierlicher Unsprache dem bulgarischen Bolfe, er habe, in Erfüllung feines einst vom Throne gegebenen Bersprechens, zur Beseitigung der dem Übertritte des Thronfolgers entgegenstehenden Schwierigkeiten, nunmehr alles gethan; nachdem aber seine Hoffnungen da, wo er ein weises Berständnis für Bulgariens Bedürfnisse erwartet, gescheitert seien, wolle er selbständig alle Hindernisse beseitigen, auf dem Altar des Baterlandes das schwerste Opfer darbringen und den Thronfolger nach dem Ritus der nationalen orthodoren Kirche taufen lassen. Nach des Zaren Unnahme der Patenschaft (S. 258) war in der That das Verhältnis mit Rugland wieder hergestellt, welches gerade durch die von Stambolow 1893 bewirkte Verfassungsänderung, wonach der Thronfolger der orthodoren Kirche nicht anzugehören brauche, seine stärkste Trübung erfahren hatte. Die Aufprache des Prinzen wurde von der So= branje mit großem Beifall, im Batikan mit größter Entruftung aufgenommen. Die feierliche Umtaufung des Thronfolgers wurde am 14. Februar, unter großem Gepränge und im Beisein des Bertreters des Zaren, des Generals Golenistschem-Rutosom, in Tirnowa vorgenommen, während gleichzeitig die Bevölkerung der mit ruffischen und bulgarischen Fahnen geschmückten Hauptstadt die bevorstehende Anerkennung des Fürsten scierte und die Landesvertretung in ihrem Ent= zücken eine halbe Million Fr. als Nationalgeschenk für den Thronfolger bis zu seiner Großjährigkeit zinstragend anzulegen beschloß. Diese und andere Rundgebungen, sagte der Regent in der Thronrede, mit welcher er am 16. Februar die Sobranje schloß, bestärkten ihn in dem Entschlusse, alle seine Rräfte dem Wohle und der Größe des Baterlandes zu widmen. Damit verband er die Mitteilung, daß feine bei den Mächten gethanen Schritte wegen Anerkennung des Standes der Dinge in Bulgarien nunmehr eine gunftige Aufnahme gefunden hätten. Bei einem ferner dem bulgarischen Exarchen zu Ehren gegebenen Mahle sprach sich der Regent in einem Trinkspruche dahin aus, nunmehr befinde sich das bulgarische Volk, die Dynastie voran, auf dem ihm von seiner Geschichte vorgezeichneten Wege. Andererseits beklagte der römisch-katholische Erzbischof von Sofia in einem Hirtenbriefe die Umtaufe des Prinzen von Tirnowa; der armen Gemahlin des Regenten, welche diesem Afte aus dem Wege gegangen war und sich in Beaulieu bei Mentone anfhielt, bezeigte der an der Riviera weilende Kaiser von Österreich am 27. Februar seine Teilnahme. Nachdem der außerordentliche türkische Gesandte Zechni Pajcha am 14. März dem Regenten zwei Fermans des Sultans, enthaltend seine Bestätigung als Fürst und die Übertragung der Regierung in Oftrumelien, überreicht hatte, konnte Pring Ferdinand endlich als Fürst von Bulgarien angesehen werden. Als solcher begab er sich bereits am 26. März nach Konstantinopel, wo er von feinem Oberlehnsherrn, dem Sultan, mit großen Feierlichkeiten empfangen, auch zum türkischen Generalfeldmarschall ernannt wurde. Bon hier reiste er über Odessa nach Petersburg, murde am 18. April vom Zaren, und am 25. April in Paris vom Prafidenten Faure empfangen. Die Fürstin kehrte mit ihren beiden Knaben am 12. Mai nach Sofia zurück. Die Sobranje wurde am 28. Oftober aufgelöst, weil vor Beginn der durch den neuen Abschnitt der Entwicklung hervorgerusenen gesetzgeberischen Arbeiten dem Volfe das Wort erteilt werden muffe. Die Wahlen fielen am 29. November dermaßen zu Gunften der Regierung ans, daß die bisherige Opposition von 50 auf 15 Abgeordnete fank. In der Thronrede zur Eröffnung der neuen Sobranje am 13. Dezember sprach sich der Fürst befriedigt über die jetige Befestigung der internationalen Lage des Landes und über seine Ginladung zur Zarenfrönung aus, wodurch "ein engeres Band mit Außland" geschlossen worden sei. Wie eine Ironie auf die Entwicklung des Landes in diesem Jahre nahm sich der am 21. Dezember in Sosia begonnene Prozeß gegen die Mörder Stambolows aus, des Bismarcks Bulgariens, der mit starker Hand das Land zur Selbständigkeit gegenüber Außland geführt hatte, dis er dunklen Elementen hatte weichen müssen. Die als Zeugin vor Gericht erscheinende Witwe des Ermordeten erklärte die Angeschuldigten für unschuldig, weil sie nur Werkzeuge der Resgierung gewesen seien, und der Zeuge Wankow bestätigte, daß Stamsbolow sterbend gesagt habe "der Fürst hat mich getötet!"

Im Königreich Rumänien nahmen die Dinge einen ruhigen Berlauf. Die Bevölkerung war zufrieden, daß am 15. Oktober v. 38. die national=liberale Partei ans Ruder gelangt mar, deren ganzes Programm nunmehr allmählich zur Ausführung gebracht werden follte, wie der Ministerpräsident Fürst Sturdza am 1. 3a= nuar bei der Verhandlung der Abgeordnetenkammer über die auf die Thronrede vom 19. Dezember zu erteilende Antwort näher aus= führte. Sinsichtlich der auswärtigen Politik versprach der Mi= nister die Einhaltung der Neutralität, deren 1877 geforderte europäische Garantie leider nicht zu erlangen gewesen sei; aber auch ohne feierliche Garantie wisse Rumänien, daß es einen wichtigen Faktor bei den Bemühungen der Großmächte den europäischen Frieden zu erhalten, bilde. Nach Empfangnahme der Adresse der Kammer äußerte Rönig Karl, er fei mährend ber gangen Dauer feiner Re= gierung von dem Winfche befeelt gewesen, das Land vor Er= schütterungen zu bewahren und er habe eifrig darüber gewacht, die Einrichtungen des Landes zu befestigen. Es war für Rumänien ein politisches Ereignis, daß gleich nach den Festlichkeiten zur Eröffnung des Kanals am Eisernen Thore (S. 251) am 28. September der Raiser von Sfterreich mit dem Könige Rarol in Bukarest eintraf und einige Tage zum Besuche der königlichen Familie verweilte, denn es war das erstemal, daß ein fremder Herrscher an diesem hohenzollernschen Hofe erschien, und es trat damit das gute Einvernehmen beider Donaureiche deutlich hervor. Der Könia hob denn auch diese Bedeutung des Besuches, der ein mahres National= fest bilde, in seinem Trinkspruche beim Festmable hervor. Rach einem Aufenthalte im Bergschloffe Sinaia, von wo Jagdansflüge ins Ge-

birge unternommen murden, fehrte der Raifer heim. Ein ferneres Ereignis für das Land war die am 28. Oftober erfolgte feierliche Grundfteinlegung für den Bau des in großen Berhältniffen geplanten Hafens und Quais in Conftanta, dem früheren Ruftendiche, dessen, nachdem 1878 die Dobrutscha an Rumänien gefallen, zeitgemäß derart ausgestaltet war, daß er bereits einer der besten am schwarzen Meere ist und durch jene Arbeiten zu einem modernen Seehafen ersten Ranges werden und mit Odessa, Fiume, Triest auf derselben Stufe stehen soll. Das Königs- und das Thronfolgerpaar wohnten der Festlichkeit bei, und der König wies im Trinkspruch beim Festmahle darauf hin, daß nunmehr zugleich die Grundlage zu einer rumänischen Sandelsmarine gelegt fei; jett schon trugen Die Schiffe mit Stolz Rumäniens Jahne über den Dzean, in furzer Zeit würden neue Dampfer für den überseeischen Sandel hinzukommen; Die bedeutenden Opfer, welche das Land sich auferlege, um eine würdige Stellung in der Welt zu erringen, seien vollauf belohnt durch den ungeheueren Aufschwung, den Rumänien im letten Bierteljahrhundert sich erworben; einen Teil des Handelsverkehrs zwischen London, Indien und Australien werde es an sich ziehen können. Allerdings ist infolge des Ausbaues der Bahnlinie Bukarest-Constanța und der Fertigstellung der großen Donaubrücke bei Czernawoda die fürzeste Bahn- und Seefahrt von London, Hamburg und Berlin nach Port Said gegeben. Zwei Tage nach der Feier in Constanta fand sich auch der andere fürstliche Teilnehmer an der Feierlichkeit von Orsova, der König von Serbien, zum Besuch in Bukarest ein. Beim Festmahle tauschten beide Könige in ihren Trinksprüchen den Wunsch nach Befestigung und Bertiefung der Freundschaft ihrer Länder aus. Mit großer Befriedigung sprach der König am 27. November in der Thronrede zur Eröffnung der neuen Parlamentssession von jenen fürstlichen Zusammenkünften wie von der vortrefflichen Haltung des Heeres, auf das sich das Land unter allen Umständen stützen fönne. Ende November mußte das Ministerium des Fürsten Sturdag gurücktreten vor dem Unwillen der Bevölkerung über feine Parteinahme für die von der Synode beschlossene Absetzung des Metropoliten Ghennadios; das hierauf ernannte Ministerium Aure= lianu bedeutete jedoch feinen Shitemmechiel.

Das Königreich Serbien sonnte in diesem Jahre so wenig wie

370 Serbien.

in der gangen Zeit, feit König Alexander 1893 feinen erften Staats= streich beging, zu innerer Ruhe gelangen. Das am 7. Juli 1895 ernannte fortschrittliche Ministerium Nowakowitsch ging darauf aus, durch lebhafteres Betreiben der auswärtigen Politik seine Stellung zu befestigen, und erzielte in dieser Hinsicht einige Erfolge, nämlich erstens eine Unnäherung an Bulgarien, die auch eine freundschaft= lichere Beachtung der gegenseitigen Ansprüche in Mazedonien zur Folge hatte und in einem Besuche des Regenten Ferdinand in Belgrad zum Ausdruck gelangte; sodann die Berföhnung mit dem anderen ferbischen Fürstenhofe, dem zu Cettinje, mas insofern von Bedeutung war, als der Besuch, welchen Fürst Nikolaus von Montenegro am 28. Juni in Belgrad abstattete, wenigstens gegen Sandstreiche seitens der Partei des Prinzen Beter Karageorgjewitsch, eines Schwiegersohnes des Herrschers der Schwarzen Berge, zu sichern Wie wenn beide Fürsten ihre nunmehrige Einigung recht îchien. deutlich an den Tag legen zu muffen glaubten, erschienen fie in Belgrad öffentlich bei allen Gelegenheiten Hand in Hand. Ein dritter Erfolg Nowakowitsche bestand in einem Geschäfte mit Rufland, monach Serbien 120000 neue Repetiergewehre aus russischen Fabriken erhielt, deren Kosten es für jetzt und vielleicht auch für immer schuldig blieb. Ungeachtet diefer äußeren Erfolge münschte der König ein anderes Ministerium, ja er beriet mit den Führern der Parteien über eine abermalige Anderung der Berfassung; die Berhandlungen hierüber zerschlugen sich jedoch am 23. Mai, weil der König das Verlangen, sich zuvor zur Bernfung eines neutralen oder eines raditalen Ministeriums zu verpflichten, als für das Königtum unwürdig ablehnte. Der Parteitag der Radikalen sprach fich da= gegen am 9. August scharf gegen die durch den Staatsstreich von 1894 zwischen Volf und König errichtete Scheidewand aus, wodurch Serbiens Ansehen eine Erniedrigung erfahren habe; der von den Radikalen ersehnte Rücktritt des Ministeriums Nowakowitsch erfolgte jedoch erst am Sahresschlusse und führte nur zu einem Koalitions= Ministerium unter Simic, der schon von Januar bis April 1894 an der Spitze gestanden hatte, und von dem man die Anbahnung eines befferen Berhältniffes zu Ofterreich erwarten fonnte. Rönig Alexander begab fich Ende März auf Reisen; das Ofterfest ver= brachte er in dem vor 700 Jahren von Stephan Nemanja, dem Begründer der ersten serbischen Dynastie, gegründeten Kloster Hilendar auf dem Berge Athos, woranf ihn eine griechische Königshacht nach Athen und ein Schiss des Sultans nach Konstantinopel brachte. Am 29. Oktober war der König in Bukarest, am 27. November in Rom zu Besuche. Im Dezember war die serbische Nation in hohem Maße aufgeregt durch die Frage, ob der Metropolitansitz von Üsküb in Mazedonien mit dem Griechen Ambrosius oder mit einem Serben besetzt werden solle; nur Kußlands mäßigendem Einflusse war es zuzuschreiben, daß die Serben dem Patriarchen in Konstanstinopel den Gehorsam nicht auffündigten.

Die diesjährige Geschichte des Königreichs Griechenland läßt fich in die Worte Staatsbankerott und Größenwahn zusammenfassen. Die tief herabgekommenen Finanzen hatten sich nicht im geringsten gebeffert, und der Minifterpräfident Delnannis fagte, als er am 8. Februar nach Eröffnung der Rammer das Budget für 1896 vorlegte, es komme nur auf Hebung der nationalen Produktion an, da man die Erzielung von Mehreinnahmen durch Erhöhung der vorhandenen oder Auflegung neuer Steuern nicht erwarten könne. Da sich aber Die nationale Produktion nur noch durch Besserung der schon seit einigen Sahren im argen liegenden Korinthenfrage erhoffen ließ, entstand eine mahre Sehnsucht nach Zustandekommen eines Sandelsvertrages mit Rufland, von dem Zollfreiheit für Rorinthen erwartet wurde. Wirklich gelangten die Berhandlungen foweit, daß Griechenland um diesen Preis auf Erhöhung von Getreideund Biehzöllen verzichten und sich zur Ermäßigung der Zölle auf Schiffsbauholz, Butter und Raviar verpflichten wollte; im letten Augenblicke aber zerschlugen sich die Berhandlungen, weil die Bestrebungen der südruffischen Weinproduzenten nach Erlangung eines Befetes gegen Erzeugung von Runftweinen Erfolg hatten; vergeblich suchte man griechischerseits flar zu machen, daß die Rorinthen nichts anderes als getrocknete Trauben seien und daher bei den Fälschungen in der Weinfabrikation nicht in Betracht kommen könnte; das fran-Bein= Rösischerseits zurückgewiesene Material wollten aber die russischen Bein= fabrifanten fich nicht aufladen laffen. Bur größten Enttäuschung für eine Gesundung der Finanzen dauerte also die Korinthenkrisis fort. Es war dies um so schlimmer, als die Regierung nicht umhin zu können glaubte, der Landesvertretung 16 Gesetzentwürfe zur Hebung

des Zustands der Marine vorzulegen, den der Marineminister am 24. Februar als überaus mangelhaft schilderte; der für diesen Zweck verlangte Nachtragfredit von 174516 Drachmen wurde jedoch auch mit den gespannten Berhältnissen im Drient, insbesondere den Wirren auf Kreta begründet. Ungeachtet alles Korinthenelends hatte man also sogar noch große Rosinen in der Tasche und glaubte die Mittel für Rüftungen zu finden, während für die Zinsenzahlung an die Staatsgläubiger alle Quellen erschöpft maren. Aus Abneigung gegen tieferes Greifen in den Beutel entstand im März zunächst eine hochgradige Berstimmung gegen den König Georg; die Opposition in der Kammer wandte sich namentlich gegen die geplante Umgestaltung des Kriegsschiffs "Bubulina" in eine für die königliche Familie prachtvoll eingerichtete Reise=Nacht, für die schon 21/2 Millionen Drachmen ohne regelmäßigen Voranschlag verausgabt waren; dies führte weiter zu heftigem Tadel der vielen und lang ausgedehnten Reisen des Königs ins Ausland, wodurch große Lücken entständen. Was andererseits die Frage der Staatsschulden betraf, so gab Delhannis im Februar in der Rammer nichtssagende Erklärungen ab: aus Paris aber erfuhr man, daß die Regierung bei den hier im Januar mit den Vertretern der Gläubiger geführten Verhandlungen hatte erklären laffen, von ihren 88 Millionen Drachmen Ginnahme müßten 65 unbedingt zur Staatserhaltung verwendet werden, die hiernach für die Gläubiger übrigbleibenden 23 Millionen reichten jedoch zur Fortzahlung der bisher gezahlten 30 % nicht aus. In der That. ging aus den im Juli fortgesetzten Berhandlungen hervor, daß die Regierung eine abermalige Zinsfürzung bis auf 27 3/8 % und einem gänzlichen Berzicht auf eine planmäßige Tilgung der Unleihen plante, auch keinerlei Gewähr gegen weitere Eingriffe in die Gläubigerrechte zugestehen wollte. Die deutschen Gläubiger ber Anleihe von 1887 wandten sich daher am 16. August an den deut= schen Reichskanzler, und es schien ein gemeinsames Vorgehen der Großmächte gegen Griechenlands Brüsfierung der öffentlichen Meinung Europas immer noch möglich zu bleiben. Vorläufig jedoch hatte das Land wichtigere Dinge im Auge. Als nämlich durch die Dazwischenkunft der Mächte die Frage Kretas bis auf weiteres vertagt war, besorgten die Griechen eine Versumpfung derselben. mor= auf der König sich durch Gintreten in diese nationalen Aspirationen

wieder eine gute Meinung verschaffte. Der panhellenische Gebanke machte in seiner ganzen Leidenschaftlichkeit wieder auf, man erging sich in Rundgebungen, die der nationalen Sitelfeit schmeichelten, ohne in der Sache Aussicht auf Erfolg zu bieten, und der Rönig erließ am 4. Dezember eine Botschaft wegen Errichtung eines "Übungslagers" für 12000 Mann und wegen allerlei militärischer Magnahmen. Die Opposition schwenkte nunmehr zur Regierung über, die Rammer sprach ihre Billigung der Regierungspolitik aus, und Delhannis legte am 14. Dezember einen Gefetzentwurf wegen Bewilligung eines Kredits von 2600000 Drachmen für das be= festigte Lager bei Theben, die Einberufung von zwei Reserve= flassen und für den Ankauf von Pferden vor. Seltsam nahm es sich aus, daß gerade Delhannis sich zu diesen Kosten einer Art von Mobilmachung hergab, nachdem er schon in den 1880er Jahren eine ebenso aussichtslose nationale Begeisterung für Erwerbung fremden Landes begünstigt und gerade damit den  $2^{1/2}$  Millionen Bewohnern Griechenlands die erdrückende Schuldenlaft von 555 Millionen in Gold und 26 Millionen in Papier verschafft hatte. Indes, Dely= annis fonnte es sich jett leiften, da sein langjähriger Minifter= fonkurrent Carilaos Trikupis am 11. Februar in Cannes gestorben war. Woher die Mittel für die neue Mobilmachung kommen sollten, schien unflar, zumal die Korinthenfrage inzwischen gänzlich vertrocknet war. Es war noch ein Glück, daß der Aufstand in Süd-Mazedo= nien, worauf es in Athen ebenso wie auf Kreta abgesehen war, bald erlosch. Die alten Götter Griechenlands wurden zwar selbst nicht gewußt haben, woher das nötige Geld kommen follte, aber fie würden sich vielleicht gefreut haben über die vom 6.—15. April im Stadion von Athen stattgehabten "olympischen Spiele", die sich von denen des Altertums n. a. durch Radfahren, Lawn-Tennis-Spiele, Schießübungen sowie dadurch unterschieden, daß die Kämpfer nicht wie da= mals völlig nackt auftraten.

Fürst Nikolaus von Montenegro setzte in diesem Jahre sein Werk innerer Resormen fort durch Errichtung einer Reihe von Volksschulen, durch ein Gesetz zur Umbildung der Gerichte und durch Gründung eines stehenden Heeres. Letztere Neuerung erwies sich als notwendig, weil es auf der Hand lag, daß die alte Milizarmee, trotz ihrer ruhmreichen Vergangenheit, den Anforderungen

der Gegenwart und den Zwecken der modernen Kriegskunft nicht würde entsprechen können. Der erfte Schritt zu diesem Ziele erfolgte am 15. August, als das vom ruffischen Generalftabsoberften Sumarokow befehligte, von ruffischen Offizieren ausgebildete und mit ruffi= schen Gewehren neueren Systems bewaffnete erste Bataillon bes neuen Heeres in die Hauptstadt Cettinje einmarschierte, wo es vom Metropoliten eingesegnet wurde, und der Fürst, umgeben von seiner Familie und dem Kronprinzen von Italien, in einer Ansprache zur Bewahrung des den Montenegrinern angeborenen, von ihren Ge= bräuchen untrennbaren Volksgeiftes mahnte, "damit sie dereinst den Aufgaben, zu benen sie von Gott und dem Serbentum beftimmt find, gewachsen sein mögen". Des Fürsten Reise nach Belgrad war ein politisches Ereignis, weil die beiden aus den Trümmern des alten Grofferbien hervorgegangenen serbischen Staaten sich feit langer Zeit in bitterem Saffe gegenübergeftanden haben. Befonders groß mar die Feindschaft zwischen Fürst Nikolaus und König Milan gewesen, den ersterer einst überzeugt hatte, daß es nur von ihm abgehangen habe, sich an die Spite der von den ferbischen Radikalen vorbereiteten Revolution zu stellen, um das Königreich in Flammen aufgehen zu Gegenwärtig konnte der Fürft mit seinem Schwiegersohne Beter Karageorgewitsch nicht mehr drohen, weil er sich mit ihm überworfen hatte. Es war am 27. Juni, dem Tage, an welchem im Jahre 1389 dem serbischen Raiserreiche durch die Schlacht auf dem Amselfelde ein Ende gemacht war, als Fürst Nikolaus, Bater von noch drei unverheirateten Töchtern, sich zum jungen, noch unvermählten König Alexander begab, worüber unter Serbien (S. 370) ichon berichtet wurde. Das 200 jährige Jubiläum der Dynastie wurde im Juli zu Cettinje gefeiert.

## Außereuropäische Staaten.

Da die Gründe für Englands Besithhaltung **Äghptens** im Verblassen waren, ja der türkische Sultan den Mut hatte, die endliche Räumung dieses seines Basallenstaats anzuregen, so entschloß man sich in London, wie schon an anderer Stelle erwähnt wurde, zu einem

neuen Feldzuge nach dem Sudan behufs Wiedereroberung diefer früher ägyptischen Landesteile, vor allem aber zur Neubefestigung der englischen Herrschaft in Agypten. Zur Kostendeckung wurden 500000 ägnptische Pfd. dem Reservefonds der unter der Berwaltung von Bertretern der Grofmachte stehenden ägnptischen Staatsschuldenkasse ent= nommen (S. 10 und 306), obwohl nur die Mehrheit der Mächte die bezügliche Anfrage bejahend beantwortet, die Vertreter Frankreichs und Ruflands sich unter Verwahrung zurückgezogen hatten. Anzahl von Obligationenbesitzern wollte sich dieses Berfalren jedoch nicht gefallen laffen, und auf ihre Klage wurden die ägyptische Regierung sowie die europäischen Kommissare, welche der Entnahme der Gelder zugestimmt hatten, am 8. Juni vom Gemischten Gerichtshof zu Rairo zur Rückerstattung samt 5% Zinsen und zur Tragung der Prozeffosten verurteilt, weil die beabsichtigte Berwendung nicht zu den nach Erlaß vom 12. Juni 1888 statthaften außerordentlichen Ausgaben gehöre, wie denn auch schon 1890 eine für Vermehrung des ägnptischen Heeres beanspruchte Verwendung abgeschlagen worden sei.

Indes war die Expedition längst vor Fällung dieses Erkennt= nisses vor sich gegangen. Das fast 12000 Mann starke, größten= teils aus Eingeborenen bestehende Heer hatte sich im April die Nil= bahn aufwärts begeben, am 7. Juni ein sich entgegenstellendes Heer der Derwische in einer Schlacht bei Firkeh, also fast am Sudende des fertigen Teils jener Eisenbahn, geschlagen und war, nach einem durch Cholera und weitere Vorbereitungen nötig gewordenen zweimonatlichen Stillstande, unter vielen fleineren Gefechten, aber ohne wesentliche Hindernisse im Anfange des Oktober nach Dongola, südlich vom dritten Nilkatarakte, gelangt, womit das Ziel des Feld= zugs erreicht war. Nach Verausgabung der halben Million Pfund Sterling für diesen Zweck murde das Erkenntnis des Gemischten Berichtshofs am 2. Dezember vom Appellhofe in Alexandria, als der zweiten Instanz, in der Art bestätigt, daß Agypten, außer der Rückzahlung, die Rosten dieser Instanz, die Kommissare der Mehrheit der Großmächte die der ersten Instanz tragen sollten. Die Rückerstattung der wesentlich in englischem Interesse verwendeten Summe überließ jedoch das reiche England der ägyptischen Regierung, wenigstens lief es hierauf hinaus, wenn der englische Vertreter Lord Cromer am 3. Dezember die Bereitwilligfeit der englischen Regierung erflärte, denjenigen Betrag vorzuschießen, welchen nach der Annahme der englischen Regierung die ägyptische Regierung nicht selbst aufbringen könne. Diese leistete am 6. Dezember die Zahlung aus den vorshandenen Staatsmitteln. Das ägyptische Budget für 1897 schloß, bei einer Einnahme von 10235000 ägyptischen Pfund (à 21 Mf.) mit 5000 Pfund Überschuß.

Die fortdauernde Verwirrung der Zustände im Kaiserreiche Marotto war zum größten Teil durch die fonkurrierenden Bestrebungen Englands und Frankreichs hervorgerufen, welche nur darauf ausgingen, für eigene Rechnung Vorteile einzuheimsen, unbekümmert, ob die Achtung der einheimischen Bevölkerung vor der Überlegenheit europäischer Machtentfaltung Schaden dabei leide. Der englische Gesandte unternahm im März eine Reise zum Sultan, wobei es sich um einen Handelsvertrag handelte, denn der 1890 mit Deutsch= land geschlossene Sandelsvertrag ließ den anderen Mächten keine Ruhe und war wegen Sinwendungen Englands vom Sultan nicht ratifiziert. Französischerseits war man von der Reise des englischen Gesandten nicht sehr erbaut und kam mit dem Wunsche der Erbauung einer Eisenbahn von Algerien nach Fez nicht weiter. Das Beer des Sultans war im März gegen die aufftändischen Volksstämme über Erwarten fiegreich; im August aber wurde eine Berschwörung ent= deckt, die den Zweck hatte, den Bruder des jungen Herrschers Abdul Aziz, den Mulen Mohammed, auf den Thron zu erheben. Den Mördern des deutschen Kaufmanns Rockstroh wurde endlich im Oktober der Prozeß gemacht, aber bereits im Dezember wurde der angesehene deutsche Bankier Saegner vor einem Stadtthore von Tanger ermordet. Die Verfolgung dieser Sache fiel dem neuen deutschen Gesandten v. Schenck zu Schweinsberg zu, nachdem Graf Tattenbach zum größten Bedauern der Deutschen in Maroffo nach Bern versetzt war. Sie widmeten ihm zum Abschied kostbare Beschenke.

Der bei seinem Entstehen im Juli 1885 allseitig mit vieler Sympathie der gebildeten Bölker begrüßte Kongostaat erwies sich in diesem Jahre als eine im höchsten Grade herabgekommene Gestaltung, die ihren zivilisatorischen und humanitären Zweck gänzlich verloren zu haben schien. Denn durch die Veröffentlichungen des Engländers Parminter, früheren Handelsdirektors der "Société Anos

nome Belge", erfuhr man, daß die Beamten und Offiziere des Rongostaats, statt Kultur zu verbreiten, die grausamsten Wilden dieser Gegenden an Unthaten übertrafen. Die farbigen Soldaten, ergänzt durch eingestellte Wilde, pflegten nicht nur gegen Eingeborene, welche fich der Einziehung von Abgaben widersetzten, die haarsträubenosten Grausamkeiten zu begeben, sondern sie gewöhnten sich auch, auf Märschen ober in ihren Standlagern von Plünderung zu leben. Außerdem murden die Eingeborenen von der Regierung als Sklaven verwendet, und es schien der Regierung viel an der Ausrottung der arabischen Konkurrenz im Elfenbeinhandel zu liegen, der seinen Weg zumeist über das deutsche Oftafrika nahm; dabei pflegten die unregelmäßig bezahlten Offiziere und Beamten sich durch eigenes Betreiben dieses Handels schadlos zu halten. Major Lothaire, der zu diesem Zwecke im Januar v. Is. sogar vor einem Raubmorde an dem aus dem deutschen Schutzgebiete gekommenen englischen Händler Stokes nicht zurückgeschreckt war, wurde am 27. April vom Berichtshofe zu Boma freigesprochen. Am 1. Juli trat der Bertrag in Kraft, welchen die Regierung mit der "Société du Haut Congo" wegen Miete von sechs Dampfern auf dem oberen Kongo ge= schlossen hatte. Im September raffte sich die Regierung auf zur Einleitung von Magregeln behufs Schutes der Eingeborenen. Eine aus katholischen und protestautischen Missionaren bestehende Kom= mission sollte vorschlagen, wie dem Sklavenhandel, der Menschenfresserei und dem übermäßigen Genusse geistiger Getränke vorgebeugt werden könne. Vor allem aber wäre nötig, den Grausamkeiten der Beamten und Soldaten ein Ende zu machen. Aus dem Plane, die Engländer und Agypter in ihrem Feldzuge gegen das Mahdireich im Sudan militärisch zu unterstützen, konnte unter den obwaltenden Umständen nichts werden. Die recht schön ausgedachte staatliche Schöpfung am Rongo leidet, nachdem die Gelder des Königs von Belgien ausgegangen sind, vor allem an den nötigen Mitteln zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse.

Die Republik Liberia wählte sich im Mai einen neuen Präsischenten namens Cheesemann. Am 25. August starb der seit 1893 regierende Sultan Hamid bin Szueni (engl. Thwain) von Sanssibar, worauf bessen rechtmäßiger Nachfolger und Oheim Said Rhalid vom Throne Besitz ergriff; die Engländer waren ihm jedoch

nicht gewogen, und da er sich in seinem Palaste verbarrikadierte, wurde dieser von den Schiffen der "Schut" Macht am 27. August in Trümmer geschossen, worauf der Sultan in der deutschen Botsschaft Zuflucht fand und am 2. Oktober nach Dar es Salaam ges bracht wurde. Im Juni starb in Sansibar der von England unter Verletzung des Vertrags mit Deutschland entthronte Sultan Omar Fumari von Witu.

Die Angelegenheiten der füdafrifanischen Republif find bereits unter Deutschland und England näher erwähnt. Hinzuzufügen ift noch, daß Präsident Aruger, bei völligem Durchschauen aller englischen Ränke und Absichten, eine Politik strenger Zurückhaltung beobachtete und englische Zumutungen mit Rube, Würde und Entschiedenheit zurückwies. Am 12. Februar antwortete er auf eine Note des Staatssefretärs Chamberlain, daß er feine Einmischung, sei sie auch noch so gut gemeint, in die inneren Angelegenheiten Transvaals dulden werde, und durch Note vom 21. April wies er den angebotenen englischen Schutz gegen fremde Angriffe als unnötig zurud. Die am 28. April vom Gerichte in Pretoria wegen Hochverrats zum Tode verurteilten vier Mitglieder des Johannesburger Reformfomitees wurden begnadigt. Bei Eröffnung des Bolkeraads am 4. Mai fagte der Präsident, dem Ginfalle Jamesons hätten Böswilligkeit und egoistische Zwecke zu Grunde gelegen. Die Bevölkerung im Dranje= fluß=Kreistaate wurde infolge des englischen Einfalls in Traasvaal sehr beforgt um ihre Sicherheit und schloß sich inniger als je vorher an die Bruderrepublik an. Der am 21. Februar zum Präsidenten gewählte Stehn ift als ftrenger Bächter der Unabhängigkeit des Landes bekannt und tauschte am 7. März mit Krüger herzliche Begrüßungen aus.

In ganz **Persien** waren im April die großartigsten Vorbereitungen im Gange, um das 50 jährige Regierungsjubiläum des Schahs Nassred din zu seiern, alle Einladungen zu den Prunkmählern waren schon ergangen und eine wirkliche Teststimmung hatte bereits überall Platz gegriffen, weil der Schah aus diesem Anlasse die drückende Brod und Fleischsteuer abgeschafft hatte, als er plötzlich ermordet wurde. Er hatte; trotz erhaltener Orohbriese, vor Beginn des Festtrubels sein Dankgebet in der 14 km südlich von Teheran liegenden Moschee des Schahs Abdul Asim darbringen

wollen, da traf ihn am 1. Mai im Hofe des Wallfahrtsorts der Mörder mit einem Biftolenschuß in die Herzgegend. Sein ältefter Sohn, Musaffer ededin Mirza, der ihm im Alter von 43 Jahren auf dem Throne folgte und am 27. Mai feierlichen Ginzug hielt, ift ein Freund europäischer Bildung. Bielleicht war dies der Grund eines am 27. Juni auf ihn verübten, gunftig ablaufenden Mord= anjalls. Der Emir Abd = ur = Rahman = Rhan von Afghanistan er= oberte im Januar das öftlich an sein Reich stoßende Bergland Rafiristan, wobei er 25 Befestigungen und 150 Götzentempel gerfiorte. Zwar gehorte dieses Land zum größeren Teile zu dem Bezirf, welchen die Engländer im vorigen Frühjahr, nach dem Kriege gegen Tschitral, auf dem Papiere Oftindien einverleibt haben: sie ließen es sich jedoch gefallen, daß vorläufig ohne eigene Gefahr mit fremdem Ralbe für fie gepflügt murde. Bas Mittelafien betrifft, so entstand zwischen dem unabhängigen Himalaja-Staate Neval und dem nördlich angrenzenden, von China als Basallenstaat in Anspruch genommenen Tibet ein Streit, deffen Austragung für nächstes Frühjahr erwartet wurde.

Auf den Tonga-Inseln nahm der deutsche Einfluß zu; der junge König Georg pflegt von seinen Unterthanen mit einem Gesange nach der Melodie "Deutschland, Deutschland über alles" und mit der Hynnne "Heil dir im Siegerkranz" begrüßt zu werden. Die Königin der Gesellschafts=Juseln erkannte die französische Oberhoheit an, wogegen mehrere Hänptlinge als Protest die englische Flagge aufzogen. Auf den Samoa-Inseln standen sich die zwei Parteien, welche sich seit Jahren befämpsten, wieder gegenüber. Die Führerschaft gegen König Malieton übernahm Tamasese, der Sohn des früheren gleichnamigen Prätendenten. Die deutschen Interessen befanden sich fortgesetzt in bedauerlichem Niedergange.

Was China und Japan betrifft, so zeigte sich in diesem Jahre bereits, daß der zwischen beiden Reichen geführte Krieg die größten Wirkungen auf sie ausgeübt hat. Die ostasiatischen Bölker beginnen aus ihrem Schlummer zu erwachen: Japan erhebt sich zu einem geswaltigen Kulturvolke, während durch das Reich der Mitte ein frischerer Hauch zu wehen und die Ansicht immer mehr Boden zu gewinnen begann, daß das Land der europäischen Kultur erschlossen werden müsse. Dabei stellte sich China noch sehr unbeholsen an, sonst

würde es sich durch den Eisenbahnvertrag Rugland (S. 261) nicht so sehr überliefert haben. Die dritte Rate der Kriegsentschädigung wurde an Japan gezahlt, der Aufstand der Dunganen konnte nicht . bewältigt werden. Japan verfolgte mit Energie den Zweck, eine große Militärmacht, die dereinst auch Rugland zur Gee gewachsen sein würde, und ein großes Industrieland zu werden. Das Flotten= programm war großartig, das Heer erhielt zu seinen sieben noch fünf neue Divisionen, das Eisenbahnnetz hat eine solche Ausdehnung genommen, daß es dem Englands, Hollands und Belgiens zusammen gleichkommt. Ein Aufstand auf dem neu erworbenen Formoja führte zu vielen Grausamkeiten. Un Stelle des Ministeriums des Grafen Ito trat im September ein Ministerium des Grafen Okuma. Der Streit zwischen Japan und Rufland um den vorherrschenden Einfluß in Oftasien trat zunächst im Königreich Korea zu Tage. Nachdem 1895 die konservative oder russensreundliche Partei durch die japanische, sodann mittelst Palastrevolution vom 26. September v. 38. diese durch jene, endlich wieder die ruffische Partei von der Herrschaft verdrängt war, wurde am 11. Februar ruffischerseits ein Staatsstreich ins Werk gesetzt. Die vom russischen Kriegsschiffe "Admiral Kornilow" in aller Stille ausgeschifften Marinetruppen sorgten für eine antijapanische Umgebung des Königs, der infolge einer sodann ausgebrochenen Revolution sich in das russische Gefandt= schaftshaus flüchtete. Das foreanische Seer wird durch russische Offiziere umgebildet werden. Zur Vermeidung eines Zusammemstoßes trafen Rufland und Japan am 28. Mai ein Abkommen, wonach beide Teile sich bereit erklärten, den Ronig des unabhängig bleibenden Korea in Sachen der dauernden Sicherung der Ordnung zu unterstützen, welche infolge von Sapans Zusammenstoß mit China gestört wurde. So gedachte man ruffischerseits England die Gelegenheit zu nehmen, einen ruffisch-japanischen Streit für fich auszumnten.

Die nordamerikanische Union wurde durch die Frage Rubas, die Währungsfrage und die Wahl des Präsidenten der Republik bewegt. Beide Häuser des Kongresses einigten sich am 26. März zu der Erklärung, daß die Union in strenger Neutralität den beiden auf Ruba sich streitenden Mächten die Rechte der Kriegführenden zuerstenne. In der Währungsfrage sprach sich im Februar der Senat sür, das Repräsentantenhaus gegen die freie Silberprägung aus; im

Juli erflärte sich die republikanische Nationalkonvention für Aufrechterhaltung der Goldwährung, die demokratische dagegen. Diese Frage
spielte eine große Rolle bei den Borbereitungen der Wahl eines neuen Präsidenten der Union, die am 3. November mit großer Mehrheit auf den Kandidaten der republikanischen Partei, den Führer der Schutzöllner, Major Mac Kinley in Canton (Ohio) fiel, gegen den
der demokratische Kandidat Bryan unterlag.

Die Bereinigten Staaten von Mexito erfreuten fich, den Botschaften ihres Präsidenten Diaz zufolge, günstiger wirtschaftlicher Zuftande. In seiner am 1. April an den Kongreß gerichteten Bot= schaft rühmte er "die wunderbare Blüte der Bergwerksinduftrie und der Landwirtschaft, den Überschuß des Finanziahrs 1895-96, die Aufhebung der Zölle zwischen den Ginzelstaaten, die Ausdehnung des Eisenbahn- und Telegraphennetes". In einer Botschaft vom 16. Geptember legte er das Bünftige der Finangen näher dar. Go fonnte es nicht fehlen, daß Diaz, deffen am 1. Dezember 1892 begonnene zweite Präsidentschaft am 30. November endete, am 15. Juli jum drittenmale, also bis 1900, jum Prafidenten gewählt wurde. Zum 10. August waren von der Regierung Scuadors Bertreter aller amerikanischen Staaten nach Meriko eingeladen, um zu der Mouroe-Lehre Stellung zu nehmen, welche Diaz in einer Botschaft als für alle Staaten des Festlands wünschenswert bezeichnet hatte; es erichienen jedoch nur die Bertreter von sechs Staaten. In Mexiko bildete fich eine aus den angesehensten Personen des Landes bestehende Bereinigung, welche den Anschluß Rubas an Mexiko anstrebt.

Von den fünf Republiken Mittelamerikas wurde in diesem Jahre ausnahmsweise nur eine, **Rikaragua**, von einem Aufstande heimgesucht. Zwei Generale erhoben sich mit einem Teile des Heeres am 24. Februar gegen den Präsidenten Santos Zelaha und konnten erst gegen Ende März völlig besiegt werden. Der am 20. Juni v. Is. von Nikaragua, San Salvador und Honduras geschlossene Bund wurde von den gesetzgebenden Körperschaften genehmigt, worauf am 15. September zum erstenmale die "Dieta" oder der Bundessrat dieser "Republica Major" in Salvador zusammentrat. Die drei Länder verzichten nicht auf ihre innere Selbständigkeit, für das Ausland aber bilden sie fortan eine politische Einheit. Gnatemala und Costarica wurden nochmals zum Beitritt aufgesordert.

Nach dem Tode des Präsidenten der Republik Haiti, des Generals Hypolite, wurde Ende März wieder ein Schwarzer, General Sam, zum Präsidenten gewählt, der eine allgemeine politische Amnestie erließ.

Der neue Präsident der Republik Couador, General Alfaro, führte fich im Marz damit ein, daß er den Staatsbankerott erflärte. Ein Detret verfündigte einfach: "Die Zahlung der auswärtigen Schuld wird einstweilen eingestellt." Infolge des Aufstands einiger Regimenter wütete im Dezember ein blutiger Bürgerfrieg. Die bereits S. 318 erwähnte Schlichtung bes Streites Benezuelas mit Großbritannien über die Grenzen Guayanas rief in der Bevölkerung große Unzufriedenheit hervor. Die Präsidentschaft der Republik Bolivia ging im August ungestörterweise von Baptista auf Monfo über. Die Bevölkerung zeigte sich über die Einführung des Alkoholmonopols erregt. Präsident Biérola von Veru nahm bei Parifer Bankiers eine Anleihe von 80 Millionen Frs. auf, um die von den Chilenen noch besetzte Provinz Arica=Tacna wieder anzu= faufen. Der Streit der Bereinigten Staaten von Brafilien mit Italien führte zu einem Berbote italienischer Auswanderung dorthin und wurde endlich durch Zahlung einer Entschädigungssumme für die mißhandelten Italiener beigelegt. Der die Gemeinde Balmas und die deutsche Kolonie Dona Franzisca betreffende, schon 50 Jahre währende Grenzstreit zwischen den Staaten St. Catharina und Parana wurde wieder sehr lebhaft. Der Präsident der Republik, Prudente de Moraes Barros, trat im November zurück, worauf der Bigepräsident Pereira an seine Stelle ruckte. Die wirtschaftlichen Berhältnisse der Republik Uruguah haben sich bedeutend gehoben, der Getreideban hat sich außerordentlich ausgedehnt. Im Interesse ber oppositionellen Partei der "Beigen" unternahm der brasilianische Revolutionär Saraiva, der nach dem Ende der Revolution in Rio Grande ohne Beschäftigung war, einen Heereseinfall in den nördlichen Teil der Banda Oriental, beim Beranrucken der Regierungstruppen lief dieses heer jedoch eiligst anseinander. Bur Schlichtung bes lange schwebenden Streits zwischen den Republiken Argentinien und Chile, ob die Grenze entlang der Wafferscheide oder der höchsten Erhebungen der Kordilleren gehen solle, wurde am 26. April ein Bertrag geschlossen, in dem beide Teile etwas nachgaben, insbesondere Argentinien seinen Widerspruch gegen einen Schiedsspruch fallen ließ. ben im Juli die Königin von England übernahm. Der Präsident der Republik Chile, Jorje Montt, eröffnete am 1. Juni Rammern mit einer Botschaft, wonach das Ergebnis seiner fünfjährigen Amtsführung als durchaus befriedigend erschien. Der Rif, welcher 1891 zum Ausbruch des Bürgerfriegs führte, ift vollständig geheilt, die damaligen Sieger und Besiegten sind wieder miteinander verschniolzen, die Kosten der Revolution (1041/2 Millionen Bef.) sind gedeckt, die innere Schuld ift seit 1892 um 45 1/2 Millionen verringert, der Stat für 1897 betrug 79 Millionen. Die Wahl eines neuen Prasidenten fiel am 25. Juli auf den Kandidaten der liberalkonservativen d. h. klerikalen Bereinigung, den von Jesuiten erzogenen Federico Errazuriz, der am 18. September das Amt antrat und infolge eines Kammerbeschlusses vom 6. November das mit ihm ins Umt getretene Ministerium durch ein liberales ersetzen mußte. feit einigen Sahren in dilenischen Diensten stehenden deutschen Offiziere haben infolge unerfreulicher Erfahrungen dieses Berhältnis gefündigt.

## Chronik

ber

Ereignisse des Jahres 1896.

| Tag                                            | Januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2                                              | Schlacht bei Krügersdorp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                      |
| 3                                              | Telegramm des deutschen Kaifers an den Präfidenten Krüger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                      |
| 15                                             | Eröffnung des preußischen Landtags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54                                                     |
| 15                                             | Frangosischenglischer Vertrag wegen des Nigergebiets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295                                                    |
| 16                                             | Der Antrag Ranity im deutschen Reichstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39                                                     |
| 17                                             | Dem deutschen Reichstage wird das Bürgerliche Gefetzbuch vorgelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45                                                     |
| 17                                             | Britische Besitzuahme des Aschantireichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309                                                    |
| 18                                             | Jubiläumsseier des Deutschen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                     |
| 18                                             | Neuer Vertrag Frankreichs mit der Regierung der Hovas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280                                                    |
| 20                                             | Italienische Übergabe Macalles an die Abessynier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320                                                    |
| 22                                             | Erlaß des deutschen Kaisers nach der Jubiläumsseier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                     |
| 25                                             | Telegramm des Zaren an den Regenten Bulgariens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258                                                    |
| 28                                             | Der deutsche Reichstag über Underung des Wahlgesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51                                                     |
| 29                                             | Die Frage des Bereinsrechts im deutschen Reichstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51                                                     |
| j                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|                                                | Lebruar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| 1                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                      |
| 1<br>3                                         | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71                                                     |
|                                                | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>83                                               |
| 3                                              | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>83<br>20                                         |
| 3<br>7                                         | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>83<br>20<br>37                                   |
| 3<br>7<br>8                                    | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>83<br>20                                         |
| 3<br>7<br>8<br>8                               | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>83<br>20<br>37<br>272                            |
| 3<br>7<br>8<br>8                               | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>83<br>20<br>37<br>272                            |
| 3<br>7<br>8<br>8<br>10                         | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei Angriffe im deutschen Reichstage auf die obligatorische Civilehe Staatssekr. v. Marschall im deutschen Reichstage über d. Flottensrage Der deutsche Reichskanzler im Reichstage über die Währungsfrage Cavaignacs Borschläge zur Reform des französischen Heerwesens Die Bertreter der größeren preußischen Städte gegen das Lehrersbesoldungsgesetz Der französische Senat gegen das Ministerium Bourgeois | 71<br>83<br>20<br>37<br>272                            |
| 3<br>7<br>8<br>8<br>10                         | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>83<br>20<br>37<br>272<br>65<br>267<br>380        |
| 3<br>7<br>8<br>8<br>10<br>11<br>11             | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>83<br>20<br>37<br>272<br>65<br>267               |
| 3<br>7<br>8<br>8<br>10<br>11<br>11<br>11<br>12 | Austritt Stöckers aus der konservativen Partei Angriffe im deutschen Reichstage auf die obligatorische Civilehe . Staatssekr. v. Marschall im deutschen Reichstage über d. Flottensrage Der deutsche Reichskanzler im Reichstage über die Währungsfrage Cavaignacs Vorschläge zur Resorm des französischen Heerwesens . Die Vertreter der größeren preußischen Städte gegen das Lehrers- besoldungsgesetz                                                  | 71<br>83<br>20<br>37<br>272<br>65<br>267<br>380<br>378 |

| Q   | 1 |    |   |       | ٠ | 8 |   |
|-----|---|----|---|-------|---|---|---|
| 1.5 | n | 32 | n | 11    | 1 | r |   |
| w.  | w | u. | v | II. V | ж | ш | ٦ |

| nif. | 385 |
|------|-----|
|      |     |

| Tag                |                                                                      | Seite                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15                 | Erössnung des österreichischen Reichsrats                            | 234                                       |
| 15                 | Der französische Senat nochmals gegen bas Ministerium Bourgeois      | 267                                       |
| 18                 | Kolonialfragen im deutschen Reichstage                               | 31                                        |
| 18                 | Gen. Dersamml. des Bundes der Landwirte in Berlin                    | 42                                        |
| 20                 | Ansprache d. d. Raisers an die Mitglieder des brandenb. Landtags     | 18                                        |
| 21                 | Der frangof. Senat giebt in der Berfassungs-Frage vorläufig nach     | 269                                       |
| 22                 | Ernennung d. Generals Baldiffera zum Oberbefehlshaber in Ernthrea    | 324                                       |
| 26                 | Parteitag der Alt-Chriftlich-Sozialen in Frankfurt a. M              | 72                                        |
| 28                 | Telegramm d. d. Raifers üb. d. sozial-politische Thätigk. d. Geistl. | 76                                        |
| 28                 | Polnische Fragen im preußischen Abgeordnetenhause                    | 57                                        |
|                    |                                                                      |                                           |
|                    | März.                                                                |                                           |
| 1                  | Schlacht bei Adua                                                    | 10 u.                                     |
| 4                  | Berordnung des deutschen Bundesrats bez. der Bäckereien              | $\begin{array}{c} 322 \\ 121 \end{array}$ |
| 5                  | Staatssefretär v. Marschall über Kolonials und auswärtige Politik    | 21                                        |
| 5                  | Rücktritt des italienischen Ministeriums Crispi                      | 325                                       |
| 7                  | Nochmals die Polenfrage im preußischen Abgeordnetenhause             | 61                                        |
| 9                  | Der österreichisch-ungarische Minister Graf Goluchowski in Berlin    | 10                                        |
| 10                 | Ernennung des italienischen Ministeriums di Rudini                   | 325                                       |
| 11                 | Gründung eines Schutzverbandes gegen agrarische Übergriffe           | 45                                        |
| 13                 | Der sächsische Landtag genehmigt eine Wahlresorm                     | 206                                       |
| 13-                | Kolonialfragen im deutschen Reichstage                               | 22                                        |
| $\overset{16}{14}$ | Der türkische Sultan bestätigt d. Regenten Bulgariens als Fürsten    | 367                                       |
| 16                 | Die Frage Agyptens im britischen Unterhause                          | 306                                       |
| 17                 | Programm des italienischen Ministeriums di Rudini                    | 326                                       |
| 18                 | Staatssefretär von Marschall nochmals über die Flottenfrage          | 27                                        |
| 23                 | Der deutsche Reichstag über Tilgung von Reichsschulden               | 35                                        |
| 24                 | Der deutsche Kaiser in Genua                                         | 91                                        |
| 26                 | Agrarische Fragen im preußischen Herrenhause                         | 62                                        |
| 31                 | Rücktritt des französischen Ministers des Außern Berthelot           | 273                                       |
|                    | - outstate out paning player mount for our support of the            |                                           |
|                    | April.                                                               |                                           |
| 1-8                | Der deutsche Kaiser in Sizilien                                      | 92                                        |
| 4                  | Handelsvertrag Deutschlands mit Japan                                | 121                                       |
| 11                 | Der beutsche Kaiser und der König von Italien in Benedig             | 93                                        |
| 14                 | Der deutsche Kaiser in Wien                                          | 95                                        |
| 20                 | Die Duellfrage im beutschen Reichstage                               | 123                                       |
| 21                 | Mißtrauenserklärung des französischen Senats gegen das Ministerium   | 1                                         |
| ~1                 | Bourgeois                                                            | 276                                       |
| 21                 | Präsident Krüger weist den englischen Schutz Transvaals zurück       | 378                                       |
| 22                 | Rücktritt des französischen Ministeriums Bourgeois                   | 276                                       |
| 26                 | Grenzvertrag Chile's mit Argentinien                                 | 382                                       |
| 30                 | Programm-Erflärung des französischen Ministeriums Méline             |                                           |
|                    | programm-striatung des franzolffasen winisperfants weether           |                                           |
|                    |                                                                      |                                           |

| Tag       | Mai.                                                               | Seite |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1         | Ermordung des Schahs Nassrededin                                   | 379   |
| 4         | Entsetzung Adigrats                                                | 335   |
| 6         | Scheitern der Wahlreform in Schweden                               | 358   |
| 6         | Jubilaumsfeier der parlamentarischen Centrumspartei in Berlin .    | 87    |
| 7         | Der d. Reichstag genehmigt eine Novelle zum Genoffenschaftsgesetz  | 118   |
| 10        | Jubiläumseier des Frankfurter Friedens                             | 95    |
| 12        | Schwedens Gustav-Adolf-Feier                                       | 359   |
| 16        | Scheitern eines preußischen Handelsfammergesetzes                  | 113   |
| 25        | Die italienische Deputiertenkammer über auswärtige Politik         | 333   |
| 26        | Krönung des Kaisers von Rußland                                    | 255   |
| 27        | Der deutsche Reichstag genehmigt ein Zuckersteuergesetz            | 118   |
| 27—<br>29 | Evangelisch-sozialer Congreß in Stuttgart                          | 80    |
| 28        | Russisch=japanischer Vertrag über Korea                            | 380   |
|           |                                                                    |       |
|           | Juni.                                                              |       |
| 1         | Eröffnung der österreichisch-ungarischen Delegationen              | 242   |
| 3         | Die Frage der Bereinsgesetze im deutschen Reichstage               | 122   |
| 5         | Der deutsche Reichstag genehmigt ein Borfen- und Depotgesetz .     | 118   |
| 6         | Rede des Prinzen Ludwig von Bayern in Mosfau                       | 102   |
| 7         | Schlacht bei Firkeh in Oberägypten                                 | 375   |
| 8         | Ungarns Tausendjahrseier                                           | 249   |
| 9         | Graf Goluchowski in den Delegation. über Österreichs ausw. Politif | 243   |
| 10        | Empfang englischer Schiffsingenieure in Berlin                     | 101   |
| 13        | Das preußische Abgeordnetenhaus in der Währungsfrage               | 112   |
| 14        | Freisprechung des italienischen Generals Baratieri                 | 335   |
| 14        | Empfang Li-Hung-Changs beim deutschen Kaiser                       | 106   |
| 15        | Das Schutztruppengesetz im deutschen Reichstage                    | 126   |
| 15        | Der deutsche Reichstag lehnt den Neu-Guinea-Bertrag ab             | 127   |
| 15        | Streit zwischen Regierung und Landtag von Oldenburg                | 220   |
| 16        | Der deutsche Reichstag genehmigt eine Militärvorlage               | 125   |
| 17        | Die Frage des Jesuitengesetzes im deutschen Reichstage             | 129   |
| 18        | Weihe des Knffhäuser-Denkmals                                      | 109   |
| 20        | Schluß des preußischen Landtags                                    | 117   |
| 25        | Besuch Li-hung-Chang's beim Fürsten Bismard                        | 107   |
| 28        | Besuch des Fürsten von Montenegro in Belgrad                       | 370   |
| 29        | Päpstliches Rundschreiben über die Versassung der Kirche           | 344   |
|           | Juli.                                                              |       |
| 1         | Der deutsche Reichstag genehmigt das Bürgerliche Gesetzbuch        | 132   |
| 11        | Tagung der französischen Sozialisten in Marseille                  | 281   |
| 14        | Mordanfall auf den Präsidenten der französischen Republik          | 284   |
| 14        | Umbildung des italienischen Ministeriums di Rudini                 | 338   |
| <b></b>   | rationally des timentiquen minipertuins of Rudini                  | 000   |

| Tag                                       |                                                                      | Geite                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 21                                        | Aufruf zur Gründung einer kirchlich-fozialen Partei                  | 151                                       |
| 28                                        | Berurteilung Jamesons wegen des Einfalls in Transvaal                | 304                                       |
|                                           | 9 4                                                                  |                                           |
|                                           | August.                                                              |                                           |
| 10                                        | Bilbung einer provisorischen Regierung auf Kreta                     | 365                                       |
| 15                                        | Rücktritt des preußischen Kriegsministers Bronsart von Schellendorff | 164                                       |
| 24<br>24-                                 | Thronrede zum Schluß des britischen Parlaments                       | 311                                       |
| 30                                        | Deutscher Katholikentag in Dortmund                                  | 142                                       |
| 25                                        | Besuch des Czaren in Wien                                            | 259                                       |
| 26                                        | Unruhen in Konstantinopel                                            | 363                                       |
| 27                                        | Russisch=chinesischer Eisenbahnvertrag                               | 261                                       |
| 27                                        | Englische Beschießung des Sultanspalasts in Sansibar                 | 378                                       |
|                                           |                                                                      |                                           |
| _                                         | Heptember.                                                           |                                           |
| 1                                         | Zustandekommen der Wahlreform in Holland                             | 354                                       |
| 1-3                                       |                                                                      | 238                                       |
| 3                                         | Der deutsche Kaiser in Meißen                                        | 165                                       |
| 4                                         | Weihe des Kaiserdenkmals in Breslau                                  | 166                                       |
| 5                                         | Busammenkunft des deutschen Raisers mit dem Zaren                    | 166                                       |
| 9                                         | Badische Landesseier des großherzoglichen 70. Geburtstags            | 215                                       |
| 14                                        | Polnische Kundgebungen in Opolenica                                  | 145                                       |
| 22                                        | Der Zar am Hose der Königin von England                              | 312                                       |
| $\frac{25}{26-}$                          | Der österreichische Reichsrat stimmt der Wahlresorm bei              | 234                                       |
| 30                                        | Anti-Freimaurer-Kongreß in Trient                                    | 238                                       |
| 27                                        | Feier der Eröffnung des Eisernen Thor-Kanals                         | 250                                       |
| 28                                        | Der Kaiser von Österreich in Bukarest                                | 368                                       |
| 30                                        | Handelsvertrag Italiens mit Tunis                                    | 343                                       |
|                                           | Oktober.                                                             |                                           |
| 3                                         | Nationalliberaler Parteitag in Berlin                                | 150                                       |
| 4                                         | Sieg des Eisenbahn-Rechnungsgesetzes in der schweiz. Volksabst.      | 362                                       |
| 5                                         | Der Zar in Cherbourg                                                 | 260 u.                                    |
| 6                                         | Ankunft des Zaren in Paris                                           | $\begin{array}{c} 286 \\ 287 \end{array}$ |
| 9                                         | Der Zar im Lager von Chalons                                         | 289                                       |
| 11                                        | Parteitag der deutschen Volkspartei in Ulm                           | 160                                       |
| 11-                                       | Parteitag der sozialdemokratischen Partei Deutschlands               | 159                                       |
| $\begin{array}{c c} 16 \\ 16 \end{array}$ | Parteitag der Deutsch-Sozialen in Halle                              | 157                                       |
| 16                                        | Frage der Neutralisierung Dänemarks im Folkething                    | 357                                       |
| 18                                        | Weihe eines Kaiser-Denkmals an der Westfälischen Pforte              | 168                                       |
| 21                                        | Der sippesche Landtag für ein Schiedsgericht in der Thronfolgefrage  | 229                                       |
| 23                                        | Die brandenburger Synode über theologische Professoren               | 163                                       |
| 24                                        | "Enthüllungen" in den "Hamburger Nachrichten"                        | 173                                       |
| 24                                        | Vermählung des Kronprinzen von Stalien                               | 339                                       |
|                                           | 25*                                                                  |                                           |

| Tag | November.                                                        | Seite.        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9   | Berordnung wegen der Posener Provinzialfarben                    | 147           |
| 9   | Rede Lord Salisburys über die Drientfrage                        | 365           |
| 10  | Wiedereröffnung des deutschen Reichstags                         | 175           |
| 17  | Der deutsche Reichstag über das Duellwesen                       | 179           |
| 19  | Delegiertenversammlung der konservativen Partei in Berlin        | 149           |
| 20  | Eröffnung des preußischen Landtags                               | 188           |
| 21  | Die Frage des Berhältnisses Frankreichs zu Rußland in der        |               |
|     | französisschen Deputiertenkammer                                 | 292           |
| 22  | Parteitag der National-Sozialen in Erfurt                        | 155           |
| 26  | Thronrede zur Eröffnung des ungarischen Reichstags               | 253           |
| 28  | Scheitern der Reichsjustiznovelle                                | 186           |
|     | Dezember.                                                        |               |
| 4   | Botschaft des Griechenkönigs wegen Errichtung eines Übungslagers | 373           |
| 8   | Urteil im Prozeß v. Lützow in Berlin                             | 184           |
| 8   | Angriff auf das deutsche Konsulat in Laurenço Marquez            | 194 u.<br>350 |
| 9   | Der deutsche Reichstag über die Postdampfer-Vorlage              | 184           |
| 31  | Deutsch-holländischer Auslieserungs-Vertrag                      | 193           |

## Alphabetisches Verzeichnis

der

## hervorragenden Personen.

Achenbach, Oberpräs, Toast auf den Raiser 19.

Albert, Kön. v. Cachfen, i. Meißen 165.

Althoff, Dr., Geh. O.=Reg.=Rat, über Bahrung der Lehrfreiheit im preuß. Abgh. 61.

Arenberg, Pring v., Reichst. Abg., in Rolon. Fragen 27, 31, 33, auf Rastholifentag 143.

Arnim, Graf v., Reichst.-Abg., über Schutztruppen 31, 126, über Kolon.-Berwaltung 33, über Beleihung von Pfandbr. 121.

Aner, Reichst. Abg., üb. Salzsteuer 35, üb. Bereinswesen 51.

Bachem, Reichst. u. pr. Abg., zur Schulgesetzfrage 54, üb. atheist. Prossess, 58, zur Duellfrage 124, auf Kastholifentag 143, üb. Duell 181, üb. Schuldentilgung 190.

Badeni, Graf, öfterr. Min. Fräs., üb. Bahlreform 234, üb. Borfälle in Böhmen 239, üb. Dispositionssond 240.

Baldiffera, ital. Gen., Befchish. in Erythrea 324, entscht Adigrat 335, Kriegsführung 340.

Balfour, erster Lord des brit. Schatzes in der Trausvaalfrage 300, 303, in der ägypt. Frage 307, üb. deutsche Industrie 317.

Banffy, Baron, ungar. Min.-Präs., üb. d. Ausgleich 246.

Baratieri, ital. Gen., Rückzug aus Tigre 319, abwartend 320, empfängt Gallieno 320, geschlagen b. Abua 322, Prozeß 330, 335.

Barth, Reichst.-Abg., üb. Fall Peters 25, üb. Währungsfrage 37, üb. Neu-Guinca 127.

Barthou, frangöf. Min. d. J., gegen Sozialiften 279.

Baffermann, Reichst.=Abg., üb. Bauhandwerter 50.

Bebel, Reichst.-Abg., üb. ausw. Pol. 8, 10, üb. Peters 23, 26, üb. Flotte 30, üb. Kolon.-Verw. 32, üb. Solontenuißhaudl. 34, üb. vorzeit. Versöff. 35, über Duell 181, üb. Cousumsvereine 187, in Lille 282.

Bennigsen, v., Reichst. Mbg., über Flotte 30, üb. Antr. Kauitz 40, üb. Jesuiten 130, üb. Bürgerl. Ges. 131.

Berlepsch, v., pr. Min. f. Haubel, Wilh. Drben 15, üb. Konfeltion 51, üb. Handelssammerges. 113, üb. Börschages. 119, üb. Bäderei-Verord. 123, Rückritt 134.

Billot, franz. Kriegs-Miu., üb. Kriegsetat 293, chauvin. Rede 295.

- Bismard, Fürst, empfängt Li- Hung-Chang 107.
- Boetticher, v., d. Staatssefr. d. J., iib. Oberseebehörde 34, iib. Konfestion 51, iib. Bäckerei-Berordn. 122, iib. Duellsrage 124, iib. Margarinegesetz 133, iib. Sozialpol. 182, iib. Soz. Dem. 183.
- Boffe, pr. Kult. Min., z. Polenfrage 57, 61, üb. Parität 58, üb. Lehrers besold. 65, üb. Schulges. 114.
- Bourgeois, franz. Min. Fräs., polit. Reden 264, 265, im Streit mit Senat 268, Min. d. Üuß. 273, üb. Ügypten 275, Kücktritt 277, Abg. z. Verfass. Kevis. 278.
- Braffine, belg. Kriegs-Min. 353.
- Brefeld, pr. Min. f. Handel, 135, üb. Fortbildungsschule 191.
- Bronsart v. Schellendorff, preuß. Kriegs-Min., üb. Soldatenmißhandl. 34, üb. vorzeit. Beröff. von Erlassen 35, üb. Heeresorganisation 124, Rücktritt 165.
- Cavaignac, franz. Kriegs = Min., zur Ref. d. Heereswesens 272, 273, 281.
- Chamberlain, Präs. d. brit. Kolon.= Ants, 3. Transvaalfrage 5, 297, 299, 302, 305, üb. Südafrifa 304, üb. d. ägypt. Frage 307, üb. brit. Kolon. 317.
- Erispi, ital. Min.=Präs., Nücktritt 325, Berteid. 331.
- Doumer, franz. Fin.-Min., üb. Einfommensteuer 271.
- Drhander, General = Sup., auf luth. Ronf. 161.
- Ennern, v., pr. Abg., gegen kathol. Angr. auf Protest. 56.
- Faure, Präs. d. franz. Rep., bei Neusjahrsemps. 264, in Lyon u. Nizza 265, Mordanf. auf F. 284, in Rheims 284, Rede auf d. Zaren 286, 287, 290, üb. Heeresteiftungen 295.
- Ferdinand, Pr.=Reg. v. Bulg., in

- Petersburg 259, Sohnes Taufe 366, Thronreden 367, Anerk. als Fürst 367, Reisen 367.
- Feilitzsch, v., baber. Min., üb. Landwirtschaft 261.
- Franz Foseph, Kais. v. Österr., empf. Deleg. 243, bei ung. Landesausstell. 249, bei 1000-Fahrfeier 250, in Orsova 252, in Nizza 266.
- Fride, Geh. Kirchenrat, in Gustav-
- Friedberg, preuß. Abg., üb. theol. Prof. 60, 61.
- Friedrich, Großhz. v. Baden, Reden 214-216.
- Galliano, Berteid. Macalles 319.
- Goluchowsti, Graf v., öft.-ung. Min., in Berlin 10, üb. ausw. Pol. i. d. Deleg. 243, 244.
- Goßler, v., Gen.-Lt., pr. Kriegs-Min. 165, üb. Angr. aufs Offiz.-Corps 181.
- Hagerup, norweg. Min. Praf. 360.
- Hann ach er, Reichst. Mbg., üb. Transvaal 8, 9, üb. Flotte 22, üb. Fall Peters 24, üb. Kolon. Berw. 32, 33.
- Handw., gegen Agrarier 44, z. Lage d. Landw. 55, üb. Antr. Kanity 40, üb. Anerben 67, üb. Kornhäuser 111.
- Sanotaux, franz. Min. d. A. 277. Rede in St. Dié 285, üb. Orient 291, üb. Berh. z. Rußl. 292.
- Harcourt, Sir, brit. Abg., üb. Ügypt. 307, 308.
- Harnack, Brof. in Berlin, üb. d. Lage d. Protest. 163.
- Haffe, Reichstags=Abg., gegen Reu-Guinea-Vertr. 127.
- Hammer, 3. Drientfr. 365.
- Hobrecht, preuß. Abg., üb. Richtersbesold. Sef. 115.
- Hoensbroech, Graf P., üb. d. röm. Kirche 86, in Verf. d. Evang. Vds. 162.

Hohenlohe, Fürst, d. Reichstauzler, üb. Währungsfr. 36—38, 3. bürg. Geseth. 45, pr. Min. Präs.: eröss. Landtag 52, üb. Währungsfr. i. Herrenshause 63, verteid. den Minist. v. Hammerstein 116, vert. gegen Gr. Limburg 177; im Reichstag: üb. Militärstrasproz. 125, üb. Fesuitenges. 129, üb. Bez. z. Rußl. 177, beim Czaren 167, z. Duellfrage 180, üb. v. Bronsarts Kückritt 182; eröss. d. pr. Landtag 188.

Hottenfrage 30, bei Schiffstaufe 136, üb. Unterg. b. "Flits" 182, 183.

Honnpesch, Graf v., Reichst.:Abg., b. Partei : Jubil. 87, üb. Fesuitenges. 129, üb. Bez. z. Rußl. 177.

Houten, van, holl. Minist. Präs. 354. James on, Dr., Berw. d. Maschonalands u. Flibustier 2, 300.

Jazdzewsfi, v. Reichst.= u. pr. Abg., 3. Polenfrage 53, 57, 59.

Nanit, Gr. v., Reichst. Abg., z. eigenem Untrag 38, 39, im Bd. d. Landw. 43.

Rardorff, v., Reichst.-Abg., üb. Transvaal 8, üb. Flotte 20, üb. Währung 37, üb. Antr. Kaniţ 41, für Zentr.-P. 141, üb. "Itis" 183.

Rarl, A. v. Rumänien 368.

Kanfer, Dir. d. Kolon.-A., üb. Peters 24, 25, üb. Kolon.-Berw. 26, 31 133, üb. Borbild. v. Kolon.-Beamten 32, Kückritt 199.

Mlinckowström, Graf v., Mitgl. d. pr. Herrenh., üb. Landw. 63, üb. Schulsgefet 114.

Roch, Reichsbankpräf., üb. Beleihung v. Pfandbr. 121.

Köller, v. Präf. des pr. Abgh. 52. Krüger, Präf. d. füdafr. Rep., Antw. auf Tel. d. d. Kaisers 7, 300.

Leo, Papft, üb. d. Berfaff. d. Kirche 344, Rofenfranggeb. 344, anglifan.

Priesterweihe 344, üb. fath. Weltfeier 345, Rede 3. Sulv. 345.

Leopold II., K. der Belgier, Reden 350. Lieber, Reichst.-Abg., über Flotte 22, üb. Peters 24—26, üb. Kolon.-Berw. 31, 32, üb. Windthorst 86, sür Welsen u. Polen 87, üb. Heeresorgan. 124, 3. bürg. Geseth. 131, b. Marinewersten 141, üb. Bez. z. Rußl. 178. Liebert, Major, Gouvern. v. Deutsch-Ostafr. 199.

Liebknecht, Reichst.-Abg., üb. Beröff. v. Erlaffen 35, Rede in London 89, gegen d. Recht der Mehrheit 158, vert. feine Redakt. 159, üb. Bez. z. Rußl. 179, üb. "Itis" 183, Rede in Lille 282.

Limburg Stirum, Graf, Reichst.= u. pr. Abg., z. pr. Etat 54, z. Polen= frage 57, gegen d. Min.=Pras. 106, 116, üb. Antrag Kanit 183, üb. Schuldentilg. 190.

Ludwig, Pr. v. Bayern, Rede in Mos= fau 102, in Riel 106.

Lueger, österr. Abg. 237.

Luitpold, Pr.=Reg. v. Bayern, Tel. a. d. d. Kaiser 11, b. Friedenssest 98, 3. Rede d. Pr. Ludw. 105.

Maceo, Führer d. Aufst. auf Ruba 347. Manteuffel, Frhr. v., Neichst. Abg., üb. Beters 25, üb. bürgerl. Gefetzb. 49, 131, üb. d. Stellung d. Parteien 149, üb. Justiznovelle 131, 1. Vizepr. d. Herrenh. 191.

Marfchall v.Bieberstein, Staatsfefr. d. A., üb. Transvaal 2, 8, 9, 303, üb. Flotte 20, üb. Kolon. u. ausw. Pol. 21, 3. Marineetat 27, 28, 3. Währungsfr. 37, 3. Autr. Kanitz 39, üb. Handelsvertr. mit Japan 121, üb. Bez. 3. Rußl. 177, üb. Handelsvertr. 183, im Prozeß v. Lützow 187.

Martinez Campos, fpan. Marschall, Abberufung aus Auba 346. Méline, franz. Min. Präs. 277, zur Berfass.= Underung 278, gegen d.

Radikalen 282.

Menelik, K.v.Abessynien, 320,321,330. Metzsch, v., sächs. Win. d. J., üb. Wahlresorm 205.

Miquel, pr. Fin. Min., erh. Wish. Orden 15, legt Etat vor 52, gegen Paritätsklagen 54, üb. Schuldentilg. 64, 3. Lehrerbesoldges. 65, 3. Kreditvors. 111, üb. Anerben 113, üb. Schulges. 114, üb. Ausgleichsfonds 189, 190, üb. Fortbildungsschulen 191.

Mirbach, Graf v., Reichst. Abg., üb. Währungsfrage 37, Mitgl. d. pr. Herrenh. 38, üb. allg. geh. Wahlerecht 62.

Mittnacht, v., württ. Min. Präs, üb. Proportionalwahlsnstem 210.

Munckel, Reichst.-Abg., z. Duellfrage 180, gegen Zeugniszwang 185.

Naumann, Pfarrer, üb. Stöder 71, im evang. = foz. Kongreß 81, driftl. =foz. Programmrede 155.

Nie berding, Staatssekr. d.R. Fust. M., üb. bürgerl. Geseth. 47, 3. Justiz-novelle 185, 186.

Nifolaus II., K. v. Rußland, Krönung 254, Manisest 255, Reise nach Wien 259, nach Breslau 259, in Schottland 260, 311, in Cherbourg 286, in Paris 287, in Chalons 290.

Osfar II., K. v. Schweden u. Norw. 358, Reden 360.

Peters, Dr., Ex=Reichskomm., Rede üb. Flottenfrage 21, angegriffen im Reichstage 23, 126, verteid. 27.

Philipp, Herzog v. Orléans 283.

Planck, Geh. D.-Just.-R., im Reichst. üb. Bürg. Gesetzb. 47, 49.

Plötz, v., Reichst. Abg., Rede in Löbau 42, in Bers. d. Bundes d. Landw. 42, 44, üb. Börsenges. 119, verteid. gegen Singer 120, üb. Antr. Kanity 139.

Posadowski, Graf v., Staatssekr., üb. Portofragen 34, üb. Anleihen 34, üb. Reichsschuld 35, gegen Agrarier 44, üb. Etat 79—98, 181, üb. Zuckersteuerges. 117, 118.

Buttkamer = Plauth, v., pr. Abg., z. Lage d. Landw. 55, z. Zuckersteuer = ges. 118.

Radziwill, Fürst v., Reichst. 2Ubg., für d. poln. Sache 87.

Rahnal, franz. Abg., in Frage der Orléansbahn 267, üb. Besuch des Czaren 291.

Recke, Frhr. v. d., pr. Min. d. J., im Reichst. üb. Vereinsrecht. 51, im pr. Abgh. üb. Wahlreform 54.

Reedts-Thott, v., dan. Min.-Präs. 356. Rhodes, Ex-Min.-Präs. d. Kaplands, in Transvaalfrage 297, 300, 305, Triumphzug im Kapland 313, bez d. Delagoabai 349.

Ricard, franz. Just.-Min., in d. Frage d. Orléansbahn 267.

Ridert, Reichst.= u. pr. Abg., üb. Bereinsrecht 51, 183.

Richter, Reichst.= u. pr. Abg., üb. ausw. Pol. 8, üb. Flotte 20, 22, üb. Beters 25, üb. Kolon.-Verw. 32, üb. Antr. Kanity 41, 3. preuß. Etat 53, üb. Anerbenrecht 113, üb. Zuckerfteuerges. 118, üb. Väckerei-Verordn. 123, üb. milit. Dienstzeit 125, üb. Schutztruppe 126, üb. Neu-Guitzeupe 127, üb. bürg. Gesetzb. 131, üb. Bez. 3. Rußl. 178, üb. Schuldentilg. u. Ausgleichssonds 190.

Riedel, v., baber. Min., üb. Agrarfrage 202.

Robinson, Sir, Gouvern. d. Kaplands, in d. Transvaalfrage 297, 302.

Rosebern, Lord, üb. d. Berh. Englandsz. Deutschl. 302,316 üb. d. äghpt. Frage 306, Rede in Edinburg 315. Rudini, di, Marchese, ital. Min.-Präs. 325, Programm 326, für Freundsch. mit Engl. 327, bez. Protektorats üb. Abessynnien 329, Lob des Papstes 332, üb. Dreibund 333, üb. geheime Gessellsch. 334, Umbild. d. Ministeriums 338, üb. d. Friedensschluß mit Abessynien 341.

Salisbury, Lord, brit. Prem.-Min., in d. Transvaalfrage 2, 301, in d. ägypt. Frage 306, in d. Orientfr. 365.

Schönstedt, pr. Just. Min., üb. Richters befold. Gesetz 68, 69, 114, 115, z. Justiznovelle 185.

Singer, Reichst.:Abg., üb. Anleih. 34, üb. v. Plötz u. d. Börse 119, auf soz.:dem. Parteitag 160, auf Soz.: Kongreß in London 312.

Sohm, Prof. in Leipzig, üb. Bürgerl. Gefetzb. 47, 49, auf evang. soz. Konsgreß 82, auf nat. soz. Kongreß 155.

Stablewsfi, v., Erzbischof v. Posen u. Gnesen, Kirchenvisitationsreise 144, in Opalenica 145.

Stephan, v., Staatssekr., erh. Dank d. Kais. 14, giebt im Reichst. Übersicht 34, 3. Fall Baßhford 100, 127.

Stöcker, Hofpred. a. D., pr. Abg., üb. Volksschulges. 59, üb. Erlaß d. Oberstirchenrats bez. soz. spol. Thätigk. d. Geistl. 60, üb. theol. Prosessoren 60, Stell. 3. kons. Partei 70—72, 75, 3. christl. soz. Partei 73, üb. Telegr. des Rais. 78, Berhält. z. evang. soz. Kongreß 80, Aufruf für eine kirchl. soz. Partei 151, auf christl. soz. Kons greß in Frankfurt 157, auf brandenb. Prov. Synode 163.

Stumm, v., Reichst.-Abg., z. kaiserl. Telegr. bez. Stöckers 151, Rede in Neukirchen 75, bez. evang. Arbeitervereine 83. Sturdza, Fürst, rumänischer Min.= Präs. 368.

Thielen, pr. Min., im pr. Abgh. z. Etat 56, z. Kreditvorl. 111, üb. heff. Ludwigsbahn 189.

Thüngen, Frhr. v., im baher. Bauernsbunde 203.

Victor Emanuel, Prinz v. Neapel, Kronpr. v. Ftalien, Bermählung 339.

Bisconti Benosta, ital. Min. d. Äuß. 338, üb. Borfall an d. Benadirküste 342, üb. Handelsvertr. m. Tunis 343.

Wenler, span. Gen., Oberkomm. auf Ruba 346.

Wilhelm II., d. Raiser, König v. Pr., Telegr. an Präs. Arüger 3, angebl. Schreiben an Königin v. Engl. 7, 100, Telegr. an Pr.=Reg. v. Bayern 11, b. Jubil. d. Reichs 12, Toaft am 18. Jan. 14, Erlaß an d. Reichs= kanzler 17, Geburtstagsfeier 18, Dankerlaß v. 3. Febr. 18, Ansprache an d. Brandenburger 19, Tel. üb. d. soz.= pol. Thätigk. d. Geistl. 76, in Genua u. Neapel 91, in Sizilien 92, in Benedig 93, in Wien 94, in Karls= ruhe und Koburg 95, Telegr. a. F. Bismarck 96, Rede in Frankfurt a. M. 97, b. engl. Schiffsingenieuren 101, empf. Li= Hung=Chang 106, b. Auff= häuserfeste 109, Tel. üb. Bürg. Gesetzb. 133, b. Schiffstaufe 135, in Norwegen 137, b. Denkmal d. 3. Garderegim. 137, in Meißen 165, Zusammenkunft mit d. Czaren 166, Toaft auf diesen 167, in Görlitz 168, an d. Westf. Pforte 168, in Wiesbaden u. Darmstadt 170, 172, in Schwerin 171.

Withelm II., K. v. Württ., 18, 206. Witte, russ. Min., üb. Nußl. Aufschwung 257.

Woeste, belg. Abg., 353.

Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.



## Date Due



D394 .M9 v. 30 1896 Müller, Wilhelm Politische geschichte der gegenwart

215599

DATE ISSUED TO

215599

The Market State of the State o AND WHEN MENTERS BUT IN THE STATE OF THE STA